

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# 38. e. 22







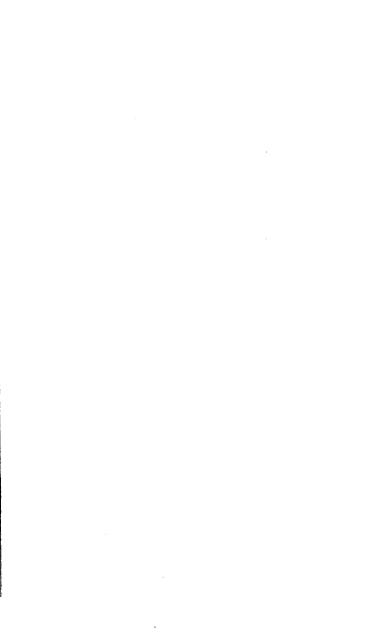

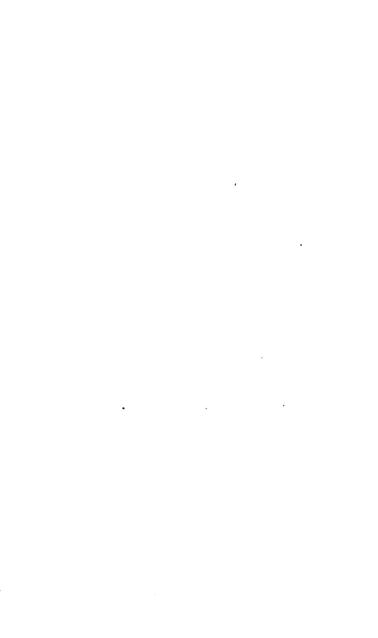

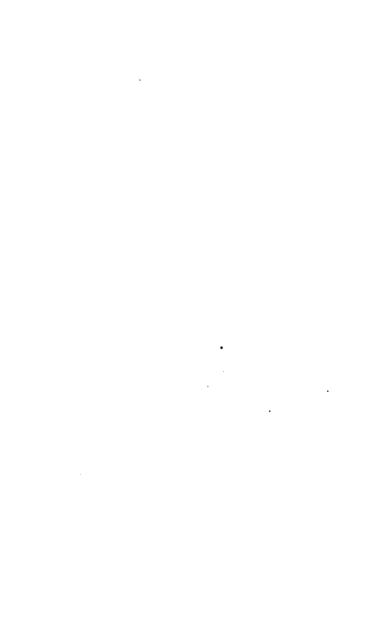

# Alexander,

Gedicht des zwölften Jahrhunderts,

hom

# Pfaffen Lamprecht.

### Urtext und Hebersehung

nebft geschichtlichen und sprachlichen Erlauterungen, fowie ber vollftanbigen Ueberfepung bes Pfeudo-Rallifthenes

unb

umfaffenben Ausgugen aus ben lateinischen, frangofischen, englischen, perfischen und turkischen Alexanderliebern.

non

Dr. Beinrich Beismann.

3meiter Banb.

Arberfehnug des Pseudo-Kallisthenes nebst den Auszügen.

Frankfurt a. M.

Literarif che Anstalt.

(3. Rutten.)

1 8 5 0.

"Enaoros yaig naugo's idian dinapur nas inerayin kas. Iebe Beit hat ihre eigne Kraft und Aufgabe.

Demosthenes. (Pfeub. Rall. II, 8. S. 73.)



### Vorwort.

Inbem ich bie einleitenben Borte zu ben Auszugen aus ben Alexanderbuchern ber verschiebenen Bolfer bes Drients und Occidents überblide, glaube ich, bamit meine Arbeit eine billige und gerechte Burbigung erfabre, nochmals ben Gefichtebunkt anbeuten gu muffen, von bem ich bas gange Wert, und inebefonbere biofen zweiten Theil betrachtet munfche. In bem Bormorte gum erften Theile habe ich im Allgemeinen icon bie Grenzen bezeichnet, innerhalb beren ich mich bewent babe. Go wie bie Bearbeitung bes alten beutiden Tentes und bie bingugefügten Anmerkungen feinesmegs barauf Unforuch machen, ben Deiftern unfrer Sprachwiffenichaft etwas anberes bieten zu wollen, als einen forgfältig gereinigten Text, im Uebrigen aber nur barauf berechnet find, Denen, die in die Bergangenheit unfver Literatur einbringen wollen, eine Erleichterung gu verfchaffen : fo muß ich bei biefem zweiten Sheil noch größeren Rachbrud barauf legen, bağ ich nicht für Deifter, fonbern für bie Freunde ber Bergangenbeit unfres Boffes gearbeitet babe. Jene mor: ben am Beften wiffen, mas es beißt, in ber Renntnig bes geiftigen Lebens vergangener Beiten bie Deifterfchaft gu erlangen; wie nur eine gangliche Singabe mit allet Beiftestraft allmablich ju biefem Biele führen fann; wie eine angestrengte, jum Theil feftr frembartige Berufsthatigfeit unüberfteigliche Sinberniffe in ben Beg legt. Daber follen bie bier folgenben Ausguge und Ber= aleichungen nicht ericbobfen und umfaffen, nur einen Beitrag liefern. Dem vielleicht befonbere willfommen. ber Die Riefenarbeit übernimmt, ben gangen Sagenfreis bes macebonischen Belben erschöpfenb barguftellen. Daß ich auf Die fpateren beutschen Bearbeitungen bes Aleranberliebes wenig Rudficht genommen habe, rubrt baber, weil bie Sanbichriften berfelben icon Berrn Bacher übergeben maren, ber an einem umfaffenben fritifchen Berte über ben Bfeudo-Rallifthenes arbeitet. Berabe biefer Umftand vermochte mich um fo mehr, von bem Berfuch einer Bollftanbigfeit meines Berfes abgufteben. 3ch glaube aber, bag, auch wenn Bacher's Bert, bas ich mit Ungebuld erwarte, erschienen fein wirb. Diefe meine Arbeit, infofern fle Beifall findet, nicht fruchtlos fein merbe.

Es icheint taum nothig, jum Schluffe noch bingugufugen, warum ich bas Gleichlautenbe in ben verfciebenen Auszugen nicht vermieben habe. Diefer zweite Theil foll tein Lefebuch fein, beffen Abichnitte man hinter einander weglieft, fondern mehr ein Urfundens buch gur Bergleichung, wie biefelbe, aus benfelben Quellen gefloffene Sage in bem Geifte und ben Berbaltniffen ber verschiebenen Bolter aufgefaßt und be= banbelt murbe. Die Ausführlichkeit mar, um biefes Biel zu erreichen, unerläglich; wer aufmertfam bie eingelnen Auszuge muftert, wird baraus Belege genug finden für ben Bilbungezustand und ben Grab ber poetischen Rraft ber Bolfer, Dies anzuregen mar meine Aufgabe, Mogen wohlwollende Beurtheiler, welche bie Schwieriafeiten fennen, aussprechen, bag ich mein Biel nicht verfehlt babe.

Frankfurt, im Februar 1850.

## Berbefferungen.

Seite 2 hat sich ein Irrthum eingeschlichen, ber zwar schon burch bas, was S. 225 und 226 über Julius Balerius gesagt ift, seine Aufflärung sindet, aber boch auch hier berichtigt werden soll. In bem Spicilezium Romanum tom. VIII, bas Müller nicht benuhen konnte, gibt Mai nur einige Ergänzungen ber vasifanischen und Mailander hanbschrift aus der Turiner; der vollständige zweite Abbruck des Julius Balerius aber steht in: Classici Auctores tom. VII. und biesen hat Müller zu Grunde gelegt, die Lücken aber aus der Pariser handschrift Rr. 4880 ausgefüllt.

Seite 24 3. 1 v. o. l. Tigris ft. Euphrat.

Die schwankende Schreibart ber griechischen Ramen im Bf. Rall. 3. B. Dareios und Darius moge man mit der Ungewohntheit der Seger entichulbigen. Im Ueb igen habe ich die Schreibart der Eigennamen, wie fie die einzelnen Schrifteler oft schwankend gebraucht haben, absichtlich beibehalten. Bon finnentkellenden Drucksehlern find mir keine weiteren vorgekommen.

Seite 468. In fa B. Auch die Bibel erwähnt biefer Bolfer, im alten Testament besonders Czechiel, 88 f., im neuen Testament Offenb. Joh. 20, 7—8: «Und wenn taufend Jahre vollendet sind, wird der Satanas los werden aus feinem Gefängniß. Und wird ausgehen zu verführen die Seiden in den vier Dertern der Erde, ben Gog und Magog, sie zu versammeln in einen Streit, welcher Zahl ift, wie der Sand am Meere. Auffallend ist, daß hier (B. 8.) der Satan oder der Drache, die alte Schlange selbst auf tausend Jahre in den Abgrund geworfen, versschlossen und verstegelt wird, wie in unsern Stellen die Bolker.

Abarbanel spricht von den Bolfern Gog und Magog in Maschmia Jeschua, 8. und 9. Prophetie und in Maiene hajesschua Comment. zu Daniel XI; aber nur von dem, was fie einst nach altjüdischem Glauben sein werden. Sie sollen zuerst die Mohammedaner und dann auch die Christen aus Palästina verteiben. Am aussuhjlichten und sicherften hat über die Bolfer zehandelt Sam. Bochart in seiner Geographia sacra s. v.

p. 186 sqq. erlauternb bie Stelle Gzech. 38 f., nach welchem es bie Schthen am Caucafus maren. Die Borte (Grech. 88,2): ber oberfte Rurft überfest Bochart: ber Rurft von Rhos (fo bief ber Blug Araxes im Arabifchen) und vermuthet, von biefem Rhos und bem folgenden Defech feien bie Bolkernamen: Ruffen und Mostowiten entftanben. Bielleicht mare bies in Bufammenhang ju bringen mit ber Expedition Alexanders gegen Die Ruffen bei Rirbufft. Der Rame Gog finbet fich im Ramen Caucafus wieber. ber im femitifchen Gog-Bafan, b. i. ber Ball bes Bog beißt und gracifirt zavzaso; ebenfo in bem Ramen Gogarene, ber Gegenb zwifchen ben Colchiern und ben orientalifchen Iberern. Magog, ber Sohn bes Japhet, war ber Stammvater ber Schthen. Bur Beit bes Charares wird eines Buges ber Schthen nach Sprien ermannt, mo fie bie Stadt Bethfan in ber Rabe bes Sees Liberias befesten und fie Scothopolis nannten. Auch ber Rame Magog, ben bie Sprer ber Stabt Bambyce ober hieras polis beilegten, erinnert an biefen Zug. Aus ben Ramen Mos und Alanen ift ber bekannte Bolkoname ber Roxalanen zusam= meugefest.

# Inhalt des zweiten Sandes.

| I.    | Pfendo-Rallifthenes                         | . 1-224   |
|-------|---------------------------------------------|-----------|
| II.   | Julius Balerins                             | . 225-284 |
|       | Itinerarium Alexandri                       |           |
| IV.   | Li Romans d'Alixandre par Lambert           | li        |
|       | Tors et Alexandre de Bernay                 |           |
| . VI. | Broben aus zwei frangofifchen Brofa-Romanen | . 861-876 |
| VII.  | Der gebructte frangofifche Brofa-Roman .    | . 377-408 |
| VIII. | Kyng Alisaunder                             | . 405-482 |
|       | The romaunce of Alexander                   |           |
|       | Die bebraifchen Darftellungen ber Aleranber |           |
|       | fagen 2c                                    |           |
| XI.   | Alexander bei ben Berfern                   | 528-587   |
|       | Alexander bei ben Turfen                    |           |

• 

### I.

# Pseudo: Kallisthenes.

Aus dem Griechischen übersett.

(Rach ber Ausgabe von Carl Müller.)

### Dorbemerkung.

Da es mir bei ben Ueberfebungen und vergleichenben Ausgugen ber Alexanderbucher vorzuglich barum gu thun ift, bie fagenhafte Gefchichte in bem Umfange, ben fie burch bie vielen Bearbeitungen im Often und Weften erlangt hat, moglichft vollflandig ju geben, Duller aber feinem griechischen Texte bie Sanbichrift B, welche in vielen Stellen von A und C abweicht. ju Grunde gelegt hat, fo folge ich in ber Inhaltsangabe, ohne mich in berfelben an feine Borte ju halten, feinem Beifpiele und nehme auch bas auf, mas bie andern Sanbichriften Gigeuthumliches haben. Rur ben lateinischen Julius Balerius Taffe ich hier außer Betracht, ba ich einen befonberen Auszug, aus bemfelben folgen laffe nach ber Ausgabe von A. Dai in feinem Spicilegium Romanum tom, VIII, bie Müller, wie er felbft fagt (G. IX. Anm. 11.), nicht hat benuten tonnen. Was nicht fammtliche Sanbichriften übereinftimmenb haben, ift in Rlammern eingeschloffen. Ueber bie Sanbidriften felbft febe man bie Ginleitung nach.

# Rallifthenes?

der Geschichtschreiber, welcher das Werk über die Hellenen versaßt hat, erzählt die Chaten des Alexander.

# Erftes Buch. Rapitel I.

(B. C. Alexander, burch Berbienft und Glud gleich ausgezeichnet vor Allen, war nicht bes Bhilippus, fondern bes Nectanebus Sohn.) (A. Die Aegyptier übertreffen alle Menschen an Beisheit und Geschicklichfeit.) Unter ihnen ragt ber König Rectanebus hervor burch feine Zauberfunte, burch welche er alle Unternehmungen feiner Feinbe zu Schanden zu machen pfiegt.

Der tapferste und tüchtigste Mach scheint mir Alexansber der Macedonier gewesen zu sein, der in eigenthümlicher Beise alles volldrachte und sich bei seinen Selbenthaten immer von der Borsehung unterstützt sah. Denn so schnell besendigte er bei sedem einzelnen Bolke den Krieg, daß mehr Zeit dazu gehörte, um nur die Städte genau aufzuzählen. Alexanders Thaten aber und seine körperlichen und geistigen Borzüge und das Glück, welches seine Unternehmungen begleitete, und seine Tapferseit ist es, wovon wir jest berichten, indem wir zuerst von seiner Abstammung reden und angeben, wessen Sohn er war. Die meisten sind nämslich im Irrthum, indem sie sagen, er sei der Sohn des Königs Philippus; dies ist nicht wahr. Denn nicht des Philippus Sohn war er, sondern, wie die gelehrtesten der Ägyptier sagen, der Sohn des Rectanebus aus der Zeit,

wo biefer aus feinem Ronigreich vertrieben mar. Diefer Mectanebus war erfahren in ber Bauberei und biefe Geichidlichteit benutend, übermaltigte er alle Rationen burch Bauberei und hatte beständig Frieden. Denn wenn ein= mal eine feindliche Dacht gegen ihn herangog, fo ruftete er feine Beere und bemubte feine Bertheibiger mit Auf= ftellung zur Schlacht, sonbern er ftellte eine Schuffel bin und begann bie Schuffelzauberei. Er that Quellwaffer in die Schuffel und bilbete mit feinen Sanben fleine Schiffe und Menfchen Aud Bachs. \*) Diefe feste er bann in Die Schuffel, legte bas Rleid eines Bropheten an und, indem er in feiner Sand einen Stab von Chenholz bielt, trat er bin und rief me vermeintlichen \*\*) Gotter ber Bauberei ju Gulfe und be Winde ber Luft und bie unterirbifden Machte. Und burch bie Baubermittel mur= ben die fleinen Menfchen in ber Schuffel lebendig, und fo wurden fle verfenft. Und indem fle verfenft murben. gingen fogleich bie wirklichen Schiffe ber anrudenben Reinde auf bem Meere gu Grunde, weil ber Ronia viel erfahren mar in ber Bauberei. Go blieb alfo fein Reich in Krieben.

wirfende, die wir kennen.

\*\*) Ich habe für: wared vou's Leou's gelesen: vou's Graved Seou's. Agl. Kap. 3. So liest auch C. in dem Extrait de Berger de Rivrey. S. Philippi's Abhandlung in dem Programme der Realschule in Dusseldorf 1846. S. 18, 3, 8. v. u.

<sup>\*)</sup> Die Kunft, vermittelst nachgebilbeter Bachefiguren auf Menschen bezaubernd zu wirken, wird, als bei den Alten gebräuchslich, von Theokett, Begil und Horaz erwähnt und kommt in Erzählungen arabischer nub europäischer Zauberei häusig vor. In den Gesta Romanorum entbeckt ein Zauberer vermittelst eines polirten Spiegels und einer Wachesigur einem Ritter den Umgang seiner Frau mit einem zaubernden Monche. Zur Zeit der hernverbrennungen wurden häusig alte Weiber darüber angeklagt und verbrannt. Tied läßt in seiner Genoveva ähuliches durch die Zauberin Winfreda in Strafburg geschehen. Uebrigens ist die hier erwähnte Zauberei die massenhafteste und großartigst wirkende. Die mir kennen.

#### Rapitel 2.

in Feldherr melbet in großer Angit, staß ein feinbliches heer gesahrdrohend herannahe; ber König lacht ihn barüber aus, indem er auf seine Kunft baut.

Lange Zeit war vergangen, ba kamen exploratores, wie die Romer fie nennen, b. h. Rundschafter, zu Recta= nebus und melbeten, bag eine gewaltige Bolfe von Beinben, gabllofe Beere von ftreitbaren Mannern berangogen. Und es fam gu bem Mectanebus fein Felbherr und fprach m ihm: Seil bir, o Ronig! gib jest alle bie friedlichen Mittel auf, und bereite bich zu friegerischem Rampfe; benn eine gewaltige Wolfe von Barbaren bebrangt uns; und nicht eine Bolle gieht gegen uns beran, fonbern viele Taufende; benn die gegen uns berangieben, find Indier, Euonymiter, Oxydrafer, Iberer, Rankonen, Aellopoden, Bosporer, Baftarner, Aganer, Chalpber und mas fonft noch für machtige Bolfer gegen Often wohnen, gabllofe Beereshaufen, bie alle gegen Agypten berangieben. Shiebe nun alles anbere duf und fieb auf beine eigene Rettung. Als ber Felbherr biefes gefagt hatte, lachte ber-Ronig Rectanebus lange und fprach: Du fcheinft gwar ben bir anvertrauten Poften gut und getreulich zu mahren, aber bu haft feige und nicht wie es fich fur einen Rrieger giemt gesprochen. Nicht in ber Maffe liegt bie Rraft, fonbern auf ben Muth tommt es im Rriege an; benn ein Lowe hat wohl ichon viele Siriche erjagt und ein Bolf vielen Beerben von Schafen bas Fell abgezogen. Daber ziehe nur bin mit beinem Beere und mabre beine eigene Stellung; mit einem Borte werbe ich bie zahllofe Schaar ber Feinde in ben Meeresfluten be= graben. Und nachdem Mectanebus bies gefagt hatte, ent= ließ er feinen Beloberen.

#### Ravitel 3.

Aber gerade diesmal zeigen ihm seine Zauberfünste an, daß die Götter sich von den Aegyptiern abgewendet haben. Daher entslieht er heimlich, verkeibet und unkenntlich gemacht, nach Macedonien und gibt sich in Bella für einen Aftrologen aus. Als die Aegyptier ihren Serapis nach dem Konig fragen, kommt ihnen der Orakelpruch: Der König ift gestohen, aber als Jüngling wird der Greis wiederkehren. Dieser Spruch wird der Bilbfäule des Königs eingegraben.

Er felbst aber stand auf und ging in seinen Balaft und als er allein war, gebrauchte er wieder dasselbe Mittel und blickte in die Schüssel. Und er steht, daß die Götter der Agyptier die Schisse der Barbaren-Feinde steuern und ihre Heere von Göttern geführt werden. Nectanebus aber, als ein in der Seherkunst vielersahrner Mann, der gewohnt war mit seinen Göttern zu verkehren, stedte nun, da er von ihnen ersuhr, daß das Ende des ägyptischen Reiches herannahte, viel Gold zu sich, schor sein Haupt und seinen Bart, verwandelte sein Aussehen und floh durch Belustum, ging zu Schisse und gelangte nach Bella in Macedonien, und ließ sich bort irgendwo als Arzt nieder und beutete vielen die Sterne als ein ägyptischer Wahrsager.

Als aber schon die Feinde ins Land gebrungen waren und der schreckliche Krieg die Agyptier bedrängte und ihr König sich noch immer nicht zeigte, da waren sie in der äußersten Noth und Sorge. Sie gingen bemnach hin und befragten ihre verantwortlichen Götter, was aus dem König von Agypten geworden sei; denn ganz Agypten war von den Barbaren verwüstet. Ihr sogenannter Gott in dem Heiligthum des Serapeion aber weissagte ihnen und sprach: Dieser entstohene König wird wieder nach Agypten kommen, nicht als ein alter Mann, sondern in Jugendkraft und wird unsere Feinde, die Perser, unterwersen. Und sie forschten, was dies Wort bedeute. Und da sie es nicht fanden, schrieden sie den ihnen ertheilten Orakelspruch auf den Fuß der Bildsäule des Nectanebus.

#### Rapitel 4

Ohmpias, die wegen ihrer Kinderlosigkeit Berstoßung fürchtet, fragt in Abweseuheit des Gemahles den Aftrologen um Rath. Dieser, von Liebe ergriffen zu dem schönen Weibe, weistagt ihr, sie werde von dem Gotte Ammon einen Sohn empfangen.

In gang Macebonien aber warb Nectanebus berühmt und weisfagte allen mit Genauigkeit, fo bag auch bie Adnigin Olympias von ihm hörte und Nachts zu ihm tam, mabrend ihr Mann im Ariege abwesend war. Und nachdem fie von ihm erfahren hatte, mas fie munichte, ging fle wieder beim. Und nach einigen Tagen ließ fle ihn ju fich rufen. Nectanebus aber, ba er gefehen hatte, daß fle febr fcbon mar, trug Berlangen nach ihren Reiin. Und er ftredte feine Sand aus und fagte: Beil bir, Rinigin ber Macedonier! Sie aber fagte : Beil bir, treff= lichfter Brophet! Tritt naber und fete bich. Und fie fagte Bu ihm: Du bift ber agyptische Geber, bei bem biejeni= gen, welche bie Probe machten, die volle Wahrheit ge= funden haben. Auch ich bin von dir überzeugt worden. Bas für eine Seherfunft gebrauchft du nur um die Wahr= beit ju verkundigen? Er aber fagte: Der Beg ber Se= herfunft ift vielfach, o Ronigin; benn es gibt Nativi= tatesteller, Zeichenbeuter, Traumausleger, Bauchrebner, Bogelbenter, Sternbeuter, Die fogenannten Magier, benen die Orakelspruche erschloffen find. Und ba er bas gefagt hatte, blidte er bie Olympias scharf an. Es fprach aber ju ihm Olympias: O Prophet, bift bu burch meinen Anblid versteinert? Und er fprach: Ja, Herrin; benn ich gebachte eines Drakelsvruches, ber mir von ben heibnifchen Gottern gegeben murbe, bag ich einer Königin mahrfa-gen muffe, und fiebe, es ift mahr gewesen. Daber fage mir weiter was bu willft. Und er ftedte feine Sand in feinen Bufen und brachte ein Tafelchen hervor, welches man mit Worten nicht bezeichnen kann; basfelbe war aus Bolb und Elfenbein gufammengefeht, und barauf maren

7 Sterne und ein Borofcop, bie Sonne und ber Mond. Und die Sonne war von Aruftall, ber Mond aber von Diamant, ber fogenannte Beus von Luftftein (Bernu) \*), Kronos ein Ophit, Aphrobite ein Sapphir, hermes von Smaraab, bas Borofcop aber von weifiem Marmor. Und Olympias bewunderte Die Bracht Des Taffeins. feste fich neben ben Nectanebus, nachbem fie allen befob= Ien hatte fich zu entfernen, und fprach : D Brophet, ftelle mir und Philippus Die Nativitat. Denn bas Berucht ging über mich, bag wenn Philippus aus bem Rriege fame, er mich verftoffen und eine andere beiratben murbe. Und Rectanebus fprach zu ihr: Sete beine Rativitat ber und Die bes Bhilippus. Und mas thut Nectanebus weiter? Er fügt auch feine Nativität zu ber ber Olympias und nachbem er untersucht hatte, fprach er zu ihr: Das Be= rucht, welches bu über bich vernimmft, ift feine Luge. 3ch fann bir aber als ein agyptischer Brophet helfen, bag bu nicht von Philippus verftogen wirft. Und fle fagte: Wie fannft bu bas? Und er fprach: Es ift bir vom Schidfal beftimmt, mit einem auf ber Erbe lebenben Gotte ben Beifchlaf zu üben und von biefem zu empfangen und ei= nen Sohn zu gebaren und aufzuziehen und in biefem einen Racher alles beffen zu haben, mas Philippus bir zu leibe thut. Und es fpricht zu ihm Olympias: Mit mas für einem Gotte? Er fagte: Dit bem lybifchen Ammon. Und es fpricht zu ihm Dlympias: Wie beschaffen ift bie= fer Bott? Er fagte: Er fteht im mittleren Alter; fein Baupthaar und fein Bart ift von Gold; er hat auf ber Stirne Borner und biefe find bem Golbe abnlic. Du mußt bich alfo, wie es einer Ronigin geziemt, auf feine Ankunft vorbereiten; benn heute wirft bu im Traume feben, wie biefer Gott bich befchläft. Und Olympias fpricht

<sup>\*)</sup> Bgl. Plin. 87, 5. 21 aeroides berylli dicuntur, qui colorem habent aeri affinem b. h. Luftsteine werden gemannt, bie eine ber Luft verwandte Farbe haben.

pim: Wenn ich biefen Traum febe, werbe ich bich nicht wie eine Magier, sondern wie einen Gott ehren.

#### Rapitel 5 bis 7.

Ariauebus pflegt als vermeintlicher Gott Ammon Umgang mit ber Königin und diese wird gesegneten Leibes.

Nectanebus geht nun hinaus von der Königin und nimmt Kräuter der Wäste, deren Krast Traumerscheinunsen zu bewirken er kannte, und nachdem er sie ganz daßgeprest hatte, bildete er aus Wachs einen weiblichen Körper und schrieb darauf den Namen der Olympias. Und nachdem er eine Lampe angezändet hatte, goß er den Sast der Kräuter über die Wachssigur der und beschwor die dazu bestimmten Dämonen, so daß Olympias ein Traumbild erblickte. Sie steht in jener Nacht, wie der Gott Ammon sie umarmte und, nachdem er von ihr ausgehanden war, zu ihr sagte: Weib, in deinem Leibe trägst du ein männliches Kind, welches dein Rächer werden wird.

#### Ravitel 6.

Als Olympias sich von dem Schlase erhob, verwunstette sie sich und fandte schnell hin und ließ den Nectanebus holen und sagte zu ihm: Ich habe den Traum gesehen und den Gott Ammon, von dem du mir gesagt hast. Aber ich bitte dich, o Prophet, mich wieder mit ihm zu vereinigen, und erforsche du, wann er zu mir kommen will, damit auch ich besser bereitet dem Bräustigam erscheine. Und er sprach: Fürs erste weißt du, wie er als Traumerscheinung ist; wenn er aber selbst in Wirklickseit zu dir kommt, wird er dir Noth bereis

<sup>\*)</sup> lies: παίντως flatt παίντας; es geht vorher βοταίνας.
\*\*) Die kurze Lucke ift aus bem Lateinischen ausgefüllt; im Richischen Texte ftehen von dem Sage nur die Wörter: από των βοτανών.

ten. Aber wenn beine Sobeit es befiehlt, fo gib mir ei= nen Plat jum Schlafen, bamit ich ibn gnabig gegen bich ftimme. Und fle fagte: Siehe, bei meinem Schlafzimmer follft bu einen Blas bekommen. Und wenn ich von bie= fem Gotte empfange, so will ich wie eine Ronigin bich ehren und will bich als Bater bes Rinbes betrachten. Spricht zu ihr Mectanebus: Dag bu es nun weißt, \*) o Berrin, ber Antunft bes Gottes geht biefes Beichen poraus. Wenn bu Abends in beinem Schlafgemach figend einen Drachen gegen bich bereinfriechen flebit, fo beife alle Unwesenden binausgeben; bu aber lofche nicht bas Licht ber Lampe, welche ich, wie ich es verftebe, um fie gu Chren bes Gottes angugunben, bereiten und bir geben werbe; fonbern befteige bein. konigliches Lager und fei bereit und verhulle bein Antlig und bu wirft (nämlich burch ben Schleier) bann ben Gott schauen, \*\*) ben bu im Traume haft zu bir fommen sehen. Und ba Rectanebus dies gefagt batte, ging er binaus. Und am fol= genden Tage gibt ihm Olympias ein Schlafzimmer gang nabe bei bem ibrigen.

#### Rapitel 7.

Nectanebus aber bereitete fich ein fehr weiches Wid= berfell mit ben Bornern an ben Schlafen, Die wie Bolb ausfaben, und ein Scepter von Chenholz, und weißes Bewand und eine gang reine Gulle, Die bas Unseben eines Drachen hatte, und ging in bas Schlaf= gimmer, wo Olympias verhüllt auf bem Bette lag und nur ein wenig mit ben Augen bervorschaute, und fle fab

\*\*) Bur bie unnothig aufgenommene Lesart: zad o'ga ift bie ber hanbschrift B beignbehalten: zad vae deases.

<sup>\*)</sup> Muller hat hier aus einer anbern Sanbidrift bie Lesart aufgenommen: det as do jewodater; aber die Lesart bes B neos ro jewodner as ift nicht zu verändern; neos brudt den Bwed aus, zu welchem er das Folgende fagt.

in berantommen und fürchtete fich nicht; benn fie glaubte. e fei ber Gott felbit, wie fie ibn auch im Traume ge= iben hatte. Und die Lampen leuchteten und Olympias batte ibr Antlit verbult. Rectanebus aber legte fein Scepter ab und flieg auf ihr Bett und beschlief fle und fagte bann zu ihr: Sarre, o Weib, in beinem Leib nagft bu ein mannliches Rinb, bas bein Racher und ber weltgebietenbe Ronig ber gangen bewohnten Erbe fein wirb. Und Rectanebus ging binaus aus bem Schlafgemach, nachbem er fein Scepter aufgenommen batte. und verbarg alle bie Gulfsmittel ber Taufchung. Ale es aber Morgen marb, erwachte Olympias und ging in bas Schlafzimmer, wo Nectanebus mar und wedte ibn. Und ba er erwacht mar, fagte er: Sei gegruft, o Ronigin, was verfundeft bu mir? Sie fprach: 3ch wundre mich, Drophet, wie bir bas verborgen ift. Kommt biefer Gott wieder zu mir? Ich habe ihn gern bei mir ge-habt. Und er sprach zu ihr: Höre, o Königin, ich bin ein Brophet bes Gottes. Benn bu alfo willft, fo fag mir biefen Ort um ungeftort zu fchlafen, bamit ich bie gewöhnliche Reinigung für ihn vornehme, und er wird zu bir fommen, mann bu willft. Gie fagte: Behalte biefen Play von jest an. Und fie befahl ihm die Schluffel bes Schlafgemaches zu geben. Er aber legte an ei= nem verborgenen Orte bin, was er batte, und ging binein zu ihr, fo oft Olympias es munichte, indem er pon ibr fur ben Gott Ammon gehalten murbe.

Tag um Tag aber nahm ihr Leib- an Umfang gu und Olympias fagte ju Rectanebus: Wenn Philippus fommt und mich fcmanger findet, mas foll ich thun? Spricht zu ihr Mectanebus: Fürchte nichts, benn barin wird bir ber Gott Ammon helfen, indem er im Traume bem Philippus ericheint und ihm bas Beichehene tunb thut, fo bag Philippus bir feine Bormurfe macht. Alfo ward Olympias getäuscht von Rectanebus burch feine

Bauberfunfte.

#### Rapitel 8.

Um fie zu beruhigen, läßt ber Zauberer ben König Philippus burch ein Traumgesicht überzeugt werden, bag das Kind ber Olympias göttlichen Ursprungs sei und einst sein Rächer und ber Welt Beherrscher werbe.

Und Rectanebus nahm einen Seehabicht und bezauberte biefen und mas er wollte, bag ber Sabicht im Traume bem Philippus fage, \*) bas fagte er bemfelben, nachbem er ihn burch Bauberfunfte zu bem Fluge vorbereitet hatte. Und ber Seehabicht von Mectanebus ent= fendet flog burch bie Racht bin, wo Philippus mar, und ftellte fich gu ihm und fbrach zu ihm im Traume. Und ba Philippus gefeben batte, wie ber Sabicht gu ibm fprach, und er ermacht mar, berief er die angeseheneren ber Traumbeuter und erzählte ihnen ben Traum und fprach: 3ch babe im Traume einen febr fcbonen Gott, ber aber graues Saar und einen grauen Bart und bor= ner an ben Schlafen batte, bie wie Golb ausfaben, und in ber Sand ein Scepter trug, bei nachtzeit beimlich zu meinem Beibe Olympias bineingeben, ihr Bett beftei= gen und mit ihr ben Beifcblaf üben feben. Und ba er aufftand, fagte er zu ibr: Weib, bu haft einen Sohn empfangen, ber gebeiben und ben Sob feines Baters rachen wird. Und auch ich bemerkte es, daß er ibre Schadm mit einem Faben von Bublos zunähte und fie mit einem (ro iug ?) Siegelring verstegelte. Der Ring aber war von Gold und hatte einen Stein und auf bem Stein eine Abbilbung ber Sonne und einen Lowentopf und einen Speer. Und ba ich bies bemerfte, tam es mir vor, als fabe ich einen Sabicht gu mir ber=

<sup>\*)</sup> Der Tert hat: καὶ οσα έβουλετο (ο Neet.) είκεῖν εν ονείφοις τῷ φιλίππφ, ο ἰές αξ έλεγεν αντῷ, παρασκευασας etc. hier ift offenbar eine Anafoluthie, benn in έλεγεν
muß ebenso gut, wie in έβουλετο und bem Particip παρασκ.
Next. Subject sein. Es ist also zu lesen: τῷ φιλίππφ τον
ιέρακα, έλ. etc.

ankommen, ber mit seinen Flügeln mich aus bem Schlafe mite. 3d frage nun und verlange zu boren, mas ber Raum bebeutet. Und es fprachen zu ihm bie Traum= kenter: D Konig Philippus, Beil bir! Dein Traum ift mabr. Denn bas Berfiegeln ber Schaam beines Beibes bint gur Befraftigung, bag bein Beib auch embfangen hat; benn niemand verstegelt ein leeres Gefag, fondern in volles. Was aber bas Junahen mit Byblos betrifft, i wacht nirgends Byblos als in Agypten. Agyptischen Urfprunge alfo ift ber Samen und nicht von niebrigem. indern von eblem und angesebenem Stamme, wegen bes goldnen Rings; benn was ift angefebener als Gold? Deswegen verebren auch die Anbetenden die Gotter in Gold (in goldnen Bilbfaulen.) Das Siegel aber mit ber Sonne und barunter einen Lowentopf und einen Speer bebeutet biefes : Der Cobn, welcher geboren wirb, wirb bis zum Aufgang ber Sonne alle Bölker im Kriege überwinden, wie ein Lowe, und mit bem Speer bie Stidte erobern, wegen bes barunter befindlichen Speers. Ben bu'aber einen Gott gesehen haft mit Wibber-benern und einem grauen Barte, so ift dies der lybische Bott Ammon. Da nun ber Traumbeuter alfo ben Traum deutete, vernahm bies Philippus ungern. Olympias nun war in peinlicher Angft, ba fle bem Rectanebus nicht mehr traute in bem, was burch ihn mit bem Phlippus gefdeben mar.

#### Rapitel 9.

Philippus richtet baber bei feiner Radtehr bie niebergefchlagene Ronigin auf.

Da Philippus aus bem Rriege heimkehrte, fah er fein Beib in großer Beftürzung und fagte zu ihr: D Beib, was dir widerfahren ift, das ift ohne beine Schuld ge-fiehen. Denn einem andern ift ber Fehler zuzuschreiben, wie mir im Traum verkundigt wurde, damit dich kein Borwurf treffe. Denn gegen alle find wir Könige ftark,

aber gegen die Götter nicht. Du haft ja mit keinem aus dem Bolke Liebe gepflogen, ja nicht einmal mit einem der Bornehmen. Durch diese Worte ermuthigte Philippus die Olympias, und Olympias war dem Propheten danksbar, der ihr vorausgesagt hatte, was mit Philippus geschehen war.

#### Rapitel 10.

Den neu in ihm auffeimenben Argwohn vermanbelt Mectanebus burch neue Baubereien in freudigen Stolg.

Einige Tage nachher, ba ber König mit Olympias gufammen war, fpricht er gu ibr: Du haft mich getäufcht, Deib, und haft nicht von einem Botte empfangen. fonbern von einem Anderen, und er wird in meine Sande fallen. Dies borte Rectanebus, und ba ein großes Mabl in bem Balafte war, und alle mit bem Ronige ichmauften gur Feier fetner Seimtehr, und allein ber Ronig Philippus niebergefchlagen war megen ber Schwangerschaft feines Weibes Olympias, fam por aller Augen Mectanebus, ber fich in einen Drachen verwandelt hatte, \*) großer als ber erfte, mitten in bas Speisezimmer und gifchte fo fchredlich, bag bie Grundfeften bes Palaftes erbebeten. Die Gafte bes Ronigs, ba fle ben Drachen faben, fprangen von Furcht ergriffen auf. Olympias aber, Die ihren Be= liebten erkannte, ftredte ihre rechte Sand aus, und ber Drache erhob fich und legte fein Rinn an fie und umfolang fie gang, und tam auf ihren Schof, ftredte feine gespaltene Bunge vor und fußte fle, um ben Bufchanern feine Liebe ju geigen. Und mabrend Bhilippus zugleich fich fürchtete und zugleich ftaunte, und in gespannter Aufmertfamtejt mar, verwandelte fich ber Drache in einen Abler und fing bavon. Philippus aber, ba er bies ge= feben hatte, fagte: D Weib, einen Beweis bes lebhaften

<sup>\*)</sup> Aehnliches von ber Geburt bes Scipio Afrifanus. (S. Borberg, Brofa ber Romer, p. 398, C.)

Auheils, den der Gott an dir nimmt, habe ich gesehen, indem er dir in der Gefahr zu Gulfe gekommen ist. Wer ahr der Gott ist, weiß ich nicht; er hat uns die Gestalt de Gottes Ammon und die des Apollon und des Asstheias gezeigt. Olympias aber sagte zu ihm: Wie er sicht mir mittheilte, als er zu mir kam, ist es Ammon, der Gott von ganz Lybien. Philippus aber, nachdem a dies gesehen, pries sich glücklich, daß er eines Gottes samen nennen sollte, was von seinem eignen Weibe geboren wurde.

#### Rapitel 11.

duch ein Bunder wird Philippus von Reuem von bem Welts ruhme und fruben Tobe feines Sohnes belehrt. Aus einem Gie nämlich, bas eine henne bem König in ben Schoff legt, friecht ein Drache, umfreift es zu wiederholten Malen, flitt aber, als er wieder hineinkriechen will.

Nach einigen Tagen faß Philippus auf einem mit Baumen bewachsenen Blate Des Königspalaftes. Es liefen bart eine Menge verschiebenartiger Bogel bin und ber. und ploplich bupfte eine Benne auf ben Schof bes Ronige und legte ein Gi. Und baffelbe rollte von feinem Shoof auf Die Erbe und gerbrach und aus bemfelben fel ein gang fleiner Drache, ber, nachbem er oftmals außerhalb bes Gies im Rreis herumgelaufen mar, wieder bingin zu gelangen fuchte, woraus er gekommen war. Und nachdem er feinen Ropf hineingebracht hatte, ftarb er. Philippus berief voll Befturzung einen Zeichenbeuter und ergablte ihm bas Gefchehene. Der Zeichenbeuter aber fagte von bem Gotte begeiftert: D Ronig, bu wirft einen Sohn bekommen, ber bie gange Belt umgieben und alle Bolfer feiner Macht unterwerfen, aber auf ber Rudfehr in fein eigenes Land in frühem Alter fterben wird. Denn der Drache ift ein königliches Thier, bas Ei aber, aus bem ber Drache herausgekommen, ift ahnlich ber Belt. Als er nun die Welt umfreift hatte, und wieder dahit gurudfehren wollte, von wo er gefommen war,

ereilte ihn der Tob. Nachdem der Zeichenbeuter so das Zeichen gebeutet und von dem König Philippus Geschenke empfangen hatte, ging er hinaus.

#### Rapitel 12.

Als die Stunde der Königin gekommen, halt ber Aftrolog, mahrend er in ben Sternen lieft, die Geburt zurud, bis zu bent Augenblick, ben die Geftirne fur die Geburt des Weltbesherrschere bestimmt haben. Unter Donner und Blit erzittert bie Erde bei bes Knaben Geburt.

Und ba bie Beit erfüllet war, wo fie gebaren follte. feste Olympias fich auf bem Geburtoftuhl und bekam ihre Weben. Rectanebus aber ftand neben ihr, and nach= bem er bie Simmelsbahnen gemeffen hatte, lenkte er ihren Sinn, bag fle ihre Niederfunft nicht beschleunige, und indem er die Elemente ber Welt gusammenruftelte burch Zauberkunft, erfuhr er, was ber Zukunft (b. i. bem Kinbe, bas jest geboren wurde) bevorstand, und er fpricht zu ihr: Weib, halte an bich; benn wenn bu jest gebierft, so wirft bu einen Sclaven und Kriegs= gefangenen zur Welt bringen. Da nun bas Weib wieder von ben Weben gequalt wurde und ben Drang ber Behen nicht mehr hemmen konnte, fagte Rectanebus: halte noch ein wenig aus, o Beib; benn wenn bu jest gebierft, wird ber Geborne ein Sammling und jur Beusgung unfähig \*) fein. Und er fprach ihr Troft ein und rebete ihr verftanbig ju und lehrte fie bie Sanbe an bie natürlichen Gange (Geburtetheile) halten, er felbft aber hemmte mit Gulfe feiner Zauberfunft bie Rieber= tunft bes Beibes. Da er nun wieber bie Simmelsbabnen ber Weltelemente betrachtete, erkannte er, bag bie gange Welt mitten am himmel ftanb (culminirte) und fah einen Glang von bem himmel, wie immer bie Sonne

<sup>\*)</sup> Dies kann απρόκοπος wohl allenfalls heißen; vielleicht ift aber bafür απόκοπος (ein Berschnittener) zu lesen.

mitten am himmel fteht, und sprach zu Obympias: Schreie nun zu bem Gebären. Und er felbst beförderte nun ihre Niederkunft und sagte zu ihr: Königin, jest wirst du einen Weltherrscher gebären. Olympias aber, indem ste stärker schrie als ein Stier, gebar glücklich ein mannliches Kind. Und da das Kind auf die Erde siel, donnerte es einmal über das anderemal und Blige leuchteten, also daß die ganze Welt erschüttert wurde.

#### Rapitel 13.

Bhilippus neunt ihn zum Andenken an feinen verftorbenen Sohn Alexander. Sein Aussehn, feine Erziehung, seine Lehrer. Das menschenfreßende Roß Bucephalus wird dem König gebracht.

Da es aber Morgen ward und Philippus das Kind sah, welches Olhmpias geboren hatte, sprach er: Ich wollte es zwar nicht auferziehen, weil es nicht von mir geboren ist. Da ich aber sehe, daß es der Samen eines Gottes und die Geburt von Zeichen und Weltserschinungen begleitet ist, so soll es auserzogen werden zum Andenken an meinen verstorbenen Sohn, den mir weine frühere Frau geboren hat, und er soll Alexander beißen. Und nachdem Philippus also gesprochen hatte, empsing das Kind alle mögliche Sorgsalt und eine allsemeine Bekränzung\*) fand statt in ganz Macedonien und Pella und in Thracien. Und damit ich die Erzählung von der Erziehung des Alexander nicht zu lang hinziehe, — nachdem er entwöhnt worden war, wuchs er zum Jüngling heran. Und da er ein Mann geworden war, glich er weder dem Philippus noch seiner Mutter Olympias noch auch seinem Erzeuger, sondern war durch eine eigenthümliche Bildung ausgezeichnet. Er hatte zwar

<sup>9)</sup> ober mit Berucksichtigung bes Lateinischen: obsequia coronaria, lieber: "eine allgemeine Aronsteuer" (wie das aurum coronarium ber römischen Statthalter). In den Lexicis ist diese Bebeutung von oxshavnpoeia nicht zu finden.

Die Geftalt eines Menfchen, aber bas Saar-eines Lomen : feine Angen batten verschiebene garbe b), bas rechte mar fcwarg. \*\*) bas linte aber blaulich; feine gabne maren fcarf, wie bie eines Drachen, und er zeigte ben beftigen Sinn eines Lowen. Da er allmablich berangewachfere war, bestelfigte er fich ber Wiffenschaften. Es war aber feine Amme Lanife, Die Schwefter bes Melas, fein Ergieber und Bfleger Leonibas, fein Lehrer in ber Litera= tur Polyneites, in ber Mufit Leutippos aus Lemnos. in ber Geometrie Menefles aus bem Beloponnes, in ber Rhetorif Anaximenes, in ber Bbilofophie Ariftoteles. Wenn aber Alexander jede Wiffenschaft und auch bie Aftronomie betrieben hatte und er fich von bem Lernen losmachte, lehrte er nun feinerfeits feine Mitfduler und und versammelte fle zu friegertichen Spielen und er allein ordnete ben Rampf. Wenn er fab, bag ein Theil von ben andern bestegt murbe, To ging er auf die unterliegende Seite fiber und half ihr und flegte wieder, fo bag es flar murbe, bag er felbft bet Sieg mar. So wuchs Alexander beran. Er lief auch mit feinen herrn gu ber Uebung in ber Rennbahn, fprang auf bie Pferbe und ritt. Gines Tages nun brachten bie Bferbewarter bes Philippus aus feiner Stuterei ein überaus großes Fohlen, welches mit zwei Retten gebunden mar, und ftellten es vor ben Philippus und fagten: D Berr und Ronig, Diefes Pferd haben wir in ber toniglichen Stuterei erzeugt gefunden, welches an Schonheit ben Bega= fus übertrifft; bies bringen wir bir, o Berr. Und ba Philippus feine Große fab, faunte er. Es murbe aber, ba es gewaltsam burchbrechen (babinfahren) wollte, von

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift έτεροςοους zu lesen, statt έτεςογλαύχους.
\*\*) Das κατωφερή, dessen Gegensat ανώφερή ware b. h. hinab und in die Höhe gehend, hat hier durchaus keinen Sinn als Gegensat zu γλαυκού. Wahrscheinlich muß es κυανούρην heißen, "mit schwarzer Rupille", zu dem das Lateinische: alteri nigra quasi pupilla est vollsommen stimmt.

som gehalten. Die Pferdemarter aber fagten: Ersabener König, es ist ein Menschenfresser. Der König
spilippus aber sprach: An diesem wird in Wahrheit
det hellenische Sprichwort erfüllet, daß nahe bei dem
sonen das Bose ist\*); aber da ihr es einmal gebracht
habt, so will ich es nehmen. Und er befahl den Aussichen über seine Pferde, ein eisernes Gitter zu machen
und das Thier ungebunden einzuschließen; und dieseugen, welche meiner Herrschaft nicht unterthan sind,
sondern durch Ungehorsam dem Geseh verfallen oder
us Räuberei ergriffen werden, die werfet ihm vor. Und
es geschah also, wie der König besohlen hatte.

#### Rapitel 14.

Merander ftogt ben Neetanebus, um ihn ber Luge in Bezug auf feine Beiffagekunft zu überführen, in eine Grube; von dem Sterbenden erfährt er, daß er fein Sohn fei und bestattet ihn ehrenvoll.

Alexander aber wuchs heran, und da er zwölf Jahr alt war, erschien er mit seinem Vater bei den Aufstellungen der Heere und wassnete sich und machte die Bewegungen der Heere mit und sprang auf die Pferde, so daß Philippus, da er dies sah, sagte: Mein Kind Merander, ich liebe deinen Character und dein abeliges Besen, aber nicht dein Aussehen, weil es dem meinigen nicht gleicht. Dies alles aber machte der Olympias Kummer. Sie berief also den Nectanebus zu sich und sprach zu ihm: Ersorsche, was Philippus mit mir vorhat. Und er legte sein Tasel hin und befragte die Sterne über ste. Bei ihnen aber saß Alexander, der sprach zu Nectanebus: Bater, was du also hier Sterne nennst, leuchten denn die an dem Himmel? Ja wohl, mein Kind, antwortete dieser. Und Alexander spricht zu ihm: Ich kann

<sup>\*)</sup> Cod. A. Das Bort homers: έγγυς αγαδού παραπί-Φυπε χαχών.

fle nicht feben: Er fagte; Ja, mein Rind, bu fannft es. Alerander: Bann? Mectanebus: Abende, Und ba es Abend geworben war, nahm Nectanebus ben Alexanber und führte ihn aus ber Stadt an einen einfamen Ort und zum himmel aufschauend zeigte er bem Alexander Die Geftirne bes himmels. Alexander aber, ber ihn an ber Sand hielt, fuhrte ibn zu einer Grube und furzte Abn binab. Und burch ben Kall erhielt Rectanebus eine fcredliche Bunbe an ber Bufte und fagte: Alexander, warum haft bu bies gethan? Alexander aber fprach gu ibm : Dich felbft flage an, bu Sternbeuter. Rertanebus : Beshalb, mein Rind? Alerander: Beil bu bie Dinge am Simmel erforicheft, mabrend bu bie Dinge auf ber Erbe nicht weißt. Nectanebus: Gine fchredliche Bunbe habe ich befommen, mein Rind; aber nichts Sterbliches fann bas Schicffal bestegen. Alexander: Beshalb fagft bu bas? Mectanebus: Weil ich mein Schickfal erforfcht und gefunden babe, bag es mir bestimmt ift von meinem Rinde getobtet zu merben. Alexander: 3ch alfo bin bein Sobn? Da ergablte Mectanebus von feiner Ronigsherr= Schaft in Aegupten und von feiner Flucht aus Megypten feinem Gintritt bei Olympias, ihrem Forfchen nach ber Bufunft, und wie er als Gott Ammon zu ihr gefommen fei und fie beschlafen habe. Und indem er bies fagte, hauchte er feinen Geift aus. Alexander aber, als er bies von ibm vernommen batte und feinen Worten glaubte, ward betrübt über ben Tob feines eignen Baters und ließ ben Leichnam nicht in ber Grube, aus Furcht, er mochte von den Thieren gefreffen werben. Denn es mar Racht und ber Ort obe. Und von Liebe zu feinem Erzeuger ergriffen rettete er ibn; er nahm ibn auf, legte ibn fraftig auf feine Schultern und trug ibn weg gur Dlympias, feiner Mutter. Und ba Olympias bies fab. fprach fie gu Alexander: Bas ift bas, mein Rind? Er aber fagte: 218 ein neuer Meneas trage ich meinen Anchifes, und ergablte ihr genau, mas er von Rectaubus gehört hatte. Sie aber wunderte sich und machte ste Borwürfe, daß sie sich von ihm hatte täuschen und duch Zauberfünste zum Ehebruch verleiten lassen. Aber sie saster des Alexander, und bereitete ihm ein Grab wie beste ihn dort hinein. Ein bemerkenswerthes Wunder Borsehung aber ist es, daß Nectanebus, der ein Lapptier war, in einem hellenischen Grabe bestattet wurde, Alexander aber, der ein Macedonier war, in einem ispptischen Grabe.

#### Ravitel 15.

Milippus erhalt ben Orafelfpruch: Wer ben Bucephalus banbige, werbe ihm in ber Gerrichaft folgen.

Da aber Philippus von seinem Zuge heimkehrte, sing er nach Delphi, um bas Orakel zu befragen, wer nach ihm König sein werde. Die Phithia in Delphi, nachsem sie vom Kastalischen Naß geschöpft hatte, sprach vermige bes unterirbischen Orakels also: O Philippus, der wird über die ganze Erde herrschen und mit dem Speere sich alles unterwerfen, wer den Bucephalus besteigt und mitten durch die Stadt reitet. Der Bucephalus aber hatte diesen seinen Namen, weil auf seinem Schenkel der Kopf eines Stieres eingebrannt war. Und Philippus, da er den Spruch hörte, erwartete einen neuen herakles.

#### Rapitel 16.

Alerander zeichnet fich vor allen Mitschülern aus. Als Ariftotesles alle fragt, wie sie ihn selbst einstens behandeln wurden, sagt Alexander: ich werde bir geben, was Zeit und Gelegeusheit bringt. Aristoteles begrüßt ihn barob als ben fünftigen Verrscher ber Welt.

Alexander aber war nur mit seinem Lehrer Aristoteles umgegangen. Und ba Aristoteles viele Knaben batte, die er in ben Wissenschaften unterrichtete, und barunter auch Söhne von Königen waren, sprach Ari-

ftoteles eines Tages zu einem von ihnen: Wenn bu bas Reich beines Baters erbeft, welche Gunft wirft bu bange mir, beinem Lehrer, erweifen? Der aber fagte: bu wirft mit mir zusammen leben und ich werbe bich angeseber machen vor allen. Und er fragte einen anderen: Benne aber bu bas Reich beines Baters befommft, wie wirft bu mit' mir, beinem Lebrer, verfahren? Der aber fagte : Bum Bermalter (meines Reichs) werbe ich bich machen und jum Rathgeber aller berer beftellen, bie von mir gerichtet werben (b. i. aller meiner Unterthanen). Und er fprach zu Alexander: Wenn aber bu, mein Sobne Alexander, bas Reich von beinem Bater Philippus be= fommft, wie wirft bu mit mir, beinem Lehrer, verfahren ? Alexander aber fprach: Ueber gufunftige Dinge fragft bu mich fcon jest? Da ich fur ben morgenden Sag tein Unterpfand habe, fo werde ich bir bavon geben, mas Ge= legenheit und Beit mit fich bringt. Und es fpricht Arifto= teles zu ihm: Beil bir, Alexander, Berricher ber Belt. benn bu wirft ber größte Ronig fein. Bon allen aber marb Allexander geliebt, weil er verftandig und friegerifch mar, von Philippus aber marb er mit zwiefachen Empfins bungen betrachtet; benn ber freute fich, wenn er ben friegerifden Sinn bes Anaben fab, aber er mar betrubt, wenn er fab, baß fein Aussehen bem feinigen nicht gleiche.

### Rapitel 17.

Alexander banbigt ben Bucephalus und wird von Philippus bes gludwunscht.

Es war aber Alexander fünfzehn Jahre alt und eines Tages ging er zufällig an dem Ort vorbei, wo der Bucephalus eingeschlossen war. Und er hörte ein schreckliches Wiehern und wandte sich zu seinen Freunden und sagte: Was ist das für ein Wiehern eines Pferdes? Ptolemaios, der Feldherr, antwortete: O Herr, dies ist das Pferd, welches Bucephalus heißt und welsches dein Bater hier eingeschlossen hat, weil es ein

Renichenfreffer ift. Da aber bas Rog bie Stimme bes Mexander borte, wieherte es gum zweitenmal, aber nicht fondlich, wie immer, fondern fanft und mit bellem Im, wie von einem Gott bezwungen. Als er fich nun ben Gitter naberte, ftredte bas Pferb fogleich feine Borberfuge Alexander entgegen und feine Bunge aus bem gegen ibn geoffneten Maule und bezeichnete fo fei= um Gebieter. Alexander aber, nachdem er bas wunderbere Ausseben bes Pferbes betrachtet hatte und bie Aberbleibsel von vielen Menschen, Die einen gewaltsamen Teb von ihm erlitten hatten, fließ bie Wachen, bes Bferbes bei Seite. öffnete bas Gitter, faßte bas Pferd am Raden und sprang ohne Zügel auf basselbe und ritt mitten burch die Stadt Bella. Einer von den Pferdebartern aber lief bin und melbete bas Befchehene bem Ronig Philippus, ber außerhalb ber Stadt mar. Phis limus aber gebachte bes Drafelibruches und ging fo= gleich bem Alexander entgegen, umarmte ihn und fprach: beil bir, Alexander, Beberrfcher ber Welt. Und von ba an war Bbilipbus vergnügt über die hoffnung feines Sobnes.

# Rapitel 18.

Er gieht gum olympifcen Bettrennen nach Bifa und gerath bort in Bortftreit mit Rifolaus, einem Konige Afarnaniens.

Eines Tages nun fand Alexander feinen Bater in guter Stimmung und er füßte ihn und fprach: Bater, ich bitte dich, erlaube mir nach Bisa zu fahren zu dem Bettfampf an den Olympien. Philippus aber sprach zu ihm: Und welche Uebung haft du denn getrieben, daß du dieses wünscheft? Alexander sagte: Ich will mit dem Bagen sahren. Und er sprach: Kind, ich will dir taug- liche Pserde aus meinem Marstall verschaffen und für diese wird geforgt werden; du aber, mein Kind, übe dich forgfältiger; denn der Wettfampf sieht in hohem Ansehen. Alexander sagte: Bater, erlaube mir nur zu dem

Bettfampf zu ziehen; benn ich habe Pferbe von fruber Jugend ber, bie ich mir aufgezogen babe. Und Philip= pus fußte ihn und bewunderte feinen Gifer und fprach Bumibm: Rinb, wenn bu willft, fo gebe in Gottes Ramen. Und er ging bin ju bem Safen und befahl ein neues Schiff ins Meer hinabzugieben und bie Roffe fammt ben Bagen einzuschiffen, und er flieg auch felbft ein mit feinem Freunde Sephaftion und gelangte nach gludlicher Fahrt nach Bifa. Nachdem er gelandet mar und eine gaftliche Berberge gefunden hatte, gebot er ben Dienern für die Bferbe Sorge zu tragen, er felbft ging mit feinem Freunde Sephaftion binaus auf ben Spaziergang. Es begegnete ihnen Nifolaus, ber Cohn bes Afarna= nenfonige Areios, ber mit Glud und Reichthum, zwei unbeftandigen Göttern, fich bruftete, ein großer und febr ftarfer und auf feine Rorperfraft vertrauenber Mann. Und er fam bin und grufte ben Alexander mit ben Bor= ten: Beil bir, junger Menfch. Darauf biefer: Beil auch bir, wer bu immer und wober bu fein magft. Rifolaus aber fprach zu Alexander: 3ch bin Nifolaus, ber Ronig ber Afarnanen. Alerander aber fprach zu ihm: Thue nicht jo ftolz, o Ronig Mitolaus, und brufte bich nicht, als wenn bu ein Unterpfand batteft, bag bu morgen noch leben wirft; benn bas Blud bleibt nicht auf einem Flede fteben und fein Umschwung verkleinert bie Brab= Ier. Rifolaus aber fprach: Bas bu fagft, ift richtig, was du aber babei bentft, (naml. von mir) ift nicht rich= tig; warum aber bift bu bierber getommen, als Bu= fchauer ober als Rampfer? Denn ich habe erfahren, daß bu ber Cohn bes Macedoniers Philippus bift. Alexander fprach: 3ch bin gefommen um mit bir im Bagenfampf gu tampfen, fo jung ich auch bin. Nitolaus fprach: Du bift mohl eber ale Ringer ober Pankratiaft ober Fauft: fampfer gefommen. Alexander aber fagte wieberum : Den Wagen will ich lenten. Da lief bem Ritolaus bie Galle über und voll Berachtung gegen Alexander, beffen ju-

t

ŧ

gewliches Alter er sah, bessen muthigen Sinn er aber nicht kannte, spie er ihm ins Angesicht und sprach: Richts wige dir gelingen! Seht, an welche Menschen die Rennshin in Pisa gekommen ist. Alexander aber, der gesernt satte, sich zu beherrschen, wischte die übermüthige Besweing ab und mit tödtlichem Lächeln sprach er: Nisblaus, jeht werde ich dich beugen und in deinem Baskrland Akarnanien werde ich mit dem Speere dich erzuichen. So schieden sie habernd von einander.

# Rapitel 19.

Das Bettrennen. Rifolaus wird befiegt nnd firbt vom Falle. Alexander empfängt mit dem Krauze bie Beiffagung fünftiger Siege.

Benige Tage nachher trat ber Termin bes Wettfampfes ein, und es ericbienen 9 Bagenlenter: 4 bavon waren Sohne von Konigen, Nitolaus felbft, ber Afarnane und ber Bootier Lanthias und ber Rorinthier Rimon und Alexander ber Macedonier, die übrigen waren Sohne von Satrapen und Feldherrn. Es murbe fobann Ales geordnet, mas jum Rampfe gebort und bie Blate in ber Rennbabn murben verlooft. \*) Die erfte Stelle erhielt Rifolaus, Die zweite Ranthias, Die britte Rimon, Die vierte ber Achaer Rleitomachos, Die fünfte ber Din= thier Ariftippos, bie fechfte ber Bhother Berieros, bie flebente ber Lybier Lakon, bie achte ber Macedonier Alexander, Die neunte ber Lofrer Klinomachos. Sie ftell= ten fich fobann gur Fahrt an; bie Trompete gab bas Beichen gum Rampfe, Die Ausfahrten ber Schranten wurben geöffnet \*\*) und alle fturmten mit beftigem Drange

\*\*) Ane bem : εξήλδον αι ταβλώσεις κον ίππων, bae biefem Sabe vorausgeht, weiß ich nichts ju machen. Wollte man es

<sup>\*)</sup> Anders kann ich die Worte: nat i zaunn endpowen uicht verstehen. Da fich nicht felten Latinismen in dem Texte finden, so durfte es vielleicht nicht zu kuhn fein, an campus zu benken; dann wurde es genauer heißen: Die Reunbahn wurde verlooft.

herbor. Sie legten bie erfte, zweite, britte, vierte Biegung gurud. Die einen nun blieben jurud, ba ihre Bferbe fcmach und mutblos wurden. \*) Alexander mar ber vierte, hinter ihm Nitolans, ber nicht fo fehr barauf bebacht war ju flegen, als ben Alexander ju tobten. Denn ber Bater bes Mifplaus mar im Rriege von Philippus getöbtet worben. Da bies nun ber verftanbige Alexanber mertte, gab er, als bie zuvorberft fahrenden einander umgeworfen hatten, bem Nifolaus Raum an ibm vor= beigutommen, und Ditolaus, ber bie Falle nicht mertte, fuhr porbei, indem er vermeinte ben Rrang ju gewinnen. Und fortan fuhr er zuvorderft. Nach zwei Biegungen aber ftrauchelte bas rechte Bferb bes Nikolaus, welches an ber Deichfel bes Bagens mar, und ba bie Bferbe gufammenfturgten, fiel Nifolaus vom Bagen. Alexander nun erhielt feine Bferbe im Schug und faßte im Borbeikommen mit der Achse \*\*) der Hinterrader den Riko-laus und Nikolaus ftarb sammt dem Wagenlenker (wo kommt ein Wagenlenker her?) und den Pferden. Und fortan blieb Alexander ber einzige und an bem Tobten ging bas Sprichwort in Erfullung: Wer anbern eine Grube grabt, fällt felbft binein. Alexander murbe fodann befrangt und mit bem Siegerfrang - gog er hinauf (in ben Tempel.) \*\*\*) Und es fprach zu ihm ber Briefter bes Beus: Alexander, ber olympifche Beus verfundet bir folches: Sabe Duth; benn wie bu ben Rifolaus beflegt baft, so wirft bu viele im Rriege bestegen.

mit bem Lateinischen tabulatura zusammenbringen, so ware es eine Lantologie bes Folgenben, worauf allerdings bie Lesart bes A., bie nur: αφέδη ή άφετηρία hat, hinzubeuten scheint.

A., bie nur: αφέδη ή άφετηρία hat, hinzudeuten fceint.

\*) Nach Mullere Conjectur: υστέρησαν ατονησάντων των επεων και λικοψυχησάντων.

<sup>\*\*)</sup> τῷ άξονι aus C. ftatt τῶν άξονων.

\*\*\*) Die Worte στεφανοί γαι αὐτον ο 'Ολύμπιος τον κότωου στέφανον παρά τῷ 'Ολυμπίω Διτ fceinen feinen paffenden Sinn zu haben (wer foll ο 'Ολύμπιος fein?) fle fehlen auch in handschrift C., barum habe ich fle weggelaffen.

#### Rapitel 20 und 21.

(C. Alexander nimmt ben Laomedon, einen ber Mittampfer, mit fich nach Macedonien. Die Macedonier fingen ihm einen Humen. Seinen Bater, der Olympias verstoßen hat, findet er beim hochzeitsfeste der Kleopatra. Er tadelt ihn barob mit Heftigkeit und fchlägt ben höhnenden Lysias nies ber. Philippus will ihn tobten, bricht aber im Fallen das Bein.

Nachdem Alerander diesen Orakelspruch empfangen hatte, kehrte er als Sieger heim nach Macedonien\*) und sand seine Mutter Olympias von dem König Philippus verstoßen, den Philippus aber im Begriff die Schwester des Lystas, Namens Kleopatra, zu heirathen. \*\*) Da gerade an diesem Tage die Hochzeit des Philippus beganzem wurde, kam Alexander mit dem Olympischen Siegestranz hinein zu dem Gastmahle und sprach zu Philippus: Bater, nimm diesen Siegeskranz von meinem ersten Kampse, und wenn auch ich meine Mutter Olympias einem and dem König zur Che gebe, so will ich dich zur Hochzeit der Olympias einsaden. Und nachdem er dies gesagt hatte, legte er sich seinem Water Philippus gegenüber zu Tische. Philippus aber war erbittert über das was Alexander gesagt hatte.

### Rapitel 21.

Lystas aber, ber bei bem Philippus zu Tische lag, sagte: König Philippus, wir wollen jest beine Hochzeit mit meiner Schwester Rleopatra vollenden, auf daß du

<sup>\*)</sup> Die Handschrift C. hat hier einen Siegeshymnus, ben bas macedonische Boif ihm zusauchzt: Sei stolz, Philippus! Juble, Macedonien! Du, baß Du Alexanders Bater geworden! Du, baß Du das Baterland solcher Schönheit werden durstest. Empfanget ihn, ben Bekranzten, den unbezwungenen Sieger, den großen herrn der Erde (γαούχον). Denn auffteigend hat er die Belt herrlich geschmucht und alle die andern Sterne verdunkelt! Empfange ihn denn, ruhmvolkes Macedonien und laß durch ihn die Keinde abwehren; denn Alexander ist Herrscher der Welt!

29) γαιρούντα aus Handschrift A. statt γήμαννα.

von ihr achte Rinder erzengeft, Die bir abnlich find. 21(8 Alexander bies von Luffas borte, ward er gornig, und unverweilt fdmang er feinen Becher gegen ben Luftas. warf ibm benfelben an die Schlafe und tobtete ibn. Als Philippus fab, mas gefchehen mar, fprang er muthend mit bem Schwerte") gegen Alexander, folberte aber über bas Untergeftell bes Speifefonbas \*\*) und fiel zu Boben. Alexander aber fagte lachend zu Philippus: Der gang Affen gewinnen und Guropa ummalzen will, hatte nicht Rraft genug eine Stufe binaufzufteigen. Und ba Alexan= ber bies gefagt hatte, rif er feinem Bater Philippus bas Schwert weg und machte alle bie bei Tifche maren. balbtobt. Man fonnte ba bie Befdichte ber Centauren feben. Denn bie einen flüchteten unter bie Sopha, Die andern gebrauchten bie Tifche als Schilbe, andere gogen fich an buntle Orte jurud, fo bag Aleranber als ein zweiter jugendlicher Douffeus zu ichauen mar, ber bie Freier ber Benelope tobtete.

#### Rapitel 22.

Alexander verfohnt ihn wieber mit feiner Mntter.

Alexander ging nun hinaus und brachte seine Mutter in den Palast, die Schwester des Lysias aber, die Kleospatra, trieb er in die Berbannung zur Strase für ihre Heirath. Die Trabanten aber trugen den Philippus weg und legten ihn auf ein Ruhebett, denn er war in üblem Zustande. Nach zehn Tagen ging Alexander hinein zu Philippus, setze sich neben ihn und sprach: O König Philippus, (mit diesem Namen will ich dich anreden, damit du nicht verdrießlich werdest, wenn ich dich Bater nenne), ich bin zu dir hereingekommen, nicht als dein

 <sup>\*)</sup> έχων το ξίφος ift nur ein Gloffem zu ξιφήρης.
 \*\*) απουβίτου icheint das lateiniche accubitum zu fein.
 πρηπίς ift wohl eine Britiche, auf der das απουβ. ftand.

Cohn, fonbern als bein Freund, als Bermittler beffen. was bu Unrechtes gegen beine Gattin gethan haft. Es bricht zu ihm Bhilippus: Es war Unrecht von bir, o Alerander, bag bu ben Luffas tobteteft wegen ber un= paffenben Borte, die er gefagt hat. Alexander aber fprach: Bon bir aber mar es foon, daß bu mit bem Schwerte bich erhobeft gegen bein Rind, in ber Abficht mich gu woten, und bag bu eine andere befrathen wollteft, ba bir boch beine fruhere Gattin Olympias nichts zu leibe gethan hatte. Stehe nun auf und forge für dich (b. h. für beine Wieberherstellung); benn ich weiß, weßhalb bein Rorber trage ift. Und wir wollen vergeffen, mas gefehlt worben ift. Und ich will meiner Mutter Olympias juteben, bag fie fich mit bir verfohnt. Denn fie wird ib= tem Sohne folgen, auch wenn bu nicht mein Bater beiffen willft. Nachbem Alexander bies gefagt hatte, ging er binaus und tam gu feiner Mutter Olympias und fprach ju ibr: D Mutter, gurne nicht über bas, mas bein Gatte gethan bat. Denn jenem ift bein Fehltritt verborgen, ich aber bin Beweis gegen bich, indem ich ber Cohn eines agno= tifden Baters bin. Daber gebe nun bin und rebe ibm ju, bag er fich mit bir verfobne. Denn es geziemt einer Frau fich ihrem eignen Manne zu fugen. Und er führte fle ju feinem Bater Philippus und fprach: D Bater, wende bich ju beinem Beibe. Jest will ich bich Bater nennen, weil auch bu beinem Sohne gefolgt bift. Bier haft bu meine Mutter, nachdem ich fie viel gebeten habe ju bir ju geben und bas Gefchebene ju vergeffen. Mun umarmt einander; ihr braucht euch beffen in meiner Begenwart nicht zu ichamen; benn ich bin ja euer Sohn. Und burch biefe Worte verföhnte er feine Eltern, alfo bağ er von allen Macedoniern bewundert wurde. Den Ramen bes Lyflias aber bitten feitbem bie Beirathenben nicht zu nennen, damit nicht burch Nennung beffel-ben eine Auflöfung ihres Bunbes herbeigeführt werbe.

#### Rapitel 23.

Er wirb gegen bie aufruhrerischen Methonaer geschieft. (A. B. Burücksehrend findet er versische Gesandte, die den Tribut verlangen und schieft fie-leer beim. Darauf zieht er gegen Thraciens Städte, die sich emport haben.) (C. Die Scuthen, welche mit Krieg droben, bestegt er durch Klugheit und versfährt milb gegen sie.)

Es batte fich aber die Stadt Methone gegen Philip= pus erhoben. Defibalb fcbictte Philippus ben Alexander mit großer Beeresmacht ab, um fie zu befriegen. Alexan= ber aber, ba er vor Methone erschien, überrebete fie mit verftändigen Worten fich zu unterwerfen.\*) Als er aber von Methone beimfebrte und zu feinem Bater Bhilippus hineinfam, fieht er vor bemfelben Manner fteben in bar= barifder Tracht, und er fragt ihrethalben und fpricht: Wer find biefe? Philippus aber fprach: Satrapen bes Berferfonige Dareios. Alexander aber fpricht: Warum feid ibr bierbergefommen? Sie antworteten ibm: Um ben gewöhnten Tribut von beinem Bater zu forbern. Spricht zu ihnen Alexander: Wenn dies Die Gotter ben Menfchen als Geschent jum Lebensunterhalt gegeben ba= ben, \*\*) fo flieblt Dareios bas Befchent ber Botter. Dann fpricht er zu ihnen versuchenb: Das murbe benn bas zu Bebende fein? Sprachen fle zu ibm: Sundert goldne Gier von zwei Centner Gold. Alexander aber antwortete ib= nen und fprach: Es ift nicht recht, bag Bhilippus, ber Ronig ber Macedonier, ben Barbaren Tribut bezahle, benn nicht bringt, wer bie Luft bat, bie Sellenen in Rnechtschaft. Es fpricht alfo Alexander zu ben Satrapen bes Dareios; Alexander, ber Sohn bes Philippus thut bir zu miffen: Go lange Bhilippus allein ba mar, be=

\*\*) bezieht fich auf bie perfiche bilbliche Ausbrudemeife, wonach bie Sieger von ben Beffegten : Feuer und Baffer forberten.

<sup>\*)</sup> Sier folgt in C. ein aussuhrlicher Bericht über bie Unterwerfung ber Schthen. Die hier ftebenbe Ergablung finbet fich in C. Kap. 25.

phile er auch Tribut; ba er aber einen Sohn Alexander mengt hat, gibt er auch keinen Tribut mehr, sonbern if werbe kommen und auch ben bolen, welchen bu fcon wn ihm empfangen baft. Dit biefen Borten ichidte er be Gefandten bes Dareios weg, ohne ben Ronig, ber fe gefandt batte; and nur eines Schreibens zu murbigen. Und es freute fich Bhilippus barüber, ba er fab, bas Merander Dies magte. Die Berfer aber nahmen Gilber mb gaben es einem Freunde von ibm, ber ein Maler war, und er machte ihnen ein Bild von ber Geftalt bes Alexanders, und fie brachten es bem Dareios nach Ba= bion und melbeten alles, was ihnen (avrois flatt rois) bom Alexander geschehen war. Als nun wieber eine anbere Stadt ber Thracier von Philippus abfiel, fchidte Bhilippus ben Alexander mit einer Menge von Golbaten fle ju befriegen. (C. Er aber, ale er bin fam, berebete fie jum Geborfam, obne von ber Gewalt ber Baffen Debrauch zu machen, und nachdem fle ihm Tribut gegeben batten, febrte er gurud').

#### Rapitel 24.

(A. B. Paufanias aus Theffalonien tödtet aus Liebe zur Olympias während Alexanders Abwesenheit den König Philippus im Theater. Schon will er mit Olympias davon, da trifft ihn der zurücklehrende Alexander, bringt ihn schwer verwundet vor den noch lebenden Bater und tödtet ihn auf sein Seheiß. Philippus stirbt und Alexander betrauert ihn sief.) (C. nennt den Thäter Anararches, der auch Pausanias heißt; Olympias wird wirklich geraubt, während sie mit Philippus dem Sohne entgegen geht. Alexander verfolgt mit Philippus den Kander; im Kampse wird Philippus zum Tode verswundet.)

Es war aber bort (bezieht ste nicht aufs Borbersgehende) ein gewisser Bausanias, ein sehr mächtiger und reicher Mann, ber angesehenste unter allen Bewohnern von Theffalonike. Dieser nun verliebte sich in die Olympias, die Mutter des Alexander, und schickte einige an

fie ab mit vielem Gelbe, in ber Reinung biefe tonnten fle überreben ihren Gatten Philippus zu verlaffen und ihn zu heirathen. Da aber Olympias nicht einwilliate, fo tam Baufanias, nachdem er gebort batte, baff Alexander in ben Rrieg gezogen fet, babin wo Bhilip= bus war, und ba gerabe ein mufikalifcher Bettftreit ge= balten wurde, und Philippus in bem Olympischen Theater biefem Wettstreit prafibirte, brang Baufanias mit bem Schwert bewaffnet in bas Theater, begleitet von noch andern tapferen Dannern, in ber Abficht ben Bbilipbus zu tobten, um bann bie Olympias zu rauben. und auf ihn einbringend traf er ihn mit bem Schwert in die Geite, tobtete ibn jedoch nicht. Es entftand nun ein großer garm in bem Theater. Paufanias eilte nun in ben Balaft, um bie Olombias zu rauben. Es traf fich aber, bag gerade an jenem Lage Alexander flegge= front aus bem Rriege beimfehrte, und er fieht eine große Berwirrung in ber Stadt und fragt, was gefcheben fei. Sie fagen ibm, bag Baufanias in bem Balaft fei und feine Mutter Olympias rauben wolle. Und fogleich gebt er mit feinen Leibmachtern, Die er bei fich hatte, binein und trifft ben Baufanias, wie er bie Olympias, welche fcreit, mit großer Gewalt fefthielt. Und Alexander wollte ibn mit feinem Speere tobten; er fürchtete aber irgenb= wie auch feine Mutter zu treffen; benn jener hielt fie mit vieler Gewalt feft. Alexander aber rif ibn von feiner Mutter weg, und ba er erfuhr, bag Philippus noch lebte, ging er bin und fprach zu ibm: Bater, mas willft bu. baß mit bem Baufanias gefcheben foll? Er fagte: Bringe mir ihn hierher. Und er führte ibn berbei, nahm ein Meffer und legte es in bie Sand bes Philippus, und führte ben Paufanias zu ihm beran, und ba Bhilippus ibn in feine Gewalt befommen hatte, folachtet er ibn und fbricht zu Alexander: Dein Rind, ich bin nicht betrubt, bag ich fterbe; benn ich habe felbft Rache geubt, indem ich meinen Feind tobtete. Schon bat alfo Ammon,

In libsiche Gott, zu deiner Mutter gesprochen: Du wirst eine Gohn haben, der den Tod feines Baters rächen wid.\*) Und da Philippus so gesprochen hatte, gab er sim Gest auf. Er ward nun unter Insammenlauf von su Nacedonien königlich begraben.

# Rapitel 25.

Manber trift die Regierung an und verfündigt bei einer Seerfoan den Kriegszug nach Perfien.

Ale bie Stadt Bella zur Rube gelangt mar, ging Merander zu ber Statue feines Baters und fragt mit luter Stimme: D Sobne ber Bellaer und Macebonier w Amphiftvonischen Bellenen und Lacedamonier und Arimibier und Thebaner und Athener und gler helleuhen Bolferschaften, vereinigt euch mit mir, eurem Muftreiter. und vertrauet euch mir an, auf bag wir die Barbaren befriegen und uns von ber Anechtschaft bit Berfer befreien, bamit wir Gellenen nicht ben Berfen bienen. Und nachbem Alexander bies gefprochen, lich it in jeder Stadt konigliche Berordnungen befannt maden und fie versammelten fich aus allen Landen und famen nach Macedonien, alle freiwillig, wie von einer Bottbegeifterten Stimme berufen. Alexander öffnete bie Rushaufer seines Waters und gab den jungen Leuten bie vollftanbige Bewaffnung. Er verfammelte auch alle be Leibwächter feines Baters, Die fcon bejahrt waren und fpricht zu ihnen: Beteranen und tapfere Cameraben, utschließt euch bas Geer ber Macebonier zu zieren und mit uns in ben Krieg zu ziehen. Gie aber fagten : Ronig Alexander, wir find im Axiegebienfte beines Baters Philippus alt geworden, und unfre Körper haben fein Kraft

<sup>\*)</sup> Die beiben andern Hanbichriften-geben dies aussuhrlicher. bubichrift A. hat ein Rlagelied Alexanders, in welchem die Belle vorkommt: Der Cyklope Baufanias hat dich nach dem Chichit zu den Göttern gefendet; ihm aber hat die Gerechtigkelt selben eignen Lohn gegeben.

mehr gegen bie Feinde. Drum erlag uns biefen Felbqua unter beinet Führung. Alexander aber fprach gu ibnen: Aber ich will um fo mehr mit euch zu Relbe gieben, wenn ihr auch alt feib; benn bas Alter ift viel ftarfer als bie Jugend; benn bie Jugend im Bertrauen auf ihre Rraft verirrt fich oft in Rathlofigfeit und gerath ploglich in Gefahr; ber Bejahrte aber überlegt vorber und fcbreitet bann erft gur That, fo bag er burch feine Rlugheit von ber Gefahr befreit wird. Ihr alfo, o Batet, werbet mit uns ins Weld zieben, nicht in ber Beife, bağ ibr euch bem Reind entgegenstellt, fonbern fo, bağ ihr bie Jungeren ermuntert, fich mader bem Beind ente gegenzuftellen. Die Gulfe beiber wirb bas Beer moralifch (rate poeci) ftark machen; benn es ift flar, bak auch eure Rettung von bem Siege für bas Baterland abbanat: benn Die Reinde werben, wenn wir unter-Tiegen, gegen bas (gum Rampfe) unnute Alter anruden; wenn wir aber flegen, fo wird ber Sieg feinen Glang auf die Rlugheit ber Rathgeber werfen. Und ba er bies gefagt hatte, überredete er auch bie Sochbeiahrten burch feine Borte ibm gu folgen.

#### Kapitel 26.

(C. Des Darius Gesandte werden ohne Tribut heimgeschickt. Bgl. Kap. 28.) Die heerschaaren Alexanders. (A. B. Er zieht gegen thracische Bolter, die Ilhrier, Baoner und Triballer.) (C. Er zieht gegen die Theffalonicenser, unterwirft sich ben Ehrannen berfelben, Polyfrates, den Sohn des Anarachus und empfangt von ihm zum Geißel seinen Sohn Charimedes.)

Es übernahm also Alexander das Reich seines Baters in einem Alter von achtzehn Jahren. Die Unruhen, welche nach dem Tode des Philippus entstanden, stillte Antipater, ein kluger und verständiger und kriegsersahrener Mann. Denn er führte den Alexander gepanzert in das Theater und hielt eine aussührliche Rede, um die Macedonier zu besseren Gestnnungen zu bringen.

W war aber, wie es scheint, Alexander glückicher als Philippus, und kämpfie alsbald um große Dinge und etangte überall den Sieg. Und er versammelte das sührte Heer deer des Philippus, seines Baters, und zählte k, und fand von Macedoniern 25000 Mann Fußvolk, Neiter aber 8000 Mann; von Amphistyonen und Lacedomoniern und Rovinthiern sand er 30,000 Mann. Und da er alle Anwesende zusammenzählte und die 6500 Bogenschützen, die er von seinem Bater hatte, sind er 77000. Mit diesen zog er gegen die abgesallenen Myrier, Päoner und Ariballer zu Velde. Während er aber mit diesen Wölsern Krieg sührte, entstanden Unsuchen in Hellas.

# Rapitel 27.

(B. Gerücht von Alexanders Tode. Griechenland empört fich; die Athenienser reizt Demosthenes auf; die Thebaner verjasgen die macedonische Besahung, daher wird Theben zerftört. Den Brand der Stadt soll auf Alexanders Geheiß Isomenias mit Gesang und Spiel begleitet haben. Die übrigen Grieschen ernennen darauf aus Furcht den Alexander zum Feldsherrn.) (C. Griechenland empört sich Alexander zieht zuerst gegen Athen, belagert und nimmt die Stadt und zerstört darauf Theben. Bon da seit er nach Italien über und empfängt von den Römern die Zeichen der Unterwürfigkeit. Hülfstruppen führt ihm Laomedon zu und er sett ihn zum König ein über die dort unterworfenen Bölser. Bon hier wendet er sich nach Mittag und zieht die zum Ocean. Biel Wunderbares sieht er da has nämliche wird in Indien später erzählt. Zur Linken sich wendend nach Mitternacht kehrt er nach Macedonien zurück.)

Als das Gerücht sich verbreitete, daß Alexander in dem Krieg gefallen sei, führte Demosthenes, wie man erzählt, einen verwundeten Menschen in die Bersamm=lung einen Athener, welcher sagte, er habe selbst den Alexander am Boden liegen sehen. Als dies die Thesbaner ersuhren, vertrieben sie Besahung, welche nach der Schlacht bei Charonea Philippus in die Kadmea

- gelegt hatte. Manisagt, daß Bemoskenes sie dezu beredet habe. Alexander wurd tausgebracht und tam eilig ind Band und griff Theben an. Zeichen des bevorstehenden Auglides für die Thebauer waren diese: Das Bidd der Demeter überhällte ein Spinne wah das Wastelfer der Dirte war Vintig. Als der König die Eldet eroberte, zersterte er ste vollständig, nur das huns des Pindarus bewahrte er. Man erzählt, daß er auch die Flotenspieler gezwurzsen habe zu der Zerstrung ver Stadt vie Flote zu blasen. In Schreten gesat erwählten die Helleken den Alexander zum Feldherrn und Abergaben ihm die Herrschaft über Sellas.

# Rapitel 28 und 29.

B. C. Er fest nach Aften über und flegt am Granikus; Jonien, Karien und Lybien unterwirft er; das pamphylifche Meer weicht zurud und das Geer zieht trocknen Fußes durch. "Bon Aspendus fährt er nach Sicillen und Italien.) Die Kömer bringen ihm Geschenke zum Zeichen ihrer Unterswerfung.

Als er nach Macebonien kam, ruftete er alles zu bem Zuge gegen Aften, baute kibnenische Schiffed) und Dreiruberer und Kriegsschiffe und befahl alle die Heere und ihre Wagen sammt mannichsachen Geräthschaften einzuschiffen. Und nachdem er 50,000 Talente Gold zu sich genommen und mit der ganzen Heeresnacht zu Schiff gegangen war, gelangte er mit einem günstigen Südwest nach Thracien und nahm auch von dort 5000 auserzlesene Krieger und 500 Talente Goldes mit. Alle Städte empfingen ihn mit großen Ehren. Als er nach dem Hellespont kam, sprang er von dem Schiffe aus Europa auf Aslatischen Grund und indem er seinen Speer in den Boden stieß, sagte er, nun habe er Asten mit dem Speere gewonnen. Bon dort nun kam Alexander zu dem Flusse, welcher Granikus heißt. Diesen bewachten Satra-

<sup>\*)</sup> disterous vielleicht naves liburnicae.

m, bes Darius. Nach tahferem Kampfe stegte Alerang, bur und von ber Beute, welche er machte, sendete er und Athen und an seine Mutter Olympias ein Gessenk. Da er beschlossen hatte zuerst die Meeresküste punterwerfen, gewann er Ionien wieder, nacher Kastin, dann Lydien, und nahm die Schäge in Sardes weg; suur eroberte er Phrygien und Lycien und Pamphyslen. Dort trug sich ein sonderbares Ereignis zu. Denn da Alexander keine Schisse bei sich hatte, wich ein Theil bes Meeres zurück, damit das Landheer durchzieben hunte.

# Rapitel 29.

Und da er durchgezogen war, kam er nach Aspensos, wo seine Flotte sich besand. Und er suhr über das Reer und gelangte nach Sicilien. Und nachdem er dort einige Gegner unterworsen hatte, suhr er hinüber nach Italien. Die Römer sendeten ihm durch ihren Feldherrn Nauns einen aus Perlen und anderen kostbaren Steisnen gewundenen Kranz und sprachen zu ihm: Wir bestänzen dich von neuem, o Alexander, König der Römer mid der ganzen Erde, und brachten ihm auch 500 Litren Goldes. Alexander nahm ihren Glückwunsch an und versprach, sie groß und mächtig zu machen, und er nahm von ihnen 2000 Bogenschügen und 400 Talente Goldes.

### Rapitel 30 bis 32.

Neberfahrt nach Afrika. Bon Karthago empfängt er Aribut. Beim Ammonium erfährt er, daß er ber Sohn des Gottes fei und vernimmt durch einen Orakelspruch, wo er eine Stadt gründen solke, deren Rame ewig daure; baut die kleine Stadt Baratonion, besucht das Grab des Oficis (Taphoficis) und gründet Atexandria. (aussuhrlich in C.)

Bon bort fuhr er über bas bazwischenliegende Meer und gelangte nach Afrika. Die Anführer ber Afrer tumen ihm entgegen und baten ihn ihre Stadt Karthago zu verschonen. Alexander aber warf ihnen ihre

Rraftloffateit vor und fagte: Entweber werbet farter ober bezahlet benen Tribut, die ftarter find als ihr. Und er embfing von ihnen Tribut. Bon bort brach er wie= ber auf, burchzog gang Libpen und gelangte in bas Land bes Ammon. Und er ließ die Mehrzahl ber Truppen. zu Schiffe geben und befahl ibnen abzusegeln und ibre bei ber Infel bes Broteus ju erwarten. Er felbft aber 20g fort, um bem Ammon zu opfern, weil er fich erin= nerte, daß er vom Ammon erzeugt fei. Und zu ihm Nebend fprach er: Bater, wenn meine Mutter mabr fbricht, daß ich von bir erzeugt fei, fo gib mir einen (beftätigenben) Drafelfpruch. Und Alexander fiebt, wie ber Ammon feine Mutter Olympias umarmt und zu ibr fpricht: D mein Rind Alexander, aus meinem Sa= men bift' bu entsproffen. Da Alexander die Birkfamteit bes Ammon erkannt hatte, feste er beffen Tempel in Stand und vergolbete fein Bild und weihete es, inbem er felbft barauf fdrieb: Seinem Bater, bem Gott Um= mon, Alexander. Er munichte aber auch einen Drafel= fpruch von ihm zu erhalten, mo er eine Stabt nach fei= nem Ramen grunden follte, bamit Die Stadt in ewigem Andenken bliebe. Und er erblidte ben Ammon felbft, alt, mit golbenem Saar und Widderhornern an ben Schla= fen, ber fpricht zu ibm:

Bhobus, ber wibbergehörnte, o König verkundigt bir also: Benn du begehrst allzeit in ewiger Jugend zu dauern, Grunde die ruhmvolle Stadt ob Broteus Inselvereiche, Belche gebietend beschütze die Plutoneische Gottheit, Auf fünfgipfligen Soh'n das unendliche Woltenall lenkend.

Da Alexander diesen Spruch empfangen hatte, forschie er, welche Insel derselbe mit der Insel des Proteus meine und welches der Gott sei, der sie beschüge. Während Alexander darnach forschte, zog er, nachdem er abermals dem Ammon geopfert hatte, weiter bis zu einem Dorse von Libyen, wo er seine Truppen ausruhen ließ.

### Rapitel 31.

Und ba Alexander spazieren ging, tam eine febr gwie Birfdfub vorbei und barg fich in einen Schlupf= winfel. Alexander rief einen Bogenichusen und befahl ibm bas Thier zu ichießen. Der Schute fpannte feinen Bogen, traf aber bie Birfctub nicht. Da fagte Alexan= ber ju ihm: D Mann, bas ift vorbeigegangen. Bon ba a warb jener Ort Baratonion genannt wegen bes Intrufes \*) bes Alexander. Er grundete nun bort eine feine Stadt, berief angesebene Manner aus ber Babl in Eingebornen und flebelte fle bafelbft an; bie Stabt nannte er Baratonion. Bon bort ging er weiter und tom nach Taphofiris. Er fragte nun bie Gingebornen, wober biefer Rame tomme. Sie fagten, ber Tempel fet bas Grab bes Officis. Und nachdem er dort geobsert batte, feste er feinen Marich weiter fort und gelangte auf biefen Boben \*), und fieht einen weiten Raum, ber fich ins Unendliche ausbehnte und von zwölf Dörfern eingenommen war. Bon Bandvfes nun bis zu ber Dunbung, welche bie Bergfleotische beißt, bestimmte Alexan= ber bie Lange ber Stadt; Die Breite aber vom Benbi= beion bis zu ber fleinen Bermesftabt. Diefe beift aber (eigentlich) nicht hermesftabt, fondern hafenftabt, weil icher, ber aus Aegubten berahkommt ober ins Land gie= ben will, bort im Safen liegt. Bis zu biefem Ort alfo bestimmte Alexander bie Ausbehnung ber Stadt; bes= halb ward bis bierber bas Gebiet ber Alexandriner. gerechnet. Es rieth aber bem Ronig Alexander Rleome= mes aus Maufratis und Dinofrates aus Rhobus nicht in

<sup>\*)</sup> lies suchwingen statt bes ungebräuchlichen und hier auch undschenden suchwinger.

<sup>\*)</sup> Aus biefer Stelle schließt man, bag bas Werk zu Alers subra geschrieben sei; auch Angelo Mai in seinem Baler. B. I. c. 27, will seinen Autor nach der Insel Pharus versehen, was naturlich ebenso gut ober besser auf den Autor des griechischen Berkes zu übertragen ift.

biefer Größe bie Stabt zu grunben. Denn bu wirft fie nicht mit Bolf anfüllen tonnen, und wenn bu fie auch anfüllft, fo werben die Diener nicht ben Bebarf an Lebend= mitteln für fie berbeifchaffen tonnen; und est werden bie: Bewohner ber Stadt einander befriegen, weil die Stabt gu groß und endlos ift. Denn bie fleinen Stubte find: mobiberathen bas ber Stadt Erforiefliche: qu' thum: menn bu aber biefe Stabt fo überaus groß grundeft, wie bu ben Blan enfworfen baft, werben ble Ginwohner in Zwiespalt gerathen und gegen einander fampfen und ftreiten, weil bie Bolfemenge endlos ift.

Alexander ward (burch biefe Borftellungen) überzengt und geftattete ben Baumeiftern bie Gtabt in ben Magen zu grunden, welche fle munichten. 3m Auftrager bes Ronige Alexander bestimmten fle bie Lange ber Stabti von Drafon auf bem femalen Lanbftriche; mo Saphoftris liegt, bis jum Fluffe Agathobamon bei Ranopus; und bie Breite vom Benbistempel bis Eurplochns und Melanthius. Und Alexander befahl allen, Die bort im Lande mobnten bis auf 30 Meilen von ber Stabt, ibre Bobnfibe au verlaffen und in die Quartiere (ber Stabt). an gieben ; er verlieb ihnen Rumm (Grund und Boben) und nannte fie Alexandriner. Es waren aber die Baumeifter ber Quartiere Eurylochus und Melanthine, mo= ber auch bie Benennung blieb.

Alexander fucte and andere Baumeifter für Die Stadt. Unter biefen war ber Libver Beron, ein Steinhauer, und ber Mechaniter Kleomenes aus Raufratis und ber Dinthier Kraterus. Beron batte einen Bruber Ramens: Syponomus. Diefer rieth bem Alexander bie Stadt auf-Bundamenten zu grunden und in benfelben Bafferleitun= gen und in bas Meer verlaufende Abzugstundle angulegen. Der Mame berfelben ift Suponomus (Rangl, Rloate),

weil biefer Anweifung bagu gegeben bat.

#### Simitel 32.

Alexander befahl nun den Umfang der Stadt abzugungen, damit er ihn sehen könnte. Die Baumeister nahmm also Mehl und bezeichneten damit die Gränzen der Sindt. Aber mannichsache Wöget flogen hernieder, frassen des Mehl auf und flogen wieder weg. Alexander sorschte, das dies Zeichen bedeute, und berief Zeichendeuter und theilte ihnen das Geschehene mit. Sie sagten: Die Stadt, velche du zu gränden besohlen hast, wird die ganze Belt nähren und allerwärts werden die dasselhst erzeugten Menschen sein; denn die Wögel umkreisen die ganze Erde.

Er befahl nun bie Stadt zu grunden. Und nachdem ber größte Theil ber Stadt unterbaut und abgegrangt war, bestimmte er zur Aufschrift (ber einzelnen Stadtschiele) 5 Buchstaben: A, B, T, A, E. A bebeutet 'Adexardoos (Alexander), B Baocheus (ber König), T 7evos (Abkums ling),  $\Delta$   $\Delta 106$  (bes Zeus), E extess noher asimproron (bat eine ewige Stadt gegrundet). Es arbeiteten aber Lastihiere und Maulefel. \*) Als bas Portal bes Com= bels gegründet wurde, fiel ploglich eine fehr große und febr alte Lafel voll Buchftaben beraus. Aus biefer famen viel Schlangen beraus und frochen in die Strafen. ber fcon gegrundeten Saufer. [Denn Alexander grun= bete, noch anwesend, burch feine Macht bie Stadt und bus Beiligthum felbft am erften Januar]. \*\*) Daber ehren bie Thurbuter biefe Schlangen wie gute Gottheiten, wennft in die Saufer hineinkommen; denn es find keine gif= tigen Thiere. Sie Bekranzien auch die Jugthiere, indemfte ifinen eine Erholung gewährten: Daber bewahren bie Mexanbriner bis auf ben beutigen Sag biefe Sitte, in= bem fle am 25ten bas Feft begeben.

<sup>\*)</sup> Dies icheint zu bem am Ende bes Kap. Erzählten zu gehören.
\*) Entweber ift hier etwas ausgefallen, ober es gehört bie Stelle gang ans Ende bes Rapitelei

### Rapitel 33.

Er finbet bas Serapeion und empfängt- eine Beiffagung.

Es fand aber Alexander auf den hohen Hügeln einen Tempel erbaut und Säulen der Sonne (?) in der Gegend des Heroenheiligthums. Er fuchte auch das Serapeion nach dem Orakelspruche, den ihm Ammon gegesben hatte, der in dem Spruch also redete:

Phobus ber wibbergebornte, o Konig, verfündet bir alfo: Benn bu begehrft allzeit in ewiger Jugend zu bauern, Grunde bie ruhmwolle Stadt auf Proteus Inselbereiche, Welche gebietend beschütt ber Plutoneische Gerrscher, Auf fünfgipfligen Gohn bas unenbliche Weltengil lenkenb.

Alexander forschie also nach bem Gotte, ber alles aufnimmt (?). Und er errichtete gegenüber bem Heroenstempel einen großen, prächtigen Altar, welcher jest Altar bes Alexander genannt wird. Dort brachte er ein Opfer bar \*) und betend sprach er:

Wer immer bu auch fein magft, ber die hut Db diesem Lande führt und burch die weite Welt Die Blice fendet, nimm bies Opfer gnabig an Und fei ein Gelfer allzeit mir in Rampf und Schlacht.

Und ba er bies gesagt hatte, legte er das Opfer auf den Altar. Und plöglich flog ein großer Abler herab, raubte die Eingeweide des Opfers, schoß durch die Luft und ließ sie auf einen andern Altar fallen. Und da Alexander den Ort erforscht hatte und hingeeilt war, sah er die Eingeweide auf dem Altar liegen und den Altar, von Menschen in uralter Zeit errichtet, und einen Tempel und ein Götterbild, welches im Innern desselben den Vorsit führte und in der rechten hand ein vielgesstaltiges Thier trug, in der linken aber ein Scepter hielt, und neben dem Götterbild stand ein sehr großes Bild eines Mädchens. Er fragte nun die dort wohnenden Menschen, wer der Gott da sei. Sie sagten, sie wüßten es nicht, hätten aber von ihren Vorsahren vernommen,

<sup>\*)</sup> Lies enerelever flatt illeunion.

daß es ein Heiligthum des Zeus und der Hera sei. Dort sah er auch die Obelisken, welche noch jetzt in dem Serrapeion stehen, außerhalb des jetzigen Umfangs. Auf denssehen waren Hieroglyphen eingegraben dieses Inhalts: \*)

<sup>\*)</sup> Sier ift eine Lude, bie aber burch A. und Baler. auseffullt wirb. Ge beift ba: Ale er nach Urfprung und Urfache berfelben gefragt hatte, sagte man , ber Konig Sesonchoffs fei Arbeber berfelben, welcher, nachdem er fich ber Belt bemachtigt, biefe Obelieken, bie er in Frommigkeit ben Gottern weihte, fich um Dentmal hinterlaffen wollte. Die von einem Ansleger geles fene Infdrift foll folgenden Inhalt gehabt haben : Der Ronige Manwiens Sefonchofis, ber Berr bes Erbfreifes, weiht bies bem Lens fer ber gangen Belt, bem Bott Serapis. Alexander bat barauf inftanbig, daß er, wenn biefe Schrift mahr fei, jenen Gott, ben herrn ber gangen Belt, erfennen und feines Bertrauens gewürdigt werben moge. Daranf erfchien ibm in ber nachften Racht ber Bott in feiner gangen Große und Majeftat und fagte: Bareft bu nicht eingebent, o Alexander, ale bu querft bie Gingeweibe auf ben Altar brachteft, bag bu bem Berrn ber gangen Belt unb bes Erbfreifes opferteft und feine Gulfe anriefeft ? Da biefes mir geweite Opfer mit Recht auf meinen Altar binuber gebracht worden ift : welcher 3meifel fonnte bir noch übrig fein, mich fur den ju halten, ben bu burch bein Opfer jum Belfer gewinnen wollteff? Ale barauf Alexander über bie Dauer feiner Stadt fragte und ob ihr fein Name bleiben werbe, ichien ber Gott ihn bei ber hand zu nehmen und mit fich auf einen hohen Berg zu führen. "Rannft bu , fagte er gu bem Stillftehenben, biefe Bergeslaft nach verschiebenen Seiten auseinanderreißen?" Da Alerander es verneinte, fugte er hingu: "Gbenfo fchwer wird es fein, beinen Ramen von der Stadt zu trennen. Denn wie beine Rorberfrafte einen folchen Berg nicht vom Blag bringen tonnen, fo ift es and nicht möglich, bag bein mit biefer Stadt vermachfener Rame einmal geanbert werben konne." Als barauf Alexander noch bat, ber Gott moge ihm über fein Lebensenbe etwas offenbaren, antwortete er fo: (Berfe) Fur's gange Leben ift es bem Sterbs lichen nicht gut zu wiffen, welches Biel feinem Geschied gestedt ift. Denn ber Berftand bes Menschen erkennt nicht in ben ftets wechselnben Geftalten bas ewige bauernbe Leben. Wenn man aber nicht bie Ginficht in die Wechfelfalle hat, ift's beffer, auch feine gurcht zu fennen. Daber halte auch bu bas fur bas Butraglichfte, wenn die hoffnung auf die Bufunft von feiner gurcht entftellt bird. Sorge baber fur bas, was bir juganglich ift, benn bu

(Ergange: Diefe Stadt wirb fein) reich an fconen Teme bein, ausgezeichnet burch bie Menge vielen Bolts und burch ein gunftiges Rlima. Und ich werbe ber Befchuten biefer Stabt fein, auf bag bie Hebel nicht gang und für immer bleiben, Sungerenoth ober Erbbeben, fonbern nur wie im Traum Die Stadt burchlaufen \*). Biele Ronige werben bortbin tommen, nicht um Rrieg ju fubren, fondern um ibre Chrfurcht ju bezeigen. Du aber wirft nach beinem Tobe unter bie Gotter verfest und gottlich verehrt werden und wirft Gefdente von vielen empfangen wenn bu geftorben und boch nicht geftorben bift. Denn bein Grabmahl wird eben biefe Stabt fein, welche bu grunbeft. Wer ich aber fei, fuche einfach \*\*) auf biefe Beife zu erforschen. Sete zusammen 201, \*\*\*) bann 101 und 80 und 10; nimm ben erften Buchftaben und mache ibn jum letten, bann wirft bu ertennen, welcher Gott ich bin.

Nachdem ber Gott also Bescheid gegeben hatte, verschwand er. Alexander aber, da er sich den Spruch ind Gedächtniß zurückrief, erkannte, daß es Serapis sei. Und mit der Anordnung der Stadt ging es so, wie Alexander es geordnet hatte, und die Stadt nahm Tag für Tag an Stärke und Festigkeit zu.

wirft, unterflüht von unfrer Macht, alle Bolfer nieberwerfen. Und bann wirst bu, frei in beinem Geifte, auch biefen Ort (?) wieber besuchen. Die Stadt aber, welche du grundest 2c. 2c.

<sup>9)</sup> lies: diadeauvorrai nicht diadeauvorra wie Muller fest flatt des verderbien diauaerovra.

<sup>(</sup>a) vor συντόμως ift ein Komma zu sehen, so daß es zu

πείραζε nicht ju πέφυνα gebert.
\*\*\*) Es fint bie als Bahlzelchen gebrauchten Buchftaben gemeint: 201 101 80 10 (erfter Buchftabe jum letten gemacht.)

Σα ραπις

### Rapitel 34.

Ammit nach Memphis und wird gefront. Die Inschrift unter ber Bilbfaule bes Rectanebus macht er jur Bahrheit, in bem er sich als seinen Sohn bekennt. Seine Rebe an bie Bewohner.

Alexander aber nahm fein heer und beeilte fich in bis agwotifche Land ju gieben. Und ba er in bie Stabt Memphis tam, festen ibn die Agyptier auf ben Thron be Devbaffus als Ronig von Agopten. Es fab aber Meranber in Membbis eine bobe Statue, welche aus imargem Stein errichtet war und auf ihrem Aufgeftell Maende Infdrift trag: Der entflohene Ronig wird wider nach Agypten tommen, nicht als ein alter Mann. fondern in Jugendfraft, und wird unfere Feinde, Die Berfer, unterwerfen. Alexander fragte nun, weffen Stame bies fei. Die Ausleger fagten ihm: Dies ift bie Statue bes letten Ronigs von Agopten, Rectanebus, ber, als bie Berfer tamen Agopten ju verwüften, burch feine Beuterfunft fah, bag bie Botter ber Agyptier bie Beere bet beinde führten und bag Agopten von ihnen verwäs fit wurde. Und ba er erkannte, daß fle ihn im Sich liffen würden, floh er. Als wir ihn aber fuchten und bie Gotter befragten, mobin unfer Ronig Rectanebus gefioben fei, antworteten fle une, bag biefer entflohene Adnig wiebertommen werbe, nicht als ein alter Mann, fondern in Jugenbfraft, und unfere Feinbe, Die Berfer, unterwerfen merbe. Da Alexander bies borte, fbrang er auf bie Statue, umarmte fle und fprach: Dies ift mein Bater, beffen Sohn bin ich. Das Wort bes Dratels bat tud 'nicht betrogen. Inbeg munbere ich mich, wie' ihr in bie banbe ber Feinde gefommen feib, ba ihr boch un= bezwingbare Mauern habt, die von ben Feinben nicht Brftort werben konnen. Aber fo will es bie himmlische Borfebung und die Gerechtigfeit ber Gotter, bag ibr, bie ihr ein fruchtbares Land und einen nicht von Denschenhanden gemachten, \*) bas Wachsthum besorbernden Fluß habt, ben Barbaren unterthan geworden seid, die das nicht haben. Und nachdem er dies gesagt hatte, verslangte er von ihnen Tribut, den ste dem Darius bezahlten, indem er also zu ihnen sprach: Gebt mir Tribut, nicht damit ich ihn in meine eigne Schatzkammer bringe, sondern damit ich ihn auf eure Stadt Alexandria verwende, welche die Mutterstadt der ganzen Erde ist. Da er also gesprochen, gaben ihm die Agyptier gern viel Geld und mit Furcht und großer Ehre geleiteten sie ihn durch Pelustum.

### Rapitel 35.

In Sprien halten ihn die Tyrier auf. Er nimmt Gaza. Darauf greift er Tyrus von Reuem an, nachdem ihm ein Traum ben glucklichen Ausgang gezeigt hat. Thrus wird zerstört, Tripolis aus 3 Dörfern gebilbet.

Und er nahm seine Geere und setzte seinen Marsch sort nach Syrien. Dort hob er 2000 gepanzerte Männer als Soldaten aus und gelangte nach Tyrus. Und es stellten sich ihm die Tyrier entgegen und ließen ihn nicht durch ihre Stadt ziehen, wegen eines alten Orastelspruches, der ihnen ertheilt war und der also lautete: Wenn durch eure Stadt, o Tyrier, ein König zieht, so wird sie dem Erdboden gleichgemacht werden. Daher hinderten sie ihn in ihre Stadt zu kommen. Sie stellten sich ihm also entgegen, nachdem sie die ganze Stadt verschanzt hatten, und nachdem ein hestiger Kamps zwischen den beiden Geeren sich entsponnen hatte, tödteten die Tyrier viele Macedonier, und Alexander kehrte bestegt nach Gaza zurück, und nachdem er sich erholt hatte, \*\*) suchte er Tyrus zu zerstören. Er sah aber im Traume

<sup>&</sup>quot;) wohl im Gegensatz zu Bewässerungscanalen.

\*\*) Die Lesart von B. C. avanryadusvog sauror schein passenter, als auryr, was heißen mußte: nachdem er biefe ersobert hatte.

eine Erfcheinung, welche ju ihm fprach: Dente nicht daran bein eigner Bote nach Thrus zu fein. Da er aus bem Schlaf erwachte, schickte er nach Thrus Gesandte mit einem Schreiben bes Inhalts: Der Konig Alexan= ber, ber Sohn bes Ammon und bes Ronigs Bhilippus und felbst ein gewaltiger Ronig über Europa und aanz Affen, Agypten und Libyen, spricht zu ben Tyriern, die aufgehört haben zu eristiren: Ich wollte auf meinem Rarsch nach ben zu Sprien gehörigen Landen in Friede und Gefetlichkeit bei euch einziehen. Wenn ihr aber, bie Eprier, Die erften feib, Die fich unferem Gingug auf bem Rarich entgegenftellen, fo follen an eurem Beifpiel auch die Anberen fernen, wie fart die Macht ber Macebonier gegen eure Thorheit ift. Auch ber euch ertheilte Dratelfpruch wird nicht unerfallt bleiben. Denn ich werbe burch eure Stadt ziehen und fle wird in Trummer fin= ten. Lebet wohl und feib vernunftig, wo nicht, fo lebt wohl und feid ungludlich. Als bie Baupter ber Tyrier bas Schreiben bes Königs gelefen hatten, ließen fle fo-gleich bie von König Alexander gesenbeten Boten geißeln, indem fle fagten: Beleber unter euch ift Alexander? Da biese aber sagten, feiner von ihnen sei es, so freuzigten fle biefelben. Alexander aber fuchte nun, auf welchem Bege er in die Stadt eindringen und die Thrier in feine Sand bringen mußte; benn er hielt es fur unwahrscheinlich, daß fie nachgeben murben. \*) Und er fab im Schlafe, wie einer ber ben Dionnfus begleitenben Gath. ren ihm einen Rafe reichte und wie ber Empfanger ibn mit Fugen trat. Als Alexander von bem Schlafe fich er= hob, ergablte er ben Traum einem Traumbeuter. Der fbrach zu ihm: Du wirft über gang Thrus berrichen und es wird in beine Sand fallen, weil ber Satyr bir einen Rafe (rueos) gegeben bat und bu ibn mit Rufen getreten haft. Und nach brei Tagen nahm Alexander

<sup>\*) (</sup>άλογον ήγεττο αυτών την ήτταν.)

seine heere und die drei nachten Dörfer, die ihm wacker Beistand leisteten, und sie erbrachen dei Nachtzeit die Thore, drangen hinein, tödteten die Wachen und Alexander zerstörte ganz Tyrus und machte es dem Erdöden gleich, und dis auf den heutigen Tag spricht man uoch von dem "Unglud in Tyrus" (sprichwörtlich). Die 3 Dörfer aber die ihm Beistand gesristet hatten, vereinigte er zu einer Stadt und nannte sie Tripolis (Dreistadt).

### Rapitel :86.

(C. Seine Felbheren, Seleucus und Antiochus grunden Rikatoria und Antiochia.) Gesamte bes Darius bringen einen beleibigenden Brief mit hohnenden Goschonken: Ball, Zügel nub Gold. Darius heißt den Anaben Alexander jur Mutter heimkehren.

Nachbem Alexander in Torus einen Stattbalter über bie Bhonicier eingeset hatte, brach er auf und jog burch Sprien. Und es begegneten ibm Gefandte bes Darius, Die ihm einen Brief und eine Beitsche und einen Ball und ein Randen voll Gold brachten. Alexander nahm bas Schreiben bes Berfertonigs Darins, las es und fand, bag es folgenden Inhalt hatte: 3d, ber Ronig aller Ronige, ber Bermanbte ber Gotter, ber mit ber Sonne aufgebt, felbft ein Gott, Darius, befehle und ge biete bir, meinem Diener Alexander, folches: bag bu jurudtebreft zu beinen Eltern, Die meine Sclaven find, und bich in ben Schoof beiner Mutter Olympias ichlafen legft. Denn bein Alter verlangt noch gezogen und gewartet gu werben, beghalb habe ich bir eine Beitiche und einen Ball und ein Raftchen Gold gefdidt, bamit bu mableft was bu willft. Die Beitsche, um bir anzuzeigen, bag bu noch gezogen werben mußt, ben Ball, bamit bu mit beinen Altersgenoffen fpieleft und nicht übermuthig bie Jugend fo vieler Menfchen verleiteft, indem bu fle wie ein Rauberhauptmann mit bir führft und bie Stabte gerftorft. Denn auch wenn die gange Belt zu bir gufammen fommt,

kann die Masse der Perser doch nicht gestürzt werden. Dem ich habe so große Schaaren von Soldaten, daß einen sie noch weniger zählen kann, als den Sand aus Men. Dold und Silber habe ich so viel, daß ich die Erde damit bedecken kann. Ich habe dir auch ein Kastichen mit Gold geschickt, damit wenn du deinen Raubgenossen nicht ihrenkunterhalt geben kannst, du ihnen das Nöthige schest, auf daß ein jeder in sein Waterland zurücklehren kinne. Wenn du aber dem nicht gehorchest, was, ich dir besehe, so werde ich Berfolger gegen dich ausschieden, so des du von meinen Soldaten ergriffen wirst. Und nicht als Philippus Sahn wirst du dann erzogen, sondern als ein Abtrünniger gekreuzigt werden.

#### Rapitel 37.

Alexander bemuhigt darüber bas Geer; erweift ben Gofandten Ehre; einer von ihnen will ihm ben Darins verrathen, er weift ihn ab; großer Beifall feines Geeres.

Und da Alexander dies vor allen Soldaten vorlas, wezagen alle. Und Alexander merkte ihr Zagen und hund zu ihnen: O macedonische Männer und Kriegs-tameraden, warum seid ihr erschreft über das mas Dazins geschrieben hat, als wenn seine prahlerischen Worte wirklich Kraft hätten. Auch manche Hunde, die durch ihre Körperkraft nichts vermögen, bellen gewaltig, als bunten sie durch das Bellen ein Abbild der Kraft zeizem. So ist es auch mit Darius; da er in Werken nichts vermag, sucht er in Worten sich einen Schein zu geben, wie auch die Hunde im Bellen. Angenommen aber auch das Geschriebene wahr sei, so würde uns dadurch unser Weg erleuchtet sein, daß wir sehen, gegen wen wir tahser kämpsen müssen um den Sieg, damit wir nicht die Schmach haben bestegt zu werden.

Und nachdem er bies gefagt hatte, befahl er ben Bo=

<sup>\*)</sup> Die Borte bes griechischen Textes icheinen verftummelt.

ten bes Darius Die Sanbe auf ben Ruden zu binbe fle hinwegzuführen und zu freuzigen. Da biefe erfchrack und fagten: Bas haben wir bir Uebels gethan, o Roni Alexander? Wir find Boten; warum befiehlft bu un schmählich zu töbten? - ba fprach Alexander zu ihnen Macht eurem Ronia Darius Bormurfe und nicht mit benn Darius bat euch mit einem folden Schreiben a fchickt, als mare ich nicht ein Ronig, fonbern ein Rau berhauptmann; ich tobte euch alfo, ba ibr zu einer gewaltthätigen Menfchen und nicht zu einem Ronia at tommen feib. Sie aber fbrachen: Wenn auch Dariul ber nichts gefeben, bir foldes gefdrieben bat, fo febe wir boch folde Ronigsberricaft und Beeresmacht un erkennen aus ber Wirklichkeit, Die fich uns zeigte, ba bu, ber Sohn bes Königs Philippus, ein großer un weiser Ronig bift. Wir bitten bich alfo, o Ronig unt Berr, bag bu und bas Leben ichenteft. Alexander fprad zu ihnen: Jest feib ihr verzagt vor eurer Beftrafung und bittet um euer Leben; beghalb will ich euch frei laffen; benn ich bin nicht ber Abficht euch zu tobien fondern ihr follt nur feben, welcher Unterschied ift gwi fchen einem bellenischen Ronig und einem barbarifche Tyrannen. Daber befürchtet nicht etwas Schlimmes vor mir zu erleiben; benn ein Ronig tobtet feinen Boten Und ba Alexander alfo gesbrochen batte, befahl er ihner fich mit ihm zu Tische zu legen. Und ba einige von ba Ueberbringern bes Schreibens bem Alexander fagen mos ten, wie er ben Darius burch einen Sinterhalt ergreife konnte, wenn er ben Krieg gegen ibn beganne, fpra er zu ihnen: Saget mir nichts; benn wenn ihr nicht ihm zurudtehrtet, murbe ich es von euch zu erfahren chen; ba ihr aber wieber zu ihm geht, fo mill ich nicht, bamit nicht einer von euch es bem Darius va rath, und ich als schuldig an eurer Bestrafung erfund werbe. Schweiget alfo, bamit wir rubig über bie Sad weggeben. Es ehrten ibn nun bie Ueberbringer bes Schre

bens mit vielen Worten, und bie ganze Menge ber Bees resichaaren rief ihm Beifall gu.

#### Rapitel 38.

Antwort auf ben Brief bes Darius; er beutet bie fpottenben Gei fchenke zu feiner Chre.

Nach brei Tagen schrieb Alexander einen Brief an ben Darius, den er auch seinen Heeresschaaren, ohne dif es die Boten des Darius wußten, vorlas und der also lautete:

Der Rönig Alexander, ber Sohn bes Königs Philip= pas und seiner Mutter Olympias, entbietet bem König ber Könige, ber mit ben Göttern thront und mit ber Sonne ausgeht, bem großen König ber Perfer seinen Gruß.

Es ift fdimpflich, daß ber große Berfertonig Darius, ber mit folder Dacht fich bruftet, bet mit ben Göttern thront und mit ber Sonne aufgeht, in niedrige Knecht= fhaft gerathe bei einem armseligen Menschen Alexander; benn die Benennungen ber Gotter, wenn fie auf Menfchen übergeben, verleiben ihnen große Dacht und Weisheit. Aber wie follen bie Ramen ber unfterblichen Gotter irmals auf vergängliche Leiber übergeben? Siehe, auch baraus haben wir erkannt, bag bu nichts vermagft, fon= bern bie Ramen ber Gotter ju Gulfe nimmft, und mit ihrer Macht auf Erben bich umtleibeft, um uns Furcht enzujagen. Aber wir find nicht die Leute, die beine Bo= Muge erfcbreden tonnten. Denn ich tomme gu bir um da gu befriegen, nicht als einen Gott, fonbern als einen mablerifden und fterblichen Menfchen; bie Enticheibung bes Sieges aber hangt von ber himmlifchen Borfebung 46. Barum aber haft bu uns auch gefdrieben, bag bu wiel Gold und Silber beftheft? bamit wir, wenn wir davon horen, um fo tapferer tampfen, um es zu betom= men? Und ich werbe, wenn ich bich bestege, berühmt und ein großer Ronig fein bei ben Bellenen und Bar= buren, weil ich ben machtigen herricher Darius gefturgt habe; bu aber, wenn bu mich überwindelt, haft baneit nichts besonderes gethan; denn du haft nur einen Mausber übermunden, wie du an uns geschrieben haft; ich aber, wenn ich den König der Könige, den großen Sott Barins überwunden habe, werde groß und herrlich fein.

Aber du haft mir auch eine Peitsche und einen Vall ind ein Klischen Golb geschickt. Und du hast dies geschiekt um mir Unglück zu verkinden; ich aber habe deses Seichiekt um mir Unglück zu verkinden; ich aber habe deses Beitsche nich empfangen, um durch meine Speere und Bassen die empfangen, um durch meiner Speere und Bassen die Barbaten zu züchtigen und mit meiner Hand ste in Knechtschaft zu bringen. Durch den Bulk aber hast du mir angedeutet, daß ich die Welt überrotnsben werde; denn ballsörmig und rund ist die Welt. Durch das Kästchen mit Gold aber hast du mir ein großes Zeichen gesendest; denn deine Unterwerfung bast du mir dadurch angezeigt; wenn du bestegt bist, witst du mir Tribut bezahlen.

# Rapitel 39.

Darins erläßt bie Aufforberung an feine Satrapen, fich gum Rampfe zu ruften. Ihre Antwort ift felbst eine Bitte um hulfe. Darins wirft ihnen Feighelt vor.

Machdem nun der König Alexander dies feinen Gerschaaren vorgelesen und es verstegelt hatte, gab er es den Boten des Darius; und das Gold, welches ste gebracht hatten, schenkte er ihnen. Nachdem sie die Großmuth des Alexander empfangen hatten, kehrten ste zurud und kamen zum Davius. Davius, da er das Schreiben des Alexander gelesen hatte, vertraute seiner eigenen Wacht. 1 Und nachdem er eine genaue Forschung über die Einsicht des Alexander und über seine Kriegsrüftungen angestellt hatte,

<sup>\*)</sup> enervo ron saurou dinauer; vielleichtift durch bie vorshergehende Endung ov in 'Alskandgov die Regation oun ausgefallen, was angemeffener scheint.

und weil er barüber erschrocken war, schrieb er an seine

Satrapen einen Brief folgenben Inhalts:

Der König Darius entbietet seinen Keldherrn jenfeits bes Tauxus seinen Gruß. Man melbet mir, daß Merander, ber Sohn des Philippus, sich emport habe. Diesen nun nehmt gefangen und führet ihn zu mir, shue ihm an seinem Körper ein Leids zu ihun, damit ich ihm sein Burpurgewand ausziehe, und ihm Schläge gebe und ihn dann in sein Vaterland Macedonien zu siner Mutter Olympias schicke, beschenkt mit Klappern und Bürfeln, womit die macedonischen Knaben spielen. Und ih will Männer als Lehrer jeglicher Tugend mit ihm schien. Seine Schisse aber versenkt in den Abgrund des Reces; die Keldheren, welche ihm gesolgt sind, leget in Fesselu und schick sie zu mir; die übrigen Soldaten schiedet an das rothe Meer um dort zu wohnen. Die Verze und die Lastthiere und die Wassen schene ich alle cuch und euren Kreunden. Lebt wohl.

Daxauf erwiederten die Satrapen dem Darius also: Dem Gotte und großem Könige Darius Gruß. Wir wundern und, wie es dir bis jest verborgen geblieben ift, daß ein so zahlreiches Geer gegen und gezogen ift. Wir haben dir einige davon, die bei und umberstreisten, geschickt, ohne es zu wagen sie vor dir auszuforschen. Komm nun schnell mit großer Macht, damit wir dem

Beinde nicht gur Beute merben.

Nachbem Darins biefes Schreiben in Babylon in Berfien empfangen und gelefen hatte, antwortete er ih-

un also:

Der König ber Könige, ber große Gott Darius seis ren Gruß. Bon mir habt ihr nichts zu hoffen, wenn ihr aus bem (euch anvertrauten) Lande weicht.\*)

Da habt ibr einen ichonen Beweis eurer Tapferleit geseten. Bas für ein Thier ift auf euch losgefprungen und

<sup>\*)</sup> Lude bes Textes,

hat euch in Verwirrung gebracht? bie ihr ben Blit auslöschen könnt, ) habt ihr ben Donner eines elenden Menschen nicht ertragen? Was könnt ihr sagen, (nämlich zu eurer Rechtsertigung)? Daß einer von euch in ber Schlacht gefallen ift? bag einer verwundet ober zum Gefangenen gemacht worden ift? Was soll ich über euch beschließen? Denn ihr habt meine Herrschaft geschändet, indem ihr einen Räuber habt laufen lassen.

#### Ravitel 40.

Alexander nahert fich unaufgehalten. Darius schreibt ihm einen zweiten fielgen Brief und verspricht ihm Berzeihung, wenn er gehorchen wolle.

Da nun Darius erfuhr, bag Alerander in der Rabe fei, lagerte er fich an bem Fluffe Binarus, und fcrieb einen Brief und fchicte ibn an Alexander mit ben Ge= fandten, ber lautete alfo: 3ch ber Ronig ber Ronige, ber große Gott Darius, ber Berr aller Bolfer, befeble bir, Alexander, ber bu bie Stabte plunberft, folches: E8 fcbeint bir ber Rame bes Darius unbefannt ju fein. ben felbft bie Götter geehrt haben, bie es nicht unter ihrer Burbe hielten neben mir ju thronen; und bu baft bich nicht für glücklich gehalten, verborgen vor mir über Macedonien zu herrschen, ohne mein Geheiß, fondern haft die herrenlofen hellenischen Städte und Länder burchzogen und in benfelben bich ale Ronia ausrufen laffen, haft verzweifelte Manner gleich bir gefammelt und befriegit unfriegerifche Stabte, Die ich mit Bebacht im= mer ale überfluffig für meine herrschaft betrachtete, \*) weil fle zu verächtlich find, und baft Tribut von ihnen ju erhalten gefucht wie ein Bettler. Du glaubst alfo.

<sup>\*)</sup> statt où durdueros habe ich ol durdueros gelesen, darauf weist der Sinn und die Lesart der Handschrift B. und C. (viuag roug durausvoug) hin. Man muß es ironisch nehmen: die ihr prahlt den Blis auslöschen zu können.

\*\*) Der Tert scheint nicht in Ordnung zu sein.

bas auch wir von ber Art seien, wie du bist, und rühmst bist die Städte, welche du genommen hast, immer zu hehalten. Du hast dich darin schlecht berathen. Denn vor allen Dingen mußtest du beinen Unverstand verbessern und zu mir, beinem Herrn Darius, kommen, und nicht Räuberschaaren ansammeln. Ich habe dir geschrieben, daß du kommen und dem König Darius beine Chrsurcht bezeigen solltest. Wenn du aber an deinem anderen Sinne seigen solltest. Wenn du aber an deinem anderen Sinne seigen solltest, no werde ich dich mit unaussprechlicher Todesqual bestrassen, und noch elender als du werden deine Räubergenossen sterben, wenn sie nicht Vernunft annehmen. Deshalb komme zu mir, deinem Herrn. Ich schwöre dir bei Zeus, dem höchsten Gott, und bei meinem Vater, des ich dir das Böse, was du gethan hast, nicht gedensten werde.

### Rapitel 41.

Alexander lacht barüber und schickt ben Boten zurud. Darins ruftet. (B. C. Im Cybnus badend zieht fich Alexander eine tobtliche Krankheit zu, wird vom Arzt Philippus geheilt.) Schlacht bei Isus. Darius flieht; sein Wagen, seine Waffen und Familie fallen in Alexanders hande.

Als Alexander ben Brief des Darius empfangen und gelesen hatte, erschrad er nicht\*) über die großprahkerischen Worte des Darius, sondern lachte ihn recht herzelich aus. Und er sandte die Boten desselben zu ihm zurück. Darius aber besahl sofort allen ihm unterthänigen Könisgen und Statthaltern und Besehlshabern und Satrapen, sich alle auf einem Bunkte zu vereinigen. Und Darius muskerte ste und fand 800,000 auserlesene gepanzerte Ritter und 300,000 Fußgänger. Und er nahm diese alle und zog hinab, (b. h. aus dem Innern des Landes mehr nach der Reeresküste zu) mit seinen Söhnen, seinem Weibe und seisert Rutter. Um ihn waren die 10,000 sogenannten Uns

<sup>\*)</sup> Ich lese mit A. oun inrugy flatt oun insegaro.

ferblichen; fie wurden Unfterbliche gewunnt, weit immer Rabl ftets erbalten unt an bie Shelle ber Geftorbereme immer andere eingereist warben. Alexander burchma bent Ciffeifchen Taurus und gefangte nach Torfas, ber Sambte fabt von Gilieien, und ba er bort ben Fluß Cybreiss. erblidte, fo legte er, triefend von bem Gdweiß bes Mare fches, feinen Banger ab unib fdimamm burd ber Bluf. "> Da aber bas Baffer fehr fult war, fo ertaltete er fich und fam in bie außerfte Befahr, und warb mir mit Duite geheilt. Der ihn beilte, war Bhilipund, ein bme rühmter Erzt. Rachbem er genefen war, rudbe er gegen Darins vor. Darins aber lagente fich an bem Fluffer Iffus in Gilicien. Und bu fle nabe bet einander maren, fo daß nur ein Lagemarfch fle noch trennte, ba entbrannbe Alexander und eilte zu bem Kampfe in die Cbene und ftellte fich bem Darius gegenüber auf. Die Felbheren bes Darius aber, ba fie Alexander mit feiner Beeres= macht herangiehen faben, ftellten bie Wogen und Die ge-fammte Kriegemacht auf Die Seite, wo fte hörten, bag Alexander fei. Und ba nun beibe Beere zum Treffen aufgestellt waren, gestattete ihnen Alexander weber in Die Phalanx einzubrechen, noch burchzufahren, noch umzuteb= ren, fonbern bie meiften Wagen gingen, ba bie barauf flebenben Rampfer heruntergeschoffen wurden, zu Grunbe und wurden gertrimmert; \*\*) manche aber entfamen auch. Und Alexander beftieg ein Pferb und befahl ben Trompetern bas Schlachtlieb zu blafen. Und unter großem Gefdrei ber Beericaaren entspann fich ein befriger Rampf. Lange Bett bielten fle auf beiben Geiten aus, inbem fle

<sup>\*)</sup> Das Bab im Chbnus und bie Krantheit ift bier eingefchoben; fie findet fich nicht bei Jul. Allerius. Diefelbe Gefchichte fieht noch einmal Buch II. c. 7.

<sup>44)</sup> Nach Jul. Balerius ließ er ble Wagen burch feine Reis hen, biefe foloffen fich fobann wieber und bie Bagen waren vers loren. Das if viel natürbicher.

mit ben ämferften Enben ber Flügel auf einander eine benngen und fich gegenseitig mit ben Specren trafen.

Rach biefem Ramwfe trennten fich beibe Barteien. Die un ben Meranber aber trieben bie um ben Darius in bis Sucht und vernichteten fle ganglich, ba biefe wegen ber Renge ber Beerfchaaren felbft einander trafen und über timanber fturgien. Und es war nichts bort ju feben als Bferbe, bie auf ber Erbe lagen, und getobtete Danner, und man konnte weber Berfer, noch Macedonier, noch Bundesgenoffen, noch Satrapen, noch Reiter, noch Fußsinger mehr unterfcheiben wegen ber Menge bes Staubes. Deun es zeigte fich weber ber himmel, noch war die Erbe zu fehen vor bem vielen Blute und ben vielen Leis ben und Magen, die auf bem Boben lagen. Und auch bie Sonne, als wenn fle mitfühlte, was gefchab und folde Befubelung nicht feben wollte, mar umwolft. Die Berfer erlitten eine große Rieberlage und wandten fich zu eili= pr Rlucht. Unter ihnen war Amontas, ber Cobn bes Annischus, ber zu Darius gefloben war, nachbem er früher in Macebonien geherricht hatte. Als es aber buntel marb. foh Darius voll Angft mubfelig immer weiter. Sein Bagen mar aber leicht zu erfennen. Denhalb verließ er ihn und bestieg ein Pferd und fish. Alexander aber, ber eine Chre barein feste, ben Darius gefangen ju nehmen, verfolgte ihn um zuvorzukommen, bag ibn nicht einer tobtete. Der Bagen nun und ber Bogen, bas Beib, Die Löchter und bie Mutter bes Darius fielen bem Alexander in die Sande, nachdem er bie Berfolgung 60 Stunden weit fartgefest hatte; ben Darius felbft aber rettete bie Racht, und bagu hatte er immer frifche Pferbe bei feiner Flucht. Alexander aber lagerte fich in bem erbeuteten Belte bes Darins. Rachbem er fo bie Feinde beflegt und folden Ruhm gewonnen batte, that a nichts lebermathiges, fondern er befahl bie tabferften und in bravem Rampfe gefallenen Berfer zu bestatten, Die Mutter bes Darins aber und fein Beib und feine

Kinder führte er in ehrenvoller Beise mit sich; ebenso ermuthigte er auch die übrigen Gefangenen durch Jures. den. Die Menge der gefallenen Perser betrug gewiß unsgefähr 40,000 Mann; von den Macedoniern aber fand es sich, daß 580 Fußgänger und 160 Reiter gefallen, und 350 verwundet waren; die Barbaren aber hatten 20,000 Berwundete. Dazu wurden noch 4000 Mann gefangen genommen.

Rapitel 42.

Während Darius von Neuem ruftet, zieht Alexander frische Trupe pen aus Macedonien an sich. Er selbst fleigt über den Taurus, wo er einen Spieß in die Erde fleckt, nach Bieria im Lande ber Bebrufer und empfängt von einer schwigenden Bildfäule des Orpheus Beisfagung heißer Kämpse. In Phrygicn ahmt er beim Fluße Stamander den Achilles nach und preist ihn glücklich, daß er einen Homer gefunden habe; die Schweichler fertigt er mit herben Morten ab.

Darius aber, nachdem er gefiohen und geborg en war, jog mit noch größeren Streitkräften ins Felb und schrieb an die ihm unterthänigen Bölfer, daß sie mit großer Geeresmacht zu ihm kommen follten. Ein Kundschafter aber, der erfuhr, daß Darius ein Heer zusammenziehe, schrieb dem Alexander über das Bevorstehende. Und da Alexander dies hörte, schrieb er an seinen Feldherrn Kaffander also:

Der König Alexander entbietet unserem Feldherrn Kassander seinen Gruß. Romme mit deinen Schaaren und mit der ganzen Heeresmacht schleunigst zu und. Denn die Barbaren sollen nicht fern sein. Alexander selbst aber setzte mit dem Heer, welches er bei sich hatte, seinen Marsch fort und nachdem er den sogenannten Taurus überstiegen hatte, stieß er einen sehr großen Spieß in die Erde und sprach: Wenn einer von den hellenen oder Barbaren oder den andern Königen es wagt diesen Speer wegzunehmen, sur den wird das ein schlimmes Jeichen sein; denn seine Stadt wird von Grund aus zerstört werden. Er kam nun nach Pierien, einer Stadt

in Bebrofien, wo ein Tempel und ein Bild bes Orpheus war und bie pierifchen Mufen und ihre Thiere um bie Statuen berumftanben. Indem Alexander bas Bilb bes Dobeus anfah, ichwiste baffelbe über und über. Da aber Alexander forschite, was dies Zeichen bedeute, fagte ihm ber Zeichendeuter Melampus; Du mußt bich abmuben, o Ronig Alexander mit Schweiß und Erfchop= fung, indem bu bie Bolfer ber Barbaren und bie Stabte ber Bellenen unterwirfft. Denn wie Orpheus mit Citherfiel und Befang bie Bellenen lenfte und ben Ginn ber Barbaren wendete und bie Thiere gahmte, fo wirft auch bu, nachbem bu mit bem Speere bich abgemabt haft, alle bir unterwürfig machen. Nachbem Alexander bies ge= bort batte, erwies er bem Beichenbeuter bobe Ehre und gab ibn frei. Und er gelangte nach Bhrygien und als er zu bem Flufe Stamander fam, mo Achilles binein= gesprungen mar, fprang auch er binein. Als er ben Schild (bes Achilles) betrachtete und ihn nicht fo gar groß und nicht fo bewundernswürdig fand, wie Somer ihn beschrieben bat, fagte er: D ihr Bludlichen, Die ihr einen folchen Berold gefunden habt, wie Somer; in fei= nen Gebichten feib ihr groß, in bem aber, was man fieht, erscheint ihr beffen nicht murbig, was er geschrieben hat. Und es trat ein Dichter zu ihm und fprach: D Konig Alexander, mir wollen bich noch gewaltiger barftellen. Alexander aber fagte: 3ch will lieber bei Somer Therfites, ale bei bir Mgamemnon fenn.

## Rapitel 48.

Kommt nach Amphipolie; nach Abbera, bie er wegen ber Feigheit ber Bewohner nicht betritt.

Bon bort gelangte er auf bem kurzesten Wege nach Amphipolis. Dort versammelte er bas ganze Heer ber Racebonier sammt ben Gefangenen, die er im Arieg gegen Darius gemacht hatte, und setzte seinen Marsch nach Abbera fort. Die Abberiten aber verschlossen die Thore ihrer Stabt. Darob ergurnte Alerander und ber fabl feinem Kelbberrn ihre Stabt angugunben, Sie fchiaten aber Gefandte an ibn, melde fagten: Wir haben bie Shore verschloffen, nicht als wollten wir und beiner Macht entgegenstellen, fonbern weil wir bas Reich ber Berfex fürchten, bag Darius, wenn er bie Berefchaft bebalt. unfere Stadt gerftert, weil wir bich aufgenommen baben. Desbalb tomme zu uns und öffne bie Thore ber Stadt: benn bem gewaltigeren Ronig unterwerfen wir uns. Alls Alexander bies borte, lachelte er und fprach ju ben Gefanbten, bie fie gofchickt hatten : 3hr fürchtet bie Berr= fcaft bes Darius, bag er mater eure Stabt gerftore, wenn er bie herrichaft behalt. Gebet bin und öffnet eure Stadt und lebet in auter Ordnung. Denn ich werbe nicht in eure Stadt tommen, bis ich ben Ronig Darius, por bem ibr euch fürchtet, übermunden babe, bann werbe ich eure Unterwerfung annehmen. Und bg er bies au ben Gefandten gesprochen batte, feste er feinen Marich fort.

# Rapitel 44.

Das Land ber Chalcibenfer verwüstet er; alle Städte bis zum schwarzen Meere macht er sich unterthan. Am See Maotis opfert er dem Boseidon, Der hunger zwingt ihn Pferde schlachten zu laffen. Den baraus entstehenben Unmuth bes heeres weiß er mit kluger Rebe zu beschwichtigen.

Und er kam in 2 Tagen nach Botea und Olynthus und verwüstete das ganze Land der Chaelidenser und tödtete ihre Nachbarn. Und von dort zog er nach dem schwarzen Meer und unterwarf alle in der Rähe liegenden Städte. Er hatte aber für die Macedonier nicht die nöthigen Lebensmittel, so daß alle vor Hunger dem Tode nahe waren. Da ersann Alexander ein kluges Werk; er ließ alle Pferde der Reiter schlachten, denselben das Fell abziehen und besahl dann sie zu braten und zu essen. Und sie wurden satt und erholten sich von dem Hunger. Und sie sagten: Warum hat es dem Alexander

zehalten unfer Pfeide zu nöbten? Siehe, für den Augenstall haben wir uns zinar an Nahrung gesättigt, aber wir sind wassenließ zum Kampse, da unsere Pserde zessinchtet sind. Als Alexander dies hörte, trat er unter die heer und sprach: Maxedonische Kriegsgesährten, die Pserde haben wir geschichtet, obwohl sie für den Kriegsprührten, die pferde haben wir geschichtet, obwohl sie für den Kriegsprührten die sind ein geringeres Uebel geheilt wird, so ist os wendper wurde, wenn wir in ein anderes befreundetes Land dommen, werden wir leicht andere Pserde sinden. Wenn ihr aber durch Hunger umkommt, so werden wir sür jeht keine anderen Macedonier sinden.

# Rapitel 45. \*)

(A. Er kommt zu ben Lokrern; die Priefterin des Apollo zu Akragantinum (Legyra?) will nicht weiffagen; er fest fie mit Gewalt auf ben Dreifuß; ba preist fie ihn uls Alexanber- herkules.)

Nachbem er so bas Geer beruhigt hatte, sehte er von von aus seinen Warsch weiter kort, und mit Uebergehung anderer Städte gelangte er nach Aokri. Dort ließ er das Heer einen Tag Halt machen und gelangte dann nach Akragandunum.\*) Und er ging hinein in das Geiligsthum des Apollo und verlangte, daß die Dollmetscherin des Phöbus ihm weisfage. — Da diese aber sagte, daß das Orakel ihm nicht weisfage, ward Alexander zornig und sagte: Wenn du nicht weisfagen willst, so werde auch ich den Dreifuß wegtragen, wie Herafles den prophetischen Dreifuß weggetragen hat, welchen der Lydieklänig Redsus weiseles. Da kam eine Stumme aus dem Innem des Geiligthums: Gerakles, Alexander, hat das als ein

<sup>\*)</sup> Bon Rap. 45 bis Buch II., 4 ift aus A. entusmmen.

\*) Diese Stadt ist in Lotris unbekannt; Müller vermuthet es sei Tegyra in Böotien an der Grenze, berühmt durch sein Drakel. Er will statt in rou Angagarerevou lesen; end rou Tegigas papresou.

Gott gegen einen Gott gethan, bu aber, ein fterblicher Mensch, stelle dich Göttern nicht entgegen. Dennn beine Thaten reichen schon bis zu den Göttern. Da nun diese Stimme ertönt war, sprach die von Phobus begeisterte Seherin: Der Gott selbst hat dir geweissagt, indem er dich mit dem gewaltigen Namen nannte; denn er hat aus dem heiligthum gerufen: herakles Alexander! Dies verkündige ich dir, daß es dir bestimmt ist in deinen Thaten gewaltiger als alle zu werden und für alle Zeit im Andenken fortzuleben.

#### Rapitel 46.

(A. Die Thebaner leiften Wiberftand; ihre Stadt wird erobert und gerftort. Poetische Schilberung. Bergebens ftrebt Isme= nias ihn mit Gesang zu erweichen.)

Als Alexander nach Theben fam und verlangte, baß Die Thebaner 1000 ber beften Solbaten ine Relb ftellen follten, foloffen die Thebaner ihre Thore, foidten weber Befandte an Alexander, noch nahmen fie folche an, und rufteten ein Beer gegen ben anrudenben Alexander. Und fle ichidten Bewaffnete um von ber Mauer aus ben Alexander aufzuforbern, entweder zu fampfen ober von ber Stadt megzuziehen. Er aber lachte und ibrach: Sapfere Thebaner, warum habt ihr euch in eure Mauern eingeschloffen und forbert bie außen Stebenden auf ent= weder zu fampfen oder wegzuziehen? 3ch werbe alfo fampfen, beim Beus, nicht wie gegen tapfere und friege= erfahrene Leute, fonbern wie gegen bes Rampfes Un= wurdige und gegen Feiglinge. Denn die achte ich alle bes Speeres gang unwerth, die in Mauern fich ver= foliegen. Denn für tapfere Manner geziemt es fich in freiem gelbe ju tampfen, für Weiber aber fich eingu= foliegen. Da er bies gefagt batte, befahl er 4000 Streitern außen an ben Mauern bergureiten und bie Darauf= ftebenben mit ihren Gefchoffen zu tobten. Anderen 2000 befahl er mit Aexten und zweischneidigen Beilen und

tugen Saten und eifernen Gebeln bie Grundfeften auf: meifen und bie von ber Leier bes Amphion gufammagefügten Steine auseinanberzusprengen und berabzumetfen und Reuer an die Thore zu legen und die fomannten Midber anzustemmen und Die aus Gifen und bil angefertigten Mafchinen, welche auf Rabern burch bie Araft ber Solbaten von weither gegen bie Mauern pflogen werben, in Bewegung zu feten, und ichnell bie gang feft gufammengefügten Steine auseinanbergufbrengen. Er felbft ging mit anberen 1000 Schleuberern und Angenwerfern um bie eingeriffenen Mauern berum. Mermarts mar nun Rener und Steine und Pfeile und langen (=fpigen) flogen burch bie Luft. Und von ben Rauern frürzten bie Thebaner permundet berab; wie wm Simmel burch Bottermacht getroffen ftarben fle burd bie Burfe ber Schleuberer. Die andern verliegen bie Mauern, ba fle nicht im Stande waren Biberftanb pu leiften. Innerhalb breier Tage ftanb Die gange Stadt ber Thebaner in Flammen. Zuerst ward bas Thor, welhe das Radmeifche beißt, wo Alexander ftand, erbroom. Sogleich brang ber Ronig burch eime fcmale Deffnung allein in bie Stabt. Und viele ber von ihm angegriffenen Thebaner floben; benn bie einen vermun= bete er; bie anbern brachte er burch Schreden in Berbirrung. Es famen aber auch von ben andern Thoren bie übrigen Solbaten mit Waffen und Aferden berbei, im Bangen 3000, und tobteten alle. Und ichon wichen bie Mauern auseinander und fturzten gufammen; benn eifrig betrieb bas macebonische Beer mas Alexander befohlen batte. Bon vielem Menfchenblut wurden die zu= erfigefügten Grundfeften ber Rabmea benett und Die Leichen vieler Thebaner bewachte ber enge Raum, und es freute fich ber Citharon und batte fein Bergnugen an beimifcben Rlagliebern und Rothen. Denn jedes Saus fant zusammen und vom Feuer verzehrt wurde Die gange Stadt ber Thebaner unter ber Band ber

Macebonier, und blutbefprist erwartete Re nicht bas morbenbe Effen, bufflot famen bie verblenbeten Theba= ner burch Alexander um.

Da jammerte ein Thebaner Ismonias, ein bes Ald= tenfpiels fundiger und Auger Mann, ale er fab, mie Theben gefturgt und niebergeriffen warb, um fein Bater land und ba er burch Gefdidlickeit im Albten wiel ausgezeichnet war, fam er auf ben Bebanten feine Mlote ju nehmen und fich bom Konig ju Gugen ju werfen und ein tlagendes, flebendes und Erbarmen ermeden= bes Lieb anzuftimmen, um burth bie Bitte ber Alate und ein foldes Lieb und bie Tone mulitalifcher Trauer= iveisen Alexander jum Mitleib gu bewegen. Er befchloß aber querft bittenbe Worte an ben Berricher ju richten und Die Sand vorftreffend beginnt er unter Ebramen alfo zu forechen: (bie lutterebaften und vielfach corrumpirten Berfe gebe ich nach bem Jul. Bal.:).

Dieje Stadt eilft bu, größter ber Ronige, Mexanber. gu gerftoren, welche bir Die unfterblichen Gotter, Deines Befiblichtes Urbeber, gefchaffen haben? Bebenift bu nitht, daß Liber hier geboren? Dag biefe Stadt bes Gerkules Rabrerin gewesen, bag von ihr aus die Orgien und bie herrlichften Beifen bes Gotterbienftes burch bie Welt fich verbreitet haben? Wende bich jum Suten und lag ab von biefem frevelhaften Beginnen. Sicher wirft bu balb zur Reue bich wenben, wenn bes Rrieges Un= geftum bein Beginnen leitet. Diefe Mauern, Diefe Balle hat bir jener Bethus ober Amphion, beines Befchlechtes Borfahren, unter bem Beiftanbe Apollo's und ber Dufen errichtet. Siebst bu nicht, bag bu gegen beinen eignen Bortheil und gegen ben Glang beines Geschlechtes wutheft? Und weißt bu nicht, bag gerabe biefe Gotter, beine Schüber und Abnberrn, Freude ben Ihrigen und Rache an ben Feinden und Frieden gulet mit benen, bie ibre Dacht und herrlichkeit nicht fannten, bereitet haben? Dies hat Liber aus Indien, Dies Berfules aus bem ganfa Cibreis uns verschaft: nachahmen folltest bu ihnen ein, als ihnen gehässig entgegenhandeln. Ober glaubst bi, et könne ohne Berlehung göttlicher Gesetze geschehen, bit bieser Ort mit Feuer und Schwert heimgesucht webe, der Ort, an dem Jupiter, der Götterkönig, seine Smele umfing, an dem derselbe Gott Alkmenen seiner Libe würdigte?)

Mio flehend fiel Ismenias bem König Alexander zu Kim. Der Macedonier aber blidte ihn groß an, knirschte mi den Zähnen und wuthschnaubend sprach er folche Botte: (bie lückenhaften Berse heißen ungefähr so:

D ganz verberbte Ausgeburt der Kadmeer, o ganz ichiswurdige und den Göttern verhaßte! mit sophistissen Fabeln willst du Alexander irren? Die ganze Stadt will ich verbrennen und euch mit ihr vernichten. (Hert demmt eine Lücke, in der wahrscheinlich im Gegenfatz wen Wohlthaten des Liber, Herkules und Amphion die Gräuelthaten des Doipus wie sie in dem englischen Meranderlied (v. 2860 st.) erwähnt sind, geschildert wersden.) Wenn du mein Geschlecht kanntest, warum haft du den Redanern nicht vorher gesagt: das ist euer Verswähnter, Alexander! Es ist unser Ruhm, wenn Maschonier und beherrschen! Aber sie sind schon nicht mehr, die Thebaner, und du, schlechtester Flötenspieler, sollst die Zersdrung der Stadt mit deinen Spiel begletten.)

Nachdem er also gesprochen, befahl er den Soldaten die stebenthorigen Mauern und die Stadt Theben nieskrynteisen. (Hier folgen wieder verstämmelte Verse des Imenias. Sie begleiten das Wert der Zerstörung, indem se Untergang der Burg, des Valastes des Labdatus 1. w. verkünden; das Haus des Pindarus bleibt stehen. Der Gesang schließt: Vor Alters wurden die Mauern begonnen und vollendet; Amphions Leier vollendete ste barmonisch tönend; ihre Zertrümmerung begleitet Ismenias mit seinen Tönen. Was unter Musenklängen entstand, sank unter Musenklängen wieder in Trümmer.)

Alle Thebaner also kamen mit ber Stadt um. Rur wenige blieben übrig, und Alexander ließ bekannt machen, daß diese, welche Stadt sie auch betreten möchten, heismathlos sein sollten. Und von bort zog er nach anderen Städten.

## Rapitel 47.

(A. Die auswandernden Thebaner empfangen einen Orakelfpruch über bie herstellung ber Stadt. Alexander halt in Korinth die isthmischen Spiele; der Thebaner Klitomachus erhalt brei Kranze; dafür gewährt ihm Alexander die Bitte , daß Theben mieder aufgebaut werbe.)

Die übriggebliebenen Thebaner schidten nach Delphi, um einen Spruch zu erhalten, ob die Thebaner überhaupt jemals wieder zu Kräften kommen murben. Apollo antwortete ihnen also:

hermes und ber Alcib' und ber Fauftampfshelb Bolybeutes Berben nach muhfamem Streit bich neu herftellen, o Theben.

Nachdem sie diesen Spruch empfangen hatten, erwarteten die Thebaner, was da kommen wurde.

Alexander aber gelangte nach Korinth als gerade bort die Isthmischen Spiele geseiert wurden. Die Korinthier forderten ihn auf, die Spiele zu leiten. Er ließ sich bewegen und nahm den Borsts ein. Und als dann die Kämpser eingetreten waren und die Sieger von Alexander betränzt wurden und er denen, die gut gesämpst hatten, außerdem noch ein Geschent gab, melbete sich einer von den Athleten, ein sonderdarer Mann aus Theben, Namens Klitomachus, zum Ringen, zum Pankration und zum Fauskamps. Und im Stadium beim Kingen warf er durch mancherlei Künste seiner Gegner nieder, so daß er von Alexander Lob einerntete. Als er herankam, um von Alexander mit dem Kranze für den Kingkamps geschmüdt zu werden, sprach Alexander zu ihm: Wenn du auch in den beiden andern Kämpsen stegst, zu denen du dich gemeldet haft, so werde

ich bich mit ben brei Rrangen fomuden, und geftatte bir eine Bitte, welche bu auch immer thun willft. Da er nun im Fauftfampf und im Pantration und außer= bem noch im Ringen gestegt hatte, fam er gum Alex= anber, um mit ben brei Rrangen gefcmudt zu werben. Da aber ber Gerold ihn fragte, wie er beige und mober er fei, bamit er ihn ausrufe, fagte er: 3ch beiße Rli= tomachus, eine Geimath aber habe ich nicht. Da fprach ber König: Waderer Mann, bu bift ein fo ruhmvoller Rimbfer, gebriefen im Stabium, baft ben breifachen Sieg gewonnen, im Ringen, im Fauftfampf und im Jantration, bift von mir mit Delzweigen betrangt wor= ben, und baft feine Beimath? Sprach zu ihm Rlito= magns: 3ch hatte eine heimath, ehe ber König Alexander geboren murbe; ba aber ber Ronig Alexander geboren murbe, babe ich mein Baterland verloren. Alea= ander merkte, mas er meinte und mas er bitten wollte, und fprach: Theben foll wieber aufgebaut werben zu Chren beiner Götter, bes Bermes, Beratles und Boly= bentes, bamit bir von mir ein Gefchent und bie Erfullung einer Bitte zu Theil werbe. Und fo ging ber Spruch bes Apollo in Erfüllung:

hermes und ber Alcib' und ber Fauftlampfshelb Bolybentes Berben nach muhfamem Streit bich neu herftellen, o Theben.

# Pfendo : Rallisthenes.

# Zweites Buch.

## Rapitel 1.

(A. Alexander kommt nach Plataa, wo er von her Priefterin ber Proferpina gunftige Antwort erhalt. Den Stadtvorfteber Stafagoras, der die Briefterin beswegen strafen will, fest er ab. Die Athenienser werden darüber ungehalten; ex verweist es ihnen in einem Briefe.)

Alexander aber gog von Korinth nach Blataa, einer Stabt ber Athener, mo fie Die Rora (Berfephone) ver= ehren, und trat in ben Tempel ber Bottin, als gerabe ein beiliges Bewand für die Gottin felbft gewebt murbe. Betrachtete basfelbe und fragte. Die Briefterin aber fprach: Bur auten Stunde biff bu eingetreten, o großer Ronig : berühmt wirft bu fein und glangen in jeglicher Stabt. Alexander aber ehrte fie mit Gold. Rach einigen Tagen fam Stafagoras, ber oberfte Beamte von Blatad, in bas Beiligthum ber Gottin, und es fprach bie Briefterin: Stafagoras, bein Stury fieht bevor. Er aber marb gornia und fprach: D unmurbige Brophetin, bem Alexander haft bu, ale er eintrat, Glud verheißen, mir aber baft bu gesagt, ich murbe gefturzt werben. Sie fprach: Burne nicht barüber. Denn alles verfünden bie Gotter ben Denfden burch Beichen, befonders ben bervorragenden; benn als Alexander hereintrat, murbe gerabe Burpur in bas Bewand ber Gottin eingewebt; beshalb fprach ich mich alfo aus; bu aber famft, ale bas Gewand icon fertig war und bas Gewebe abgenommen murbe; es muß alfo flar fein, daß bu abgefest werben wirft. Und er befahl fle ihres Briefteramtes zu entfegen und fprach: Du felbft

wift von dannen ziehen. Als Alexander das Zeichen.) versahm, entfernte er ihn sofort von seinem Amte, die Priestein aber setzte er wieder in ihre Stelle ein. Stasassus aber ging ohne Wissen des Alexander nach Athen; dem von diesen war er zum Strategen bestellt, und erzicht ihnen mit Thränen seine Absehung. Sie wurden nicht wenig aufgebracht und schmähten den Alexander. Als Alexander dies ersuhr, schried er ihnen einen Brief diese Inhalts:

Der König Alexander fagt ben Athenern: Als ich 146 meines Baters Tobe die Berrichaft übernommen batte, ordnete ich burch Briefe bie Berhaltniffe in ben nach Untergang liegenben Städten und in noch anbren Lanbern und obgleich biefe bereitwillig maren mir auf mei= nen Bugen zu folgen, zog ich es boch vor, ihren guten Billen anerkennend mich auf die Macedonier felbft zu beibranten. Und indem diefe mich freudig als ihren Konig Mannten, unterwarf ich burch ihre Lapferteit die Länder Europa's. Und Die Thebaner, Die fchlecht handelten, ver= nichtete ich ganglich, indem ich ihre Stadt gerftorte. Als d aber barauf nach Affen zog, meinte ich, Die Athe= wenfer wurden mich gebubrend anerkennen. Da ich nun aber im Gegentheil boren muß, wie ihr anmagenbe Reben segen mich aussprechet,\*\*) fo fchreibe ich euch zuerft nicht wit vielen Worten wie ihr gewöhnt feib, fonbern nur bie Sauptfache: es ziemt nicht ben Beberrichten, fonbern ben Berrichenden, fo anzuordnen und gu banbeln; mir bem Merander muß gehorcht merben. Entweber mußt ihr wichtiger werben ober ben Machtigeren gehorchen; und Dr werbet mir jahrlich 1000 Talente Tribut geben.

<sup>\*)</sup> vo' squatov konnte man nach bem gewöhnlichen Wortkune nur auf bas beziehen, was beim Eintreten bes Strategen geschah und von ber Priefterin gesprochen wurde, wahrend ber Infammenhang zu verlangen scheint, bag man ben Befehl bes Strategen barunter verstehe.

### Ravitel 2.

(A. Rede Antwort berfelben. Aleranber verlangt Auslieferung ber Rebner: Berathung ber Athener. Afdines rath nach zus-geben. Demabes fpricht bagegen.)

Die Athener aber migachteten ibn und fdrieben gu= rud: Die Stadt ber Athener und Die 10 beften Rebner fagen bem Alexander: "Wir maren, auch ale bein Bater noch lebte, febr unzufrieben und freuten uns febr, als er ftarb. An Diefelbe Befinnung haben wir und in Bezug auf bich gewöhnt \*), verwegner Cohn bes Philippus. Als Tribut verlangft bu von ben Athenern jabrlich 1000 Talente, bas beißt, bu willft fühnen Muthes uns befriegen. Wenn bu etwas willft, fo fomme; wir find bereit.

Dagegen ichrieb ber Ronig Alexander an Die Athener: 3ch habe zuerft in Gile unseren Leontes abgesenbet, bamit er euch die Bungen ausschneibe und fie mir bringe, und eure untlugen Rebner hinweg führe. \*\*) Und ich werbe fuchen euch und eure Gelferin Athene in Flammen gu fturgen, weil ihr bas Befohlene nicht thut. \*\*\*) Liefert alfo Die 10 Redner aus, welche an eurer Spite fteben, bamit ich aus Mitleid mit eurem Baterlande ermage, mas zu eurem Beften bient. Gie fdrieben aber gurud: Bir thun es nicht. Und Tags barauf hielten fle eine Bolts: versammlung und beriethen fich, mas für fie zu thun fei. Da fie fich aber beriethen, fand ber Rebner Afchines auf und fagte:

Manner von Athen, warum feib ihr fo langfam mit eurem Entidluß? Wenn ihr beschließt uns bin gu fenben, fo geben wir getroften Muthes. Denn Alexander ift ber Sobn bes Philippus. Philippus aber muche auf in ben Robbeiten bes Rriegs. Alerander bagegen in ber Erziehung bes Ariftoteles und bat, indem er erzogen

\*\*\*) Abermalige Lude.

<sup>\*)</sup> vielleicht ift flatt veroutzerat zu lesen: veroutzauer; baburch fiele bie Luce weg.

wurde, fich und ergeben. \*) Daber wird er in fich geben, wenn er feine Lebrer fleht, und wird bei bem Anblide berer, bie ihm im Regieren Anleitung gaben, errothen, mb bie Gefinnung, bie er gegen uns begte, in Bobl= mollen vermanbeln.

Bahrend Afdines fprach, erhob fich Demabes. ein tichtiger Rebner, und unterbrach ben Afchines mit ben Borten: Wie lange bringft bu uns noch folche weichs liden und feigen Reben vor, bag wir uns ibm nicht gum Rambfe entgegenftellen follen? Weghalb, Unfeliger, bift bu aufgetreten, um foldes gu reben? Du, ber fo treffs liche Reben \*\*) gehalten, ber bie Athener gum Rriege gegen ben Berfertonig ermuntert bat, fturgeft jest bie Athener in Feigheit und machft fle gittern por einem Jungling, einem übermuthigen Tyrannen, ber bie Berwegenheit feines Baters erneuert bat? Warum aber gagen wir mit ibm ju fampfen? Die wir die Berfer vor uns ber getrieben und die Lacedamonier beffegt und auch die De= garer in die Flucht gefchlagen und bie Phocenfer betampft und bie Batonthier ausgeplundert haben, wir fürchten uns gegen Alexander Rrieg zu führen? Aber Afdines fagte: "Er wird uns, feine Lehrer ertennen und wird Chrfurcht empfinden, wenn er euer Antlig fieht." Uns alle bat er verhöhnt und bat ben Stafagoras feines Amtes entfest, ben wir eingefest hatten, und hat ben Rithoon, meinen Beind zum oberften Beamten eingefett, obgleich boch bie Stadt uns gehort. Bereits fet berfelbe an Plataa Rache geubt, und bu fagft, baf

<sup>\*)</sup> noreivew ras yestoas verstehe ich, wie bas Lateinische manus dare, was von Bestegten gesagt wird, die Uebermacht bes Gegners anerkennen und sich ihm unterwerfen.

\*\*) ovenyopias können hier unmöglich Bertheibigungsreben kein; es sind wöhl Reben zur Anempfehlung irgend einer politischen Maßregel, so daß diese lehtere gleichsam als Schühling bes Kednerds betrachtet wird; in diesem Sinn steht auch Kap. 8 συνηγορήσας.

er, wenn er unfer Antlie fiebt, Gbrfurcht empfinden werhe! Dein, vielmehr wird er, wenn er uns unbewaffnet in feine Sande bekommen bat, uns guchtigen. Daber wollen wir Rrieg führen mit bem unbilligen Alexander und ibm nicht vertrauen. Dazu\*) fommt noch fein Alter : fein Alter erwedt fein Bertrauen; benn er fann mohl tapfer Rrieg führen, aber nicht gerecht und verftanbig benten. Thrus, fagt er, bat er vermuftet; bas mar ja obnmach= tig. Theben hat er gerftort; aber biefes mar von vielen, Rriegen ericopft. Den Beloponnes bat er erobert: nicht er felbft, fonbern Seuche und Bunger bat fie gu Grunde gerichtet. Und ferner verband Berres einft bas Deer burch Schiffe, überfaete bas gange Land mit Beeren und verbedte bie Luft mit feinen Gefchoffen und fullte Ber-Ben mit Befangenen an, und boch haben wir ibn in bie Flucht gejagt und feine Schiffe verbraunt, unter Anfuhrung bes Kynageiros und Antiphon und Mnefochares und ber anderen trefflichen Manner fampfend. Und jest scheuen wir uns \*\*) gegen Alexander Krieg zu führen, einen verwegenen Knaben, und gegen die ihn umgebenben Satraven und Trabanten, die noch unverftanbiger find, als er! Alfo wollt ihr uns gebn Redner binfenden, beren Auslieferung er verlangt bat? Ermaget, mas euch nublich ift. Das jeboch fage ich euch im voraus, o Manner von Athen, bag oft icon bie hunde burch maderes Bel-Ien gange Beerden, mabrend Die Birten\*\*\*) feige floben, gegen bie Bolfe gerettet baben."

<sup>\*)</sup> Muller hat nach bem beginnenden Ei bas Zeichen einer Lucke gemacht, vielleicht ift aber bloß zu lesen: xad nagixerras i ihre xad rag etc.

Die Lude habe ich aus bem Lateinischen ausgefüllt.

\*\*\*) nolurwe? es follte wohl wollend heißen. Ober ik wolltwar zu accentuiren? bann heißt es: während bas Bich feige floh.

### Rapitel 3 und 4.

(4. Diefen wiberlegt Demosthenes, bas Bolf ftimmt feiner Rei-

Nachdem Demades alfo vor ber Versammlung ge= met hatte, forberten bie Athener ben Demofthenes auf ih ju exheben und über bas gemeine Wohl zu rathen. lab er erhab fic und fprach: Burger! Denn Athener will ich nicht fagen; wenn ich ein Frembling unter euch wire, fo murbe ich fagen: Athener; fo aber bangt un= taller gemeinsamees Wohl bavon ab, ob mir mit Werander Rrieg führen ober uns ihm unterwerfen. Afchi= 208 Rebe ift von gemischter Ratur, indem er weber uns um Rriege antreibt, noch bawiber ftreitet; \*) er ift ein befonnener Mann, ber icon in vielen Bolfeverfammhingen gerebet hat. Demabes aber, ber ein junger Menfch it, bat nach bem Sinne feines Alters fo gesprochen: Bir baben ben Berres in die Flucht gejagt burch bie Großthaten bes Rynägeiros und ber andern. Aber gib und boch, o Demabes, auch jest biefe Manner, und wir wallen Rrieg führen und uns wieder ber Rraft ber Benannten anvertrauen. Wenn wir aber jene nicht wieber befommen, fo wollen wir nicht in ben Rricg gieben. Denn lebe Zeit bat ihre eigne Rraft und ihren eig= nen Beruf. Wir tonnen in Reben etwas leiften, wir Rebner; Die Baffen gu ergreifen aber find wir nicht im Stande. Indef Rerres war zwar an Menge ftart, aber ein Barbar und ift vermöge ber Rlugheit ber Bellenen beflegt horben. Alexander aber ift ein Bellene und hat icon 18 tiege unternommen und ift niemals bestegt worden, fon-ten bie meisten Städte haben ihn sogar ohne Kanupf aufgemmen. Aber, fagt er, bie Tyrier maren ichmach. Aber Die-Alben Thrier haben bem Berres ein Seetreffen geliefert und ihn bestegt und feine Schiffe verbrannt. Und wie kann man ud fagen, bag bie Chebaner ohnmächtig gewefen feien,

<sup>\*)</sup> Statt a'pridinely lies avridinov.

Die feit ber Grundung ihrer Stadt niemals beflegt worben waren, nun aber von Alexander gu Sclaven gemacht worden find? Die Beloponnester, fagt Demades, find nicht von Alexander, sondern burch hunger bestegt mor= ben. Aber bamale fanbte ihnen Alexander Lebensmittel · aus Macebonien. Und als fein Stattbalter Antiaonus fagte: Dit benen bu Rrieg führen willft, benen fchiaft bu Betreibe? ba fprach ber Macedonier: Damit ich im Rampfe fle beflege, und fle nicht burch Sunger aufgerie= ben werben. Und jest feib ihr unwillig, bag Stafagoras von ihm abgesett worden ift. Diefer aber bat felbft querft fich aufgelehnt; benn er fagte gu ber Briefter in wegen bes Beichens: 3ch entfete bich beines Propheten= amtes. Alexander aber, ba er fab, baß Stafagoras un= verftanbig mar, entfeste ibn feines Strategenamtes. \*) Barum alfo icheltet ihr ben Alexander? Aber Stafa= goras, beißt es, mar ein Athener. Die Brophetin aber, bie von Stafagoras abgefest murbe, mar fie etwa feine Athenerin? Indeg um uns ju rachen, bat Alexander bies getban; benn unferer Bropbetin bat er bas Bropbeten= amt wieber gegeben.

## Rapitel 4.

Da Demosthenes also gesprocen hatte, erhob sich lauter Beifallsruf und ein endloser Larm. Und Demades schwieg, Aschines lobte bas Wort bes Demosthenes und Lystas bezeugte die Richtigkeit desselben und Platon pflichtete ihm bei und die Amphiktyonen stimmten zur und die Herakleer sprachen nicht dagegen und das ganze Bolk trat der Ansicht des Demosthenes bei. Demosthenes

a) Die folgenben 3 Beilen von Ou'z vor - nat organyro's habe ich übergangen, weil die letten Borte durch Berberbibeit bes Tertes und eine Lude unverftandlich find. Julius Balerius ift furger in biefer Rebe.

che fprach : Noch biefes will ich zur Bertheibigung meiner Anficht bingufugen. Demabes fagt, bag Berres bas Meer mit feinen Schiffen verschangt und bas Land mit feinem ben überfaet und Die Luft mit feinen Befchoffen verbut und Berfien mit gefangenen Bellenen angefüllt habe. If es Recht, bag ber Barbar noch jest von Athenern mriefen wirb, weil er bie Bellenen zu Gefangenen machte? Merander aber, ber ein Bellene ift und Bellenen gu Bulfe wim, bat feine Begner nicht in Befangenschaft gefchleppt, findern ift ins Feld gezogen und hat feine Feinde zu Bunbesgenoffen zu machen gefucht, indem er alfo öffent= 🌃 prach: Alles werbe ich überwinden badurch, baß in meinen Freunden mobitbue, meine Reinde aber qu Frunden mache. Und jest wollen wir Athener, die wir Breunde und Lehrer bes Alexander maren, feine Feinde beifen, obne boch bie Rraft bagu gu haben?\*) Denn es 4 foimpflich, daß ihr, die Lehrer, unverftandig erscheint, ber Schuler aber besounener als bie Lehrer fich zeige. Riner von ben bellenischen Königen hat jemals Agpp= im betreten, außer Alexander, und zwar nicht um Krieg # fibren, fondern um fich einen Orafelfpruch gu er= bitten, mo er zum ewigen Gebachtniß feines Ramens eine Stadt grunden folle. Und er hat ben Spruch em= bfangen und bereits bie Stadt gegrundet und aufgerichtet. Denn bei jedem Werke, wenn ruftig ber Anfang gemacht wird, muß offenbar auch bas Ende fcnell fommen. Er lettat Agypten, als es von ben Berfern beherricht murbe, ba bie Apoptier verlangten mit ihm gegen bie Berfer Selb zu ziehen, antwortete ber verftanbige Jungling: ift beffer, daß ihr Aguptier euch mit ber Flut bes Rile und ber Bebauung bes Lanbes beschäftigt, ale bag ihr zu bem Bagnif bes Ares euch ruftet. Und burch in Bort machte er fich Agppten unterthan. Denn ein Mig ift nichts, wenn er nicht Land bat, bas ihm Ab=

<sup>\*)</sup> Der Text ift verftummelt.

gaben zahlt. Zuerst also von allen Hellenen hat Alexanber Aghpten gewonnen, so baß er auch der Erste unter allen Hellenen und Barbaren ist. Wie viele Heere wird jenes Land nähren? Nicht allein die, welche in der Nahe lagern, sondern auch die, welche im Kriege kampsen. Wie viele Städte und Inseln wird es mit Anstedlern erfüllen? Denn sowie es weizenreich ist, so ist es auch menschenreich. \*) Und was der König verlangt, das wird bas Land ihm nach Wunsch geben. Und ihr Athener wollt gegen Alexander Krieg sühren, der so reiche Hülfsquellen für jedes Bedürsniß des heeres hat? (Der Schluß des Capitels ist ohne allen Sinn.)

### Rapitel 5.

(A. Sie ichiden Gefandte an Alexander, um Berzeihung zu ere halten. Alexander antwortet ernft und ftreng.)

Nachdem Demosthenes also geredet hatte, beschloffen sie einstimmig dem Alexander einen Siegestranz von 50 Litren zu schicken, sammt Danksagungsdecreten und anderen angesehenen Gesandten; denn die Redner schickten ste nicht Die Gesandten aber kamen nach Platka und überreichten dem König die Decrete. Und da er sie geslesen und den Rath bes Aschines und die Rede des Desmosthenes und den Beschluß der Amphiktyonen erkannt hatte, schrieb er ihnen einen Brief solgenden Inhalts;

Alexander, der Sohn des Philippus und der Olym=pias; denn König will ich noch nicht fagen, bis ich alle Barbaren den Hellenen unterworfen habe. Ich habe zu euch gesendet, daß ihr mir die Redner schicken solltet, nicht um sie zu bestrafen, sondern um sie als meine Leh= rer freundlich zu begrüßen. Denn ich habe mir nicht gestattet mit einem Heere zu eurer Stadt zu kommen, damit ihr nicht glauben möchtet, ich kame als Feind, sons bern mit den Rednern statt eines Heeres wollte ich

<sup>\*)</sup> Lude bes Textes.

tommen, um euch von aller Aurcht zu befreien. Ihr aber habt es anders von mir aufgenommen, im Bewußtfein euter Uebelberathenheit und aus Furcht wegen beffen, was ihr ben Macedoniern angethan habt. \*) Denn als mein Bater Philippus gegen bie Safonthier Rrieg führte, felb ihr Bundesgenoffen ber Zaknthier geworden; als Ur aber von ben Rorinthiern befriegt wurdet, leifteten bie Macebonier euth Gulfe und vertrieben bie Rorinthier. Und mabrend mir bas Bilb ber Athene \*\*) in Racebonien aufftellten, babt ibr in eurer Stadt die Bilber meines Baters umgefturgt. Gine gerechte Bergeltung haben wir von euch empfangen fur bas, was wir fut end gethan haben! Daber feib ihr muthlos megen bes von euch begangenen Unrechts und fürchtet, bag ich im Gefühle meiner toniglichen Burbe Rache an euch neh= men möchte. Aber bies zu thun murbe mir faum meine Sinnesweise gestatten, wenn ich auch tein athenischer Burger mare. Guer Benehmen gegen mich tann mich indeg nicht befremben. \*\*\*) Denn mann habt ihr euch in Betteff ber Leute, Die fich bei buch auszeichneten, gut berathen? Den Gufleibes habt ihr ins Befangniß gewor= fen, ber euch bas Befte rieth; ben Demofthenes habt ihr in die Berbannung getrieben; ben Alcibiabes, ber in eurem Intereffe als Gefandter zum Chrus ging und ber euch ein trefflicher Felbherr war, habt ihr mifibandelt; Socrates, ben Lehrer von Hellas, habt ihr hingerichtet; gegen ben Philippus habt ihr euch undankbar gezeigt, ber in brei Rriegen euch Beiftand leiftete; ben Alexan= ber fcmabet ibr wegen bes Strategen Stafagoras, ber

<sup>\*)</sup> Die Conjectur von Müller: δειλιάσθε ift unzwedmäßig; man braucht nur mit einfacher Umstellung der Wörter zu lesen: 201 ευλαβούμενοι όσα διέθεσθε Μακεδόνας.

<sup>\*\*)</sup> Die Lucke habe ich aus bem Lateinischen ausgefüllt.
\*\*\*\* Diefe mehrfach luckenhafte Stelle habe ich zum Theil
wich bem Lateinischen, zum Theil nach Bermuthung zu erganzen
gefucht.

- fich gegen mich und euch vergangen bat; benn er bat Die athenische Briefterin ber Göttin abgesett; ich aber babe fie in ihre Burbe wieber eingefest. Bir billigen aber, mas eure Redner euch anempfehlen, ben angemet= fenen Rath bes Afchines, bie muthige Rebe bes Dema= bes und ben erfprieflichen Rath bes Demofthenes. 36x werbet alfo wieber Athener fein und fürchtet nicht etwas Schlimmes von mir zu erleiben, benn es fcheint mir ungereimt zu fein, mabrent ich fur bie Freiheit gegen Die Barbaren fambfe, Athen, ben Gis ber Freiheit, 212 zerftören.

## Rapitel 6.

(A. Er zieht gegen bie Lacebemonier; biefe ergeben fich balb.) Reuer Bug nach Affen.

Rachbem er biefe Botichaft gefenbet und feine Beere an fich gezogen batte, erfcbien er in Lacedamon. Die La= cebamonier aber, bie ibm ihren Muth zeigen und bie Athener beschämen wollten, weil fie fich vor ihm gefürch= tet hatten, verschloffen bie Thore und bemannten ibre Schiffe; benn fle maren mehr zum Seetampfe gefdictt, als auf bem Lanbe Krieg zu führen. Als Alexander von ihren friegerischen Ruftungen

Runbe erhielt, fcidte er ihnen querft einen Brief:

Alexander fcbreibt ben Lacebamoniern:

Fure erfte rathe ich euch ben Ruhm, ben ihr von euren Borfahren her befaget, zu bemahren; benn ihr habt Urfache euch beffen zu freuen. Wenn ihr murbige Manner und unbestegte Krieger feib, fo feht zu, bag ibr nicht jest eures Ruhms verluftig geht und indem ihr ben Athenern eure Rraft zeigen wollt, von ihnen ver= lacht werbet. Daber verlaffet freiwillig eure Schiffe, ba= mit bas Feuer euch nicht verzehre.

Nachbem fo ber Brief vorgelefen worben mar, lei= fteten fle ber Aufforberung nicht Folge, fonbern eilten gum Rampfe, fo bag bie von ben Mauern berab Rampfenben burch Wassen stelen, die auf den Schiffen aber verstannt wurden. Die Uebriggebliebenen aber kamen als siehnde und baten, daß sie nicht zu Sclaven gemacht weden möchten. Alexander sprach: Als ich kam und wich überreden wollte, habt ihr nicht auf mich gehört; michten aber aus einem Schiff eine Kohle geworden ist, bumt ihr und bittet mich. Aber ich schle geworden ist, bumt ihr und bittet mich. Aber ich schle euch darum uch; denn da ihr noch im Sinne hattet, daß ihr einst den Kerres vertrieben habt, gedachtet ihr es auch mit wir so zu machen; aber ihr vermochtet nicht unsere Wassin auszuhalten. Nachdem er also sich erklärt und mit den Lacedämonischen Geerführern einen Vertrag geschlossin hatte, ließ er die Stadt unbekriegt und unbesteuert. Und von dort zog er in die Länder der Barbaren durch sillicien.

## Rapitel 7.

#### Datius Ratheversammlung. Seine Beerestrafte.

Darius aber versammelte um fich bie Rubrer ber Pafer. Und fie beriethen, mas für fie zu thun fei. Da= this aber fprach: Wie ich febe, bringt ber Rrieg allmablig mit Macht gegen und beran; und ich bachte, Alexander habe Raubereien im Sinne, er aber unternimmt königliche Thaten. Und gleich wie wir Berfer groß zu fein glauben, fo ift Alexander größer burch Rlug= beit. Bir aber haben ihm eine Beitiche und einen Ball Beschickt zum Spielen und um erzogen zu werben. Darum last uns untersuchen, was bazu bienen kann, bie Ber= baltniffe beffer zu gestalten, bamit wir nicht, ben Alexan= ber geringichagend, ale mare er nichte, und une bruftend mit ber machtigen Berrichaft ber Berfer auf ber gangen Erbe, übermaltigt werben. Und ich fürchte, bag ber Gro-Bere fcmacher als ber Rleinere erfunden werden wird, indem das Glud und die Vorsehung einen Wechsel ber Rronen gestattet. Und jest ift es zwedmäßig Bellas auf= Mgeben, damit wir über bie eignen Unterthanen herr=

fchen und nicht, inbem wir Bellas von feiner Berrfchaft

gu befreien fuchen, auch Berften verlieren.

Ornathres aber, ber Bruber bes Darius, fpricht zu tom: Jest machft bu ben Alerander groß und gibft ihme Muth Berfien anzugreifen, indem bu ihm Bellas über= laffeft. Abme auch bu bem Alexander nach, fo wirft bu bie Berrichaft gewinnen. Denn jener vertraute ben Brieg nicht feinen Felbberrn und Statthaltern an. mie bu, fonbern entfleibet fich feiner Ronigewurde und fturmt merft auf bie Feinbe los und bedt feine Beere mit bent Schilbe und fampft in ber Schlacht; nach errungenem Siege aber nimmt er bas tonigliche Diabem wieber. Darius aber fprach: Warum follen wir ihm nachabmen? Und es fprach zu ihm ein anderer Felbberr: Das burch bat Alexander alle überwunden, bag er nichts Binausschob, fondern alles mader vollführte. Seinem macheren Muth entspricht auch feine Geftalt; benn er gleicht in allem einem Lowen. Darius aber fprach ju ibm : Bober weißt bu bas? Und er antwortete: Als ich von bir, o Ronig, an Philippus gefenbet murbe um ben Tribut zu forbern, ba fah ich bas Aussehen bes Alexans ber in Macebonien und feine Geftalt und feine Rlug= beit. Daber berufe nun auch bu, o Ronig, Die Statt= balter bes gangen Reftlandes und alle Die Bolferichaf= ten, Die zu beinem Reiche geboren, Berfer und Bartber und Meder und Elymaer und Babylonier und Mefopo= tamier; benn viele Bolfer find bir unterthanig, und von Diesen fende zahllose Schaaren ins Feld; und es möglich, wenn die Götter bir beifteben, Die Bellenen gu überwinden; vielleicht jedoch werden wir über bie Menge ber Schaaren und ber Waffen unferer Feinbe erichrecken. Nachbem bies Darius gehört hatte, fprach er: Dein Rath ift gut, aber ein Bedante ber Bellenen beflegt bie Saufen ber Barbaren, sowie ein einziger Sund eine gange Beerbe von Schaafen in die Flucht jagt. Und ba Darius alfo gesprochen batte, befahl er, bag fich bie Schaa= ren versammeln follten.

#### Ravitel 8.

Altrander verfallt nach einem Bab im Cydnus in eine tobtliche Rrankheit, wird von Philippus gerettet. (S. I. 41.)

Alexander aber zog burch Cilicien und gelangte bort an ben Blug, welcher Chonus heißt; fein Baffer ift flar und da Alexander es fah, bekam er Luft fich barin zu beben. Und er zog fich aus und fprang hinein; ba aber bas Baffer febr falt war, fo war es ihm nicht wohl thing; benn er betam fogleich Schmerzen im Ropfe und im gangen Rorper, und war fehr frant. Die Macebo= nier aber, als Alexander barnieberlag und Schmerzen hatte, maren felbit frant und litten in ihren Gemuthern. (aus Furcht), bag Darius von ber Krantheit bes Alexan= ber erfahren und fie angreifen moge; fo fehr fchlug bie eine Seele bes Alexander fo viele Seelen ber Solbaten nieber. Da verorbnete einer Ramens Bhilippus, ber bem Alexander ber liebste Argt war, bem Alexander einen Trank zu geben und versprach ihn von ber Krankheit ju befreien. Es mard aber bem Alexander ein Brief übergeben, ben Parmenion, ber Felbherr bes Alexander gefcit hatte, daß Darius bem Arzte Philippus gefagt habe, er folle eine gunftige Belegenbeit erfpaben, ben Alexander burch Gift aus bem Wege zu raumen, und daß er ihm versprochen habe ihm feine eigne Schwester Dabipharta zur Ehe zu geben und ihn zum Theilhaber sciner Herrschaft zu machen, und bag Philippus es zu hun verfprochen habe. "Bute bich alfo, o Ronig, vor bem Bhilippus." Als aber Alexander ben Brief gelefen batte, ward er nicht befturgt; benn er fannte Die Gefunung bes Philippus gegen ihn. Er legte alfo ben Brief zu feinen Saupten. Philippus aber fam und über= michte bem Ronig Alexander ben Becher mit ber Arznei und fprach: Trinke, o herr und Ronig, und genese von beiner Rrantheit. Und Alexander nahm ben Becher, faßte ben Philippus mit ber rechten Sand, blidte ihn lange an und fprach zu ihm: "Philippus, wie foll ich mich

bir anvertrauen?" Darauf antwortete Bhilippus: "Erinte, o Ronig, und fürchte nichts; ber Trant ift uufculbig." Und Alexander fprach: "Siehe, ich trinfe", und fogleich trant er und nachbem er getrunten, ba erft gab er ihm ben Brief. Bbilippus aber. als er ibn für fich gelefen batte. fbrach: "Ronig Alexander, bu wirft mich nicht bem gleich finden, mas bier gefdrieben ift." Und ba Alexander ae nefen war, umarmte er ben Bhilippus und fbrach : "Du haft erkannt, welche Gefinnung ich gegen bich habe, a Bhilippus. Denn fruber bekam ich ben Brief als ben Trank und bann nahm ich ben Trank, indem ich beinem Mamen mich vertraute; benn ich mußte, bag Philippus gegen Alexander nichts Schlimmes im Schilbe fubrt." Philippus aber fprach: "Gerr und Ronig, jest zuchtige nach Gebühr ben Barmenion, ber bir ben Brief gefenbet bat; benn er felbft bat mich oftmals zu überreben gesucht bich burch Gift aus bem Wege zu raumen , bamit er bie Schwefter bes Darius Dabipharta gur Che erhielte, und weil ich mich weigerte, flebe, welchem ichmablichen Tobe er mich bei bir ausgesett bat." Und nachbem Alexander Die Sache untersucht und ben Philippus unschuldig befunden batte, bestrafte er ben Barmenion.

# Rapitel 9.

Rachbem er ben Cuphrat überschritten, lagt er bie Brude ab reißen; Murren ber Solbaten; seine ermunternbe Rebe. Ein verkleibeter Berser will ihn morben. Den Berser enb lagt er mit Lobfpruchen.

Bon bort nun gelangte Alexander mit seinen Seeren in das Land der Meder. Er beeilte sich Großarmenien einzunehmen, und nachdem er dieses unterworfen hatte, zog er viele Tage burch wasserlose, schluchtenreiche Gegenden, und gelangte durch Ariana an den Flus Euphrat, überbrückte diesen mit Jochen \*) und eisernen

<sup>9)</sup> von Bogen (Gewölben) kann hier boch kaum bie Rebe ein; walle, was urfprunglich bie Scheere beift, mag vielleicht

Mammern und befahl bann bem Beere binuberzugieben. Da er aber fab, bağ fie fich fürchteten, befahl er querft to Bieb und die Schafe und ben Broviant binuber-Chaffen und bann bie Solbaten. Diese aber fürchteten , ba fie bas Anströmen bes Flusses saben, daß bie Die fich lofen möchten. Da fie es aber nicht waaten tiber zu gehen, nahm Alexander feine Leibwächter And und ging querft hinfiber. Run folgte auch fein dages heer. Und fogleich befahl er bie Joche bes Gu= mit zu löfen. Das ganze Beer aber marb unwillig bar-Her, und fie wurden noch muthlofer und fprachen: Binig Alexander, wenn es geschabe, bag wir in bem Inige gur Umfebr genothigt murben, wie werben wir aber ben Flug retten konnen ?" Alexander aber. er ihre Muthlosigfeit fah und ben fich gegen ihn er= Wenben garmen borte, versammelte alle bie Beere und effarte fich alfo gegen fie: "Kriegstameraben, ihr gebt Sichlagen und gur Umfehr gezwungen zu werben. Deß= wiesen alfo habe ich befohlen die Brude abzubrechen, bewit ihr im Kriege den Sieg bavon tragt; benn ber Bileg ift nicht eine Sache ber Fliebenben, fonbern ber Berfolgenben; wenn wir ben Sieg und bie Beimfebr nach Macebonien auf gleiche Linie ftellen, \*\*) mer= ben wir fleggefront gurudfehren. Denn bas Bufammen= treffen im Rrieg ift bann nur ein Spiel fur uns." Und nachbem Alexander fich alfo ausgesprochen hatte, ehrte ihn bas heer in noch höherem Grabe als bisher und fegleich gingen fle auf ben Rrieg los und lagerten fich in Belten.

In gleicher Weise aber lagerte fich bas Beer bes

wegen ber Achnlichkeit ber Form, auch bas bezeichnen, was wir

tien Bock ober Joch nennen; dies past hier bester.

Opos ryp playp nat ryp enapodop notygapres, b. h. benn wir bei uns sesssellen, daß die Geimtehr nicht eher und nicht anbers als nach errungenem Sieg fatifinben foll.

Darius auf bem Ufer bes Cuphrat. Und fle trafen in ber Schlacht zusammen und beibe Beere fampften tapfer gegen einander. Und einer ber Berfer fam in ben Ruden bes Alexander, in eine macedonische Ruftung gehüllt, als wenn er ein Rampfgenoffe ber Macebonier mare, und führte einen Schwertstreich gegen ben Ropf bes Alexans ber und gerschmetterte ibm ben Belm. Soaleich marb er von den Soldaten bes Alexander ergriffen und gefeffelt por ihn geführt. Alexander, welcher glaubte, bag es ein Macedonier sei, sprach zu ihm: "D bu tapfrer Mann, weßhalb haft bu bies gethan?" Derselbe erwieberte aber : "D Ronig, Alexander, lag bich burch meine macebonische Ruftung nicht taufchen; benn ich bin ein Berfer, ein Satrape bes Darius. Und ich ging bin gu . Darius und fprach zu ihm: Wenn ich bir ben Robf bes Alexander bringe, was gibst du mir? Und er verfprach mir ein Konigreich und feine Tochter gur Che. 3ch bin alfo gu bir hierher gefommen und habe mir bas Aussehen eines Maceboniers gegeben, habe aber bas Biel meiner Soffnung nicht erreicht." Nachbem Alexander bies gebort batte, berief er bas gange Beer ju fich und vor aller Augen gab er ben Gefangnen frei; zu feinem eigenen Beere aber fprach er: "Co muffen Rrieger fein."

#### Rapitel 10.

Einen Satrapen, ber ihm ben Darius ausliefern will, weist er mit Unwillen ab. Die Satrapen schreiben an Darius ihre Noth. Abermals ermahnt Darius durch einen Brief ben Alexander, in sich zu gehen; Alexander fertiget ihn in ber Antwort kurz ab.

Da bie Barbaren aber von Mangel an Lebensmitteln ergriffen \*) wurden, fehrten fle um in das Baftrianifche Land. Alexander aber blieb bort und bemachtigte fich ber ganzen Gegend. Es fam aber ein anderer Sa-

<sup>\*)</sup> Ιή ίεςε ληφθέντες statt λειφθέντες.

true zu Merander und sagte: "Ich bin ein Satrape des Darius und habe für ihn große Thaten im Kriege voll-brust und bin nicht von ihm belohnt worden. Gib mir als 10,000 bewassnete Soldaten, und ich gebe dir mei= na König Darius." Es sprach aber zu ihm Alexander: "Sehe hin und hilf beinem König; denn ich vertraue die seine fremden Leute an, da du deine eigenen verzuhst." Es schrieben nun die dortigen Satrapen an Darius wegen Alexander also:

"Darius, dem großen König Geil! Auch früher has im wir dir mit Fleiß von dem Zug des Alexander sesen unfer Bolt Kunde gegeben, und jest geben wir dir wieder Kunde, daß er erschienen ist und unser Land ledtangt. Sehr viele von uns hat er getödtet und auch wir selbst sind in Gefahr umzukommen. Eile also herbei mit großer Heeresmacht, um ihm zuvorzukommen, und laß es nicht geschehen, daß er gegen dich anruckt; denn kart und zahlreich ist das macedonische Geer und hat

Scwast über uns. Lebe wohl!"

Als Darius bas Schreiben empfangen und gelefen hatte, fchicite er an Alexander einen Brief folgenden Inhalts: "Der König Darius an Alexander! Ich febe, bu bemubft bich Richts zu thun, mas bir Gnabe bei mir erwerben konnte. Darum bift bu auch fo anmagend in beinen Briefen, fo ftolg und übermuthig in berfelben Grechheit beharrend aufgetreten, bag bies alles mein Smuth mehr zur Rache als zum Erbarmen bat ftimmen Bunen. 3ch halte aber bie Gotter nicht für fo überbruffig meines Reiches und ihres Gipes im Orient, bag fle bewitwillig mit bir nach ben Reichen bes Untergangs wandern wollten. Sie rufe ich als Zeugen an und be= imore fle; fle werben meinem verdienten Rachewert im Gulfe nicht entziehen. Ober glaubft bu, bu habeft mir einen Dienft erwiesen mit bem liftigen Befallen, baf bu meine Mutter, mein Weib und meinen Rinbern mabia bift? 3ch aber bente, meine Mutter fei gu ben

Söttern gegangen, Beib und Kinder aber seien mix ga nicht zu Theil geworden. Um so mehr werde ich mit den Schwert meine Rache vollsähren. Wolltest du aber Stwathun, was meinen Jorn besänstigen könnte, so müßtel du selbst demäthig bittend und reuig zu mir komment dann könnte es sein, daß wir zur Gnade gestimmt, die mit solchen Chren begabten, welche dich den Götteri gleich machen müßten. Thust du das nicht, so würth nur, soviel dir gesällt, gegen die Meinigen. Und weim du Mutter, Weib und Kinder noch milber behandeltest so könnte mich das nicht zur Gnade stimmen. Siermit hast du meine letzten Besehle; antworte was du willst und wünsche ober erwarte, das eine oder andre, Verzeihung deiner Bosheit oder Strase." \*).

Nachdem Alexander den Brief des Darius erhalten und gelesen hatte, lächelte er und antwortete ihm Folgendes: "Der König Alexander dem Darius seinen Grus. Dein leerer Unsinn und bein Geschwätz und dein nichtiges Gerede ist den Göttern vollständig verhaßt. Und du wirst nicht mehr aufhören zu schmähen und grundlose Bermuthungen zu hegen. Denn nicht aus Furcht vor dir habe ich die Deinigen geehrt, noch in der Hosfnung, daß du dich mit mir versöhnen werdest, damit du kommest und dich uns dankbar erweisest. Romme also nicht zu uns; denn mein Diadem ist des deinigen nicht würdig. Du wirst aber meine fromme Scheu gegen alle Menschen nicht hindern, sondern in noch höherem Masse werde ich gelegentlich gegen die Deinigen meine gute Gestinnung zeigen. Dies ist also der letzt

Brief, ben ich bir fcreibe."

<sup>\*)</sup> Diefet arg verftummelte Brief ift aus bem Lateinifom genommen.

## Rapitel 18.

Akanbers Brief an Die Statifialter Darins Brief an bie Sastrapen, Die um Gulfe fleben. Darins fcreibt an Borus.

Und nachdem Alexander bies an Darius geschrieben

fine Statthalter alfo:

Der König Alexander entbietet allen ihm untersetzen Stutthaltern in Phrygien und Kappabocien. Vaphlagonien, Arabien und allen anderen seinen Gruß, Mill, daß ihr Gewänder anschafft für eine große Kange und sie uns nach Antiochien in Syrien schickt. Auch die Wassenvoräthe, die ihr angeschafft habt, sens duns zu. Denn es sind 3000 Kamele ausgestellt von dem Fluß Euphrat dis nach Antiochien in Syrien, um zur Aussührung unseres Beschles benutzt zu werden, damit wir erkennen, daß uns unverzögert gedient werde.

Binbet euch alfo fcbleunigft bei uns ein."

Es fcrieben aber auch bie Satrapen bem Da= rius alfo: "Darius, bem großen Ronig, unfern Gruff. Bir fcheuen uns, bir folches zu fchreiben, werben aber bon ben Umftanben bazu gezwungen. Wiffe, o König, baf ber heerführer ber Macedonier zwei von ben Grofen unferes Reiches getobtet bat; einige aber von ben= felben find zu Alexander übergegangen fammt ihren Rebeweibern." Als bies Darius erfuhr, fchrieb er ben Moften feiner Felbheren und Satrapen, fich bereit gu fulten und ihre Beere gum Rrieg aufzustellen. Er fchrieb uch ben nachften Ronigen alfo: "Darius, ber Ronig ber Konige, entbletet feinen geliebten Rriegern feinen Gruß. Als wollten wir uns ben Schweiß abwifchen, fo find wir im Begriff gegen ein armfeliges macebonisches Bolt zu tampfen." Er befahl auch bem perfischen Beere fc bereit zu halten. Auch fchrieb er an den Indier= Unig Porus und bat ihn um Gulfe.

#### Rapitel 12.

Antwort bes Borus: er fei frant, werde aber, wann's Do th thue, fommen.

Da aber ber Ronig Borus bas Schreiben bes Da= rius empfangen und bas biefem wiberfahrene Unglud gelefen hatte, marb er betrübt und antwortete ibm alfo: "Der Ronig ber Indier Borus entbietet bem Ronig ber Berfer Darius feinen Gruß. Als ich bein Schreiben gelesen hatte, ward ich tief betrübt, und ich bin in Berlegenheit, weil ich gern mit bir gufammentreffen und mich mit bir über bie erfprieglichen Magregeln beratben mochte, aber burch bie forperliche Rrantheit, welche mich befallen bat, baran gebinbert merbe. Bleibe alfo autes Muthe und fei überzeugt, bag wir bir beifteben werben und biefen Frevel nicht ertragen fonnen. Schreibe uns nun. mas bu unternehmen willft; benn alle meine Dacht wird bir zu Gebote fteben und auch bie entfernteren Boller werden auf beinen Ruf horen. Lebe mohl." Als Die Mutter bes Darius (Robogune) bies vernabm. fandte fle insgebeim bem Darius folgenden Brief: "Dem Ronig Darius, meinem lieben Rinde, meinen Grug. 3ch bore, bag bu Bolfer versammelft und einen neuen Rrieg gegen Alexander anfangen willft. 3ch bitte bich alfo, mein Rind, fturze bie Belt nicht in Bermirrung; benn bie Butunft liegt im Dunkeln. Lag also bie Boffnung auf Sieg fahren, bamit bu nicht, inbem bu an einem jaben Abgrund einen zweifelhaften Weg ein= folagft, bes Lebens beraubt werbeft. Denn wir find in hoben Ehren bei bem Ronig Alexander, und nicht wie Die Mutter eines Feindes hat er mich gehalten, fonbern läßt mich von einer großen Leibmache begleiten. Darum hoffe ich, bag wir einen gunftigen Frieden erlangen werben." Nachbem Darius bie Briefe gelesen, weinte er, indem er feiner Bermandtichaft gebachte; jugleich aber wurde er heftig aufgeregt und neigte gum Rriege.

### Rapitel 13.

Mennber erscheint in Berfis. Kriegslift mit ben Laubzweigen und den Fackeln. Ammon, als hermes gekleidet, erscheint ihm im Schlafe und rath ihm als Bote ins Lager bes Feindes zu gehen.

Alexander aber ericbien mit großer Beeresmacht in ber Gegend von Berfie. Die Mauern ber Stadt nun erschienen den Macedoniern hoch. Der kluge Alexander erfann also einen Blan. Er ließ die dort weibenden ferden von ben Beiben wegtreiben, von ben Baumen Breige abbauen und biefe ben Thieren auf ben Ruden linden und binter bem Beere gog bas Bieb baber. Die af der Erbe binfchleppenden 3meige aber trieben ben Staub fort, ben fle aufmuhlten, und ber Staubmirbel flie auf bis zum himmel, fo bag bie Berfer, welche bies von ben Mauern aus faben, meinten, bas Beer fei eine gabllofe Menge. Mis es aber Abend marb. ließ er auf Die Borner ber Thiere Radeln und Bachetergen binden und biefe angunden. Denn bie Begend mar eben, und die gange Chene mar anguschauen, als wenn fle in Fruer ftanbe. Und Die Berfer murben mutblos. Gie waren nun ber Stadt Berfis bis auf funf Meilen nabe getommen. Da wollte Alexander einen Boten an Darius absenden, um Nachricht zu erhalten, mann fle (bie Ber= fer) bie Schlacht liefern wollten. Alexander schläft nun in jener Racht und fleht im Schlafen ben Ammon in ber Geftalt bes Bermes neben fich fteben, mit einem heroldeftabe, einer Chlamps, einem Stode und einem bute auf bem Ropfe, ber fpricht zu ihm: Dein Rind Alerander, mo es Beit ift gur Gulfe, ba bin ich bir gur Seite. Wenn bu nun einen Boten an Darius ichidft, so wird er bich verrathen. Sei du felbst ber Bote und giebe hin, nachdem bu die Tracht angelegt haft, in ber bu mich flehft." Alexander aber fprach : "Es ift gefähr= lich für mich, als Ronig mein eigner Bote gu fein." Der Gott aber fprach zu ihm: "Wenn ein Gott bir hilft, so wird kein Schaben bich betreffen." Und nachs bem er biesen Spruch empfangen, stand Alexander aus voll Freuden und theilte ihn seinen Satrapen mit. Diese aber riethen ihm, es nicht zu ihnn.

#### Rapitel 14.

Alexander geht in ber Rleidung bes hermes als eigner Bote gu Darins über ben munderbaren Fing Stranga.

Er nahm aber zu fich einen Satrapen Namens Gu= melus und brei Streiter, macht fich fogleich auf bert Beg und gelangt an ben Blug, welcher Strangas beift. Diefer Flug erftarrt burch Schnee, fo bag er einen feften Boben bilbet und faft wie Fels wirb, und Bieh und und Wagen barüber binbaffiren. Ginige Tage nachber aber loft er fich und wird tiefflutenb, fo bag er benje= nigen Berberben bereitet, bie beim Uebergang von bem Strome ergriffen werben. Alexander nun fand ben Bluß erstarrt und er legte die Rleibung an, welche er Traume ben Ammon batte tragen feben, feste fich auf fein Roff Bucephalus und ritt allein binuber. Als ibm aber Eumelus gurebete, ibn mit hinübergunehmen, ba= mit es ihm nicht an Gulfe fehle, fprach Alexander ibm: "Barte bier mit ben zwei Bferben, benn ich babe zum Belfer ben, ber mir geboten bat, biefe Tracht angulegen und allein zu ziehen." Es batte aber ber Bluß eine Breite von einem Stabium. Und ba Aleranber ans Ufer gelangt war, gog er weiter und gelangte in Die Rabe ber Thore von Berfis, und bie bort aufgestellten Bachen, ba fie ihn in biefer Tracht faben, meinten fie, es fei ein Gott. Sie hielten ihn aber an und fragten ibn, wer er fei. Alerander fprach zu ihnen: "Buhret mich vor ben Ronig Darius; benn ihm will ich vertunbigen, wer ich bin und weshalb ich an ihn gefenbet bin." Gie wunderten fich über feine fuhne Antwort und führten ihn vor ben Darius. Denn biefer mar außerbalb ber Stadt auf einem Gugel, ließ Lager verfchangen und ordnete Beerschaaren wegen bes Anrudens ber Racebouter. Als aber Alexander ben burchaus frembattigen Anblid überichaute \*), ba fehlte nicht viel, fo bitte er fich por bem Davius niebergeworfen, weil er glaubte, er fei ein Gott, ber von dem Olump niederatfliegen fet, und habe fich mit dem Anguge ber Barbaren pfomudt. Es fag aber Darius auf einem febr boben Stubl und trug ein Diabem von foftbaren Steinen und ein feibenes Gewand mit Babylonifder Malerei und Gelbflideret, und einen toniglichen Burpur und eine wibene, mit Cbelfteinen gefchmudte Rugbefleibung, Die bis an die Waben reichte; und über ihm maren gol= bene Lampen angegundet, und andere Lampen fchimmer= ten an feinen Sugen und rings um ihn ber; ju beiben Seiten hatte er Scepter und rings um fich ber bichtgebrangte Schaaren von ungabligen Menichen. Darius aber fragte ibn, wer er fet, ba er fab, bag er eine Tracht trug, Die er noch niemals gefeben batte. Alexan= bet fprach zu ihm: "Gin Bote bin ich bes Ronigs Meranber." Und es fpricht zu ihm Darius: "Und weßhalb bift bu zu uns getommen?" Alexander fprach: "Ich verfündige bir, ale wenn Alexander jugegen mare \*): wife, bağ wenn ein Ronig mit ber Schlacht gogert, er baburch bem Gegner feine Mnihlofigfeit verrath. Daber fet nicht forglos, fonbern verfündige mir, wann bu bie Schlacht beginnen willft." Darius aber murbe gornig und sprach zu Alexander: "Beginn ich bie Schlacht mit bir ober mit Alexander? Denn fo fed benimmft bu bich. alt wenn bu Alexander felbft mareft; verwegen ant= werteft bu mir, als wenn bu mein Genoffe mareft! Bir wollen nun zu ber gewohnten Dahlzeit gehen und fbeife bu mit mir, weil auch Alexander meinen Boten

<sup>\*)</sup> Ich glaube für ovreidwolsas: ovreidpijoas lefen zu misse, wenngleich auch die ansführlichere Hohr. A. aleolous hat. \*\*) Die Worte: nore tor nolessor ovreinreis sind sicher unichtig hier eingeschoben; ich habe sie weggelassen.

ein Mahl gegeben hat." So sprach Darius, faste Alexiander an der Hand und ging hinein in seinen Balast. Dies betrachtete Alexander als ein günstiges Zeichert, daß er zu dem Mahle des Darius von dem Herrscher an der Hand geführt wurde. Und da er hineingetreterz war, ward er alsbald zuerst zu dem Mahl des Darius aufgerusen.

#### Rapitel 15.

Wird jum Mahle gelaben, nimmt bie Becher; erfannt entflieht er und tommt gludlich jurud.

Die Berfer aber blidten mit Bermunberung auf Alexander megen ber Rleinbeit feines Rorvers, aber fe mußten nicht, bag in einem fleinen Gefäge ber Rubm eines gottlichen Gludes mar. Da fie aber häufiger Die Becher leerten, erfann Alexander folgenben Blan. Alle Becher, die er empfing, ftedte er, nachdem er fte ausge= trunten batte, in feinen Bufen. Diejenigen, welche ibn bies thun faben, fagten es bem Darius. Darius ftanb auf und fagte: "Du vortrefflicher Menich, warum ftedft bu bier beim Dable bie Becher ein?" Alexander aber, ba er aus ber Saltung bes Darius beffen Aufregung erfannte, fprach: "Größter Ronig, fo ichenft Alexander, wenn er feinen Oberften und Leibmachtern ein Saftmabl bereitet, biefen bie Becher; ich bachte nun, bag auch bu feieft, wie er, und ich glaubte, bag man mir dies gut aufnehmen werbe." Ueber biefe Rebe bes Alexander ftaun= ten und vermunderten fich die Berfer. Denn eine erdich= tete Rede, wenn fle glaubwurdig erscheint, fest immer ben Borer in Staunen. Als nun ein tiefes Schweigen entftanden mar, erkanute ben Alexander ein gemiffer Bafarges, ber Statthalter in Berfien gewefen mar; benn er kannte in ber That Alexander von Angesicht, nach= bem er zuerft nach Bella in Macebonien gefommen war, von Darius als Gefandter geschickt, um ben Tribut ein= zufordern, und von Alexander baran gehindert worden

wu; von baber alfo fannte er ben Alexander genau, und nachbem er ihn binreichend betrachtet hatte, fprach er bei fich: "Dies ift ber Sohn bes Philippus, wenn and feine Buge fich veranbert haben; benn viele Den= fon werben an ber Stimme auch im Dunkeln erfannt." Dufer nun, nachbem er fich vollftandig vergewiffert bate, daß er Alexander felbst war, ließ fich neben dem Darius nieber und fagte ju ibm: "Größter Konig und burfder jedes Landes, Diefer Gesandte ift Alexander, bu Konig ber Macedonier, ber Sohn bes verftorbenen Bilippus." Darius aber und feine Tifchgenoffen maren it betrunten. Ale nun Alexander bas Bart borte. Mither ibn bem Darius gefagt murbe mabrend bes Rables, und er inne warb, bag er erkannt fei, führte nalle an, forang auf mit ben golbenen Bedern im Bufen, feste fich auf fein Pferd, und gelangte unbemertt aus bem Balaft, fo bag er ber Befahr entrann. Und ba er am Thore einen Bachter fand, tobtete er ihn und gelangte aus ber perfifchen Stadt. Darius aber, als ex dies erfannte, fendete Bewaffnete aus, um bem Alexander Ju fangen. Alexander aber trieb fein Bferd an, indem n ibm ben Weg zeigte \*). Denn es war tiefe Racht und Dunkelbeit mar eingetreten. Es verfolgten ihn aber fehr viele, konnten ihn jeboch nicht erreichen. Denn bie einen behielten zwar ben gangbaren Beg, andere aber fürzten in ber Dunkelbeit in die Abgrunde. Alexander aber war wie ein glanzender Stern, indem er allein feinen Weg gurudlegte, vor fich ben unenblichen Glanz, und ward vergebens von ben Berfern verfolgt. Darius aber auf feinem Lager figend beklagte fein Diffgefchick. Bubem erblicte er noch ein Zeichen. Denn bas Bilb bes Lerres fiel ploglich von ber Dede herunter, welches Darius febr liebte, weil es ein febr fcones Gemalbe

<sup>9)</sup> Nämlich mit ber Fackel, die er, wie C. erzählt, bem Bachter entriffen hatte. So wird auch ber folgende Sat vers fanblich.

war. Alexander aber, nachdem er in der Nacht entkommen war, gelangte an den Fluß Strangas und in beme Augenblick, wo er diesen passert hatte und das Pferd an das User gelangte und seine Bordersche auf das Land setze, da ging der Fluß auf durch die Strahlers der Sonne\*), und das Pferd ward von dem Basser sortgerissen, den Alexander aber warf es an das Land. Die Perser aber, welche den Alexander versolgten, kamen an den Fluß, als Alexander schon hinübergelangt war; sie selbst konnten jedoch nicht hinüberkommen und kehreten deshalb um. Die Perser meldeten nun dem Darius das Glück des Alexander. Darius aber, den das unverwartete Zeichen erschreckte, war sehr betrübt. Alexander aber, als er von dem Flusse weiter ging, sand den Eusmelus da sitzen mit den beiden Pserden, die er zurücksgelassen, und erzählte ihm Alles, was geschehen war.

#### Rapitel 16.

Schlacht am Fluge Stranga. Riederlage ber Berfer. Darins flieht und jammert, in feinem Balafte auf ben Boben gestredt, über fein Unglud.

Da er aber in bas Lager seiner Truppen kam, fanb er 120,000 Mann im Ganzen und er trat auf eine Er=

höhung und ermunterte fie und fprach:

"Rameraden! Wenn unfre Zahl auch klein ift, so ist boch die Klugheit groß auf unserer Seite und mehr Muth und Kraft als bei den Persern, unsern Gegnern. Keiner von euch lasse also den Muth sinken, wenn er die Wenge der Barbaren sieht. Denn jeder einzelne von uns, wenn er sein Schwert entblößt hat, wird tausend von unsern Gegnern tödten. Keiner von euch werde also bange. Denn es sind viele Tausende von Fliegen, welche die Wiesen belasten, wenn aber Wespen unter

<sup>\*)</sup> Bei Julius Balerius bricht er ein und fowimmt noch gludlich hinüber.

fle gerathen, so treiben biefe fle mit ihren Flugeln fort. Go ift auch bie Menge ber Berfer nichts gegen uns. Dan wenn wir Wespen find, so find bie Fliegen nichts." Duch solche Worte ermuthigte er seine heere und fle waren tapferen Sinnes und priesen den Alexander. Er machte sich also auf den Weg und zog in die Gestud des Flusses Strangas. Darius aber kam ebenfalls mit seiner großen Macht an den Fluß Strangas; und de er ihn sehr klein und zugefroren sah, setzte er über und zog mitten durch die Wüste, indem er zuerst heimslich an das Heer des Alexander herangelangen wollte, um baffelbe unvorbereitet zu finden und in die Flucht p folgen. Gerolde aber traten mitten unter fie und forberten bie Sapferften jum Rampfe auf. Das gange heer bes Darius mar in vollftanbiger Ruftung. Darius aber war auf einem hoben Wagen, und feine Satrapen faßen auf Sichelmagen; andere aber brachten bosartiges (verberbliches) Rriegsgerath und Burfmafdinen berbei. Dem macedonischen Geere aber zog Alexander voran, fiend auf seinem Roffe Bucephalus; biesem Roffe aber tonnte fich niemand nabern. Als aber beibe Barteien ben Ariegsgesang anstimmten, warfen die einen Steine, andere entsendeten Geschosse, die, wie Rogen vom Himmel, herabstürzten, andere schleuberten Wurfspieße, so daß sie den Schein des Tages verbeckten. Und es war eine große Verwirrung von Tressenden und Getrossener; viele wurden von den Geschoffen verwundet und ftarsten, andere lagen halbtobt auf der Erbe; buntel und blutig war ber himmel. Als aber viele Berfer gefallen waren, ward Darius bange und ließ bie Sichelwagen mmwenden, welche die eignen Schaaren übersuhren und niedermähten; denn er selbst mabte die vielen Schaaren der Perser nieder, wie auf dem Felde Landleute Aehren foneiben. Und ba Darius an ben Fluß Strangas fam, fich er und feine Gefährten hinüber, ba fie ben Flug jugefroren fanden; bie Menge ber Berfer und Barbaren

aber, ba fie binüberflieben wollten, geriethen in ben Flug. und berfelbe ging auf und verschlang alle, bie er fants. Die übrigen Berfer aber murben von ben Maceboniere getöbtet. Darius aber gelangte fliebend in feinen Balaft und warf fich auf ben Boben und beflagte jammernb und weinend fein Schicffal, bag er eine fo große Menge von Soldaten verloren und gang Berffen entvolfert batte. Bon foldem Unglud ergriffen, beflagte er feint Schidfal und fprach: "Ich, ber große Ronig Darius. ber fo viele Bolfer unterworfen und alle Stabte unter= jocht und neben ben Gottern gethront hat und mit ber Sonne aufgeht, bin jest fluchtig und einfam geworben: In Bahrheit, Die Bufunft berechnet feiner mit Sicherbeit; benn bas Blud, wenn es nur einen fleinen Uns= fcblag erbalt, erbebt bie Niebrigen über bie Bolfen pher fturzt bie anderen von ber Gobe in Duntelheit." Go lag alfo Darius ba, verlaffen von Menfchen, er, ber Berr über fo viele gemefen mar.

#### Rapitel 17.

In einem Briefe bietet er bem Sieger bas halbe Reich, Alexander fclägts aus: Soll ich die Gaifte nehmen, ba ich das Ganze in handen habe? Dephaftion rath zu. Alexander: Wenn ich hephaftion ware ic. Das Schloß zu Persepolis läßt er anzunden.

Machdem er nun sich ein wenig ausgerichtet und erholt hatte und zu sich gekommen war, schrieb er einen Brief und sandte ihn an Alexander, folgenden Inhalts: Darius entbietet Alexander, seinem Herrn, seinen Gruß. Bürs erste bedenke, daß du ein Mensch geboren bist. Diese Erinnerung reicht hin um vor Uebermuth zu bewahren. Denn auch mein Vorfahre Kerres war übermüthig und hegte ein großes Verlangen gegen Hellas zu Feld zu ziehen, weil er begierig war nach Gold und ben sonstigen Glücksättern, die ihr von euren Vätern besitzt. Er starb beshalb, nachdem er das viele Gold und Silber und viele Zelte \*) verloren hatte, er, der rei-

<sup>\*)</sup> Es find wohl bie Solbaten in ben Belten gemeint.

der als Krösus gewesen war, und konnte dem Tode nick entsliehen. Deshalb sollst du, o Alexander, bedenzieh das Ginck und die rüchende Vergeltung, den Uesbemuch für nichtig achten: Sabe also Mitseid mit und, die wir zu dir unsere Zustucht nehmen. Beim Zeus und wester sonstigen edlen Herkunft bitte ich dich, gib mir wide Mutter zurück und meine Kinder, gedenkend der Hosmungen eines Vaters. Dafür verspreche ich dir die Schie zu geben, welche im Lande Wedien und in Susa und Bactrien unsere Vorsahren in der Erbe niedergelegt haben, und verspreche dir, daß du Herr sein sollst über das Land der Perser und Meder und der anderen Bister alse Zeit. Lebe wohl."

208 Alexander biefen Brief gelefen hatte, verfammelte er feine Seeresmacht, alle Solbaten und bie Grofen, und befahl ihnen bas Schreiben bes Darius vor= milefen. Und als Diefer Brief vorgelesen war, sprach einer der Reldherrn, mit Ramen Barmenion : "3ch, o König Alexander, nahme bas Gold und bas Land, bas bir gegeben wird, und gabe bem Darius feine Mutter und feine Rinder und feine Frau gurud, nachbem ich bei ihnen gefchlafen batte." Alexander aber lächelte und prach zu ihm: "Ich, o Parmenion, nehme alles von ihm; ich habe mich aber gewundert, bag Darius mit meinem Gelbe bie Seinigen lostaufen will, und noch mehr, bag er auch bas Land, welches mein ift, mir zu geben ver= fricht. Darius weiß nicht, bag wenn er mich nicht im Rampfe bestegt, bas alles mein ift fammt feinen Angeborigen. Aber es ift fchimpflich fur uns, nachbem wir bie Manner bestegt haben, von Weibern überwunden gu werben. Wir nun beschleunigen ben Rampf gegen jenen wa unfer Eigenthum; benn ich mare überhaupt nicht nach Affen gefommen, wenn ich nicht glaubte, bağ es mir gebore. Wenn er aber fruber baffelbe beberrichte, fo betrachte er bas als Bewinn, bag er fo lange ein frembes Laub in Befit batte obnen bafür gezüchtigt zu

werben." Und nachdem Alexander bies zu den Gefandte bes Darius gesprochen hatte, befahl er ihnen wegzuge hen und dies dem Darius zu melden; Briefe gab e ihnen nicht mit. Alexander befahl nun die in der Schlach verwundeten Soldaten mit allem Eifer zu pflegen, di Gefallenen aber ehrenvoll zu bestatten. Da er deshall den Winter über dort blieb, befahl er den Palast der Kerres, der der schönste in jenem Land war, in Braut zu steden; kurz darauf aber besann er sich anders und befahl damit aufzuhören.

## Rapitel 18.

Des Nabonaffar und Chrus Grabmaler befucht er, befreit bott griechische Gefangene, Die von den Berfern jammerlich verfümmelt find und troftet fie mit eblem Zufpruch.

Er betrachtete auch die mit Gold geschmudten Grabemaler der Berser. Er sah auch das Grabmal des Nabonaffar, der in hellenischer Sprache Nabuchodonosor heißt, und die dort befindlichen Weihzeschenke der Indier und die goldenen Mischfessel, die demselben das Ansehen eines Hervengrabes gaben. Gleicherweise betrachtete er auch das Grabmal des Chrus. Es war dies ein Thurm unter freiem Himmel von zwölf Stockwerken, in dem obersten Stockwerk lag er selbst in einem goldenen Sarg, und er war mit einer durchsichtigen Glas-Masse überzogen, so daß man sein Haar und den ganzen Körper sehen konnte.

Es waren aber bort in bem Grabmal bes Aerres hellenische Männer, verstümmelt die einen an den Häsen, die andern an den Füßen, andere an der Nase, andere an den Ohren, mit Fesseln gebunden und angeschmiedet, Männer aus Athen. Diese kamen nun alle zusammen (?) und riesen dem Alexander zu, daß er ste retten möge. Alexander aber, da er ste sah, vergoß Thränen; denn es war ein kläglicher Anblick. Empört überihre Lage, befahl er ste loszumachen und ihnen 1600 Doppelbrachmen zu geben und ste in ihr Baterland zurück.

pakingen. Sie baten aber, ba fle bas Gelb empfangen haun, ben Alexander ihnen Land zuzutheilen in jener Sigend, fle aber nicht in ihr Baterland zurückzuschiefen, demit fle nicht in solchem Zustande ihren Angehörigen zu Schande gereichten. Und er befahl ihnen Land zuspheilen und ihnen Getreide und Samen einem jeden geichmäßig zu geben, und Bieh und alles was zum Landsbu nüglich ist und andere Dinge.

#### Ravitel 19.

Bieber ruftet Darins und bittet Borus um Gulfe.

Darius aber ruftete fich zu einem neuen Rriege gegen Meranber. Er fdrieb beghalb an ben Indierkonig Borus alfo: "Nach bem traurigen Schidfale, welches in biefen Tagen mein Saus getroffen bat, fende ich bir jest wieber Botichaft, ba ber Macebonier, ber mich überfallen bat, und ber ein herz hat wie ein wildes Thier, mir meine Mutter und meine Rinder nicht gurudgeben will, und obwohl ich ihm Schätze und vieles andere versprochen babe, fich boch nicht bewegen lagt. Da ich ihn beghalb vernichten will wegen beffen, was er gethan, so rufte ich einen neuen Arteg gegen ihn, bis ich ihn und fein Bolf wollständig bestraft habe. Billigerweise mußt nun auch bu aufgebracht fein über bas, was ich erlitten habe, und meine Schmach rachen, eingebent unserer Geschlechtever= pflichtungen. Bersammle also recht viele Bolterschaften mb fomme an bie Rafpischen Thore. Den versammelten Rannern aber gib viel Golb und Speife und Futter. Bon aller Beute, Die ich bem Feinde abnehme, will ich bir bie Balfte geben und bas Aferd, welches Bucephalus beißt, fammt bem foniglichen Schmude\*), und bie Rebs= weiber. Wenn bu alfo meinen Brief embfangen baft, fo versammle schleunigst große Schaaren und fende fle zu

<sup>\*) 3</sup>ch überfete nach bem Lateinischen, ba xweiois bier kinn Ginn hat.

mir. Lebe wohl. Als Alexander dies von einem exfuhr, ber vom Darius zu ihm übergelaufen war, brach exfogleich mit seiner ganzen Macht gegen Medien auf. Exhörte aber, Daxius sei in Esbatana. (Die letten Zeilen des Kapitels sind verstümmelt; im Lateinischen heißt est. Nachdem er nun Affen den Küden gesehrt hatte, eilte er auf dem beschlossenen Wege vorwärts, während liebersläuser sest behaupteten, daß Alexander, wenn Darius fliebend die Kaspischen Pforten betreten hätte, umsonst ihn zu versolgen sich mühre. Da dies freilich aus sehr unssicherem Munde kam, setzte der König noch Zweisel darein; als aber Bazanus, ein königlicher Eunuche, mit Gewisheit versicherte, Darius werde slieben, so eilte Alexander um so mehr.)

## Rapitel 20.

Beffus und Ariobarganes morden den Darius. Alexander findet ihn noch lebend und empfangt von ihm Bunfche und Auftrage.

Die Satrapen bes Darius aber, Beffus und Ariobarganes borten, daß Alexander berannahte, und getäuscht in ihrem verblendeten Sinne beschloffen fie, ben Darius zu tobten, indem fie zu einander fagten : "Wenn wir ben Darius tobten, fo werden wir von Alexander viel Gelb empfangen, weil wir feinen Reind getobtet haben. Diefe nun, nachdem fle ihren folimmen Blan gefaßt batten. brangen mit Schwertern auf Darius ein. Da er aber mit Schmertern beran bringen fab, fprach ibnen: "D meine Gebieter, einft meine Sclaven! "Was habe ich euch zu Leibe gethan, daß ihr mit robem Frevel mich morben wollt? Ihr wollt boch nicht mehr thun als die Macebonier? Lasset mich in mein Zimmer hin= geftredt ben Wechfel meines Gludes beflagen. Benn jest Allexander kommt und mich ermordet findet, fo wird er mein Blut rachen." Sie liegen fich aber burch bie Bitten bes Darius nicht bewegen, fonbern antworteten ibm mit Bunden, Darius aber bielt fie mit beiben Banben feft.

Den Beffins brudte er mit der Unken Hand auf die Erbe inter und kniete sich mit dem linken Knie auf seinen Kib und hielt ihn so sest; den Ariobarzanes aber suster mit der rechten Hand und hielt ihn sest, daß er das Schwert nicht gegen ihn zuden konnte; Schläge vertraten ihm die Stelle der Lanzen. Die Ruchlosen aber, da sie nicht mehr Macht hatten ihn zu tödten, rangen mit ihm; denn Darius war stark. Die Macedonier nun, da sie den kluß Strangas zugefroren gefunden hatten, waren hinklergezogen, und Alexander trat in den Balast des Darius. Da aber die gottlosen Menschen, Bessus und Ariobarzanes den Einzug Alexanders vernahmen, stöhen sie und ließen den Darius halbtodt zurück.

Und da Alexander zu ihm hineintrat, fand er ihn halbtodt, indem sein Blut aus den Wunden herausgesfrömt war. Und Alexander jammerte laut und erhob laute Rlage um ihn und vergoß Thränen der Trauer über ihn, und bedeckte mit seinem Mantel den Leib des Darlus, legte seine Hände auf dessen Brust und sprach mineidsvolle Worte zu ihm: "Stehe auf, o König Dastins, und regiere über die Deinigen und sei der Gebieter der Deinigen; nimm die Herrschaft; ich schwöre dir bei der Worsehung im Himmel, daß ich wahr und ohne Verskulung zu dir rede. Wer aber sind die, welche dich gesschlagen haben? Nenne mir sie, damit du einen Rächer habest."

Und da Alexander dies gesprochen hatte, seuszie Dasrins, streckte seine Hände aus und begrüßte Alexander,
wid ihn umarmend sprach er: "König Alexander, überhebe dich nie veiner königlichen Würde, wie auch ich einst, da lich eine göttergleiche Macht besaß, mit meinen Händen den himmel berühren wollte. Bedenke auch du die Zukunft; denn das Schickfal kennt keinen König und keinen Krichen; rücksichtslos streift es allerwärts umber. Du stehest, werich war und wer ich sest din, Wenn ich todt bin, o König Alexander, so begrabe mich mit beinen Sänden; bestatten sollen mich Macedonier und Perser; eine und dieselbe Verwandtschaft soll Darins und Alexander haben; meine Mutter übergebe ich beiner Obhut, meines Weibes erbarme dich, wie meiner; meine Tochter Roxane aber gebe ich dir zum Weibe, damit du in späteren Zeiten zum Andenken Kinder empfangest; und wenn ihr stolz auf dieselben seid, wie wir es auf unsere Kinder waren, so weihet uns, du dem Philippus, Roxane dem Darius, ein immerwährendes (wörtlich: indem ihr mit der Zeit altert) Andenken."
Und da er dies gesagt hatte, hauchte er seinen Geist aus in den Armen des Alexander.

### Rapitel 21.

Nach glänzenber Bestattung besselben sett fich Alexanber auf feinen Thron und ordnet bas Reich. Die Mörber bes Königs läst er am Kreuze erhöhen.

Alexander beweinte theilnehmend den Darius und befahl, daß sein Leichnam hinausgetragen werde, und daß man ihn nach persischer Sitte als einen König bestatten solle. Und er gebot, daß voran die Verser ziehen sollten, hintendrein aber die Macedonier im Wassenschmude. Alexander selbst aber mit den Satrapen nahm die Leiche auf die Schulter und trug sie hinaus. Die dem Zuge Volgenden weinten nicht so sehr über den Darius, als darüber, daß Alexander die Leiche trug. Nachdem aber Alexander den König Darius in das Grab gelegt und bei dem Grabe geopfert hatte, errichtete er dort ein Denkmal für den Darius, und erließ Gesehe von Stadt zu Stadt, und zugleich auch Berordnungen solgenden Inshalts: "Ich, der König Alexander, der Sohn des Königs Philippus und der Königin Olympias, gediete den Bewohnern von ganz Persen in Städten und auf dem Lande Folgendes: "Ich hätte gewünssch, daß nicht so viele Lausende von Menschen kläglich umgekommen wären. Wenn aber mich das Glück zum Sieger über die Perser

mat, fo bin ich ber Borfebung bantbar bafür. Biffet ale, baf ich euch Satrapen febe, benen ihr gehorchen mist wie zu Zeiten bes Darins und feiner Unterge= bum. Sehet ben Konig in Niemanden als allein in Akrander. Behaltet eure eignen Sitten und Gewohnhei= ta und Sefte und Berfammlungen und Schmäufe und Offer, wie auch zu Zeiten bes Darius. Jeber von euch ide in feinem eigenen Wohnort. Wenn aber ein Berfer fine Stabt, ober fein Landgnt, ober feine Begend ver-Uit und in ber Frembe feine Wohnung aufschlägt, fo foll er als ein Abtrunulger bestraft werben. Das Gigen= thum, bas ihr befigt, gestatte ich euch zu behalten, außer Gold und Silber; benn bas Gold und Silber befehle ich in unfere Stabte zu bringen; bas Gelb aber, bas in jeber bestitzt, gestatten wir euch zu gebrauchen. Jebe Baffe aber befehle ich in bie bezeichneten Baffenlager p bringen. Die Satrapen follen in ihrer Stellung blei= ben. Ein Bolf foll zu bem andern nicht anders tommen, els um des Sandels willen, und zwar nur bis zu zwan= 14 Mann. Und ich werbe mein Theil nehmen nach ben Befegen, wie gur Beit bes Darius. Ich will aber eure Anber in Boblftand verfeten, und will, daß man bie Strafen Berftens bereife und Sandel treibe mit aller Siderheit, bamit bie bellenischen Raufleute gu euch fommen; benn vom Euphrat an und bem lebergang nach bem Ligris bin bis nach Babylon will ich einen Weg bahnen und Beichen feten laffen, wo ber Weg bin geht, und dies wird beutlich auf ben Wegen zu sehen sein. Den Darius aber habe ich nicht getobtet. Wer es aber Bethan hat, weiß ich nicht. Ihnen bin ich verpflichtet Catrapien zu verwilligen, welche fle wünschen, und ihnen große Guter ju geben, weil fie meinen Feind getobtet haben. "

Und nachdem Alexander dies gesagt hatte, ward das verfice Boll bestärzt, als wolle Alexander Bersten versästen. Da aber Alexander die Betrübniß der Menge

erkannte, fprach er zu ihnen : "Was argwöhnt ihr, woll ich bie Mörber bes Darius fuche? Wenn ja Darius noch lebte, fo murbe er mich befriegen; jeht woer if aller Rvieg zu Enbe. Wenn es also ein Macebonier ift. der ben Darins getähtet hat, fo tomme er getwoft gu mir und empfange für feine preismurbige That, was er pon mir erbittet; und and wenn es ein Berfer poer ein anderer ift, fo verberge er fich nicht; benn ich fchrobre bei ber Borfebung im himmel und bei bem Leben meis mer Mutter Olympias, daß ich fie auszeichnen will, alfo daß aller Angen fich auf fie rich ten." Und ba Alexander alfo gesprochen hatte, weints bie Menge, Die Clenben aber, welche ben Darius getobtet hatten, Beffus und Ariobarganes, in ber hoffnung ein großes Gefchent von Allerander zu erhalten, famen von freien Studen gu ibm und fagten : "D Bebieter Alexanber, wir find es, die den Darius, beinen Reind, getobtet bas ben." Da aber Alexander bies von ibnen borte, thefall er fle ju ergreifen und auf bem Grabe bes Daxins # freuzigen. Da fie aber febrieen und fagten : "Saft bu uns nicht gefdmoren : Die, welche ben Darius getobtet haben, will ich auszeichnen, alfo bag aller Augen fich auf fie richten ? Wie fannft bu jest beinen Gib brechen und befehlen und zu freugigen?" - Da fprach Alexander gu ihnen : "Richt um euretwillen, ihr Glenden, vertheibige in mich, fonbern um ber Menge ber Beere willen. Berfer! Muf teine andere Beise konnte ich fle fo leicht faben und allen fichtbar machen, als wenn ich für furge Beit ben Tob bes Darins lobte. Denn bas war mein Bunfd, Die, welche ihn getobtet hatten, ber fcmerften Strafe ju Aberliefern; benn bie ihren eignen herrn getobtet haben, wurden noch viel weniger mich verfconen. Gegen end aber, o Clende, bin ich nicht meineibig; benn ich habe gefdworen, euch auszuzeichnen, alfo bag aller Augen fic auf euch richten, bas beißt, euch ans Rreug gu fchlagen." Und ba Alexander also gesbrochen batte, veiesen ibn alle,

was die Elenben wirrben auf vem Grabe bes Durius ;

### Rapitel 22.

On Berfern fest er Abulites jum Satrapen. Dann ichreibt er freundliche Briefe an Mutter, Weib und Lochter bes Dartns, Rodogune, Statica und Roxane. Nochmals an feine Mutter Dihmpias. Er begeht feine hochzeit mit Roxane. (A. Darauf zieht er gegen Porus. Hiermit enbet bas zweite Buch.)

Rachbem aber Alexander ben Frieben wieber berges fullt hatte, fprach er: "Wen wollt ihr gum Statthalter meurer Stadt haben ?" Sie fprachen : "Abulites, ben Bamisbruder bes Darins." Und Alexander geftattete, bag bies gefchab. Er ichrieb aber an bie Mintter, Die Frau und bie Tochter bes Darins alfo; "Ich, ber Konig Alexander, ber Statira und ber Robogune Merane, meinem Beibe, meinen Grug. Dowohl Darine Mins entgegenftellte, baben wir boch nicht Rache an om genommen ; im Gegentbeil; benn ich wunichte ibn leben meinem Scepter ju unterwerfen; aber ich traf ibn, all er nur noch einen febr fichmachen Reft von Leben in fich batte, und to empfand Mitleib mit ihm und bebette ibn mit meinem Mantel. 3ch wünfchte von ihm thas über feine Ermorbung ju boren, aber er fagte mit nichts ale bies: Ale ein anvertrantes Gut empfange meine Eschter Roxane und fie wird mit bir leben; über bus m ihm verübte Berbrechen aber blieb ibm feine Beit mit etwas mitzutheilen. Die Urbeber feiner Ermorbung nun bebe ich nad Berbienft beftraft und ich glaube, bag auch ibr bie Runde bavon vernommen babet. 3ch babe auch befohlen, bag ihm ein Denfmal errichtet werbe neben finen erhabenen Borfahren. Und ihr laft nun ab von ber Trainer um ibn; benn ich werbe euch in euren toniglichen Palaft wieber einfenen; für ben Mugenblid aber bleibet, wo ihr feib, bis ich auch hier bie Werhaltniffe geordnet babe. Bemag ben Anordnungen bes Darius wunsche ich, daß Rozane meine Gattin und meine Gefährtin auf dem Trone sei; wenn auch ihr mit mir übeneinstimmt, so will ich und befehle ich, daß sie als Gattin des Alexander verehrt werde. Lebt wohl."

Nachdem fle bas Schreiben bes Alexander empfan= gen batten, antworteten fle alfo: "Robogune und Statira, entbieten bem Ronige Alexander ihren Gruß. Bir flebten zu ben bimmlischen Göttern, Die ben Ramen bes Darjus und ben Stolz ber Berfer gebeugt haben, bag fle bich für alle Beiten zum Berricher ber Welt machen möchten, bervorragend burch Berftand und Rlugheit und Dacht. Wir wiffen aber, bag wir unter beinem Arme berrlich leben fonnen und fleben begbalb zu ben Gottern. bag fie bir aufs berrlichfte gemabren mogen, gabllofe Sabre berrlich bie gange Belt zu regieren, weil bu und, ba wir in beine Sand gefallen maren, nicht wie Rrieas= gefangene behandelt haft. Der Beweis ergiebt fich aus beinen Thaten felbft, bag bu aus erhabenem Befchlecht entibroffen bift. Bir flub jest feine Gefangenen mebr, gu benen wir in unferer Erniedrigung geborten; jest wiffen wir, bag une in bem Ronig Alexander ein neuer Da= rius geworben ift; ben Alexander verebren mir, ber uns nicht beschimbft bat. Wir haben aber an bas gesammte Bolf ber Berfer gefchrieben : Siehe! einen neuen Darius baben wir jest erfannt in dem machtigen Ronia Alexander. bas Glud führt bem Alexander, bem Ronig ber gangen Belt Rorane ale Gattin zu; ihr alle bringt nun bem Alexander wurdige Dantfagungen bar, bag ber Stolg ber Berfer machtiger erhöht worben ift; lagt uns jest mit Arobloden ale bochften Ronia ben Alexander ausrufen. Lebe mobl."

Rachbem Alexander ihr Schreiben empfangen hatte, antwortete er ihnen also: "Ich lobe euren Sinn; ich will nun verfuchen zu erbenten, was eures Geschlechtes murbig ift; benn auch ich bin als ein sterblicher Menfch geboren. Lebt wohl."\*) Späterhin schrieb Alexander auch an die Roxane einen Brief folgenden Inhalts: "Ich, der Ring Alexander, entbiete meiner Gattin Roxane meinen Gruß. Als ich an meine Mutter Olmppias über andere uns betreffende Dinge schrieb, gab ich ihr in dem Schreiben auch den Auftrag den weiblichen Schmuck und die Gwänder für Rodogune, die Mutter des Darius, und sie semahlin Statira und zu schieden; den Preis wärde ich ihr schieden. Ich wünsche aber, daß auch du wärdig des Alexander denkeft und die gebührende Acheung und Ehrfurcht gegen Olympias hegest; denn wenn die diese thust, wirst du dir und uns große Ehre und Würde gewinnen. Lebe wohl, Geliebteste."

Er fchrieb auch an seine Mntter Olympias, daß sie ben weiblichen Schmud und die Gewänder für sie (Roxane) shiden möge. Da nun Olympias das Schreiben empfing, machte sie sogleich die königlichen Gewänder-für sie zuricht, und sendete allen kokbaren Schmud, herrlicher als je eine Königin ihn geschaut, von Macedonien an Alexander. Rachem aber die Borbereitungen zur Hochzeit getroffen waren, da erschalte allgemeiner lauter Jubel um den Baslaft, und Alexander und Roxane schlossen ihren Bund.

<sup>\*)</sup> Bis hierher reicht in bem Julius Balerins Rap. 38 bei Raller bie lateinische Uebersegung. Rapitel 39, welches bas pette Buch beschließt, stimmt nicht mehr; es spricht von ber gittlichen Ehre, die Alexander nicht will; bann kommt wieder übreinstimmend seine Botschaft an Olympias wegen der königlichen Kleidung.

<sup>99)</sup> Bon hier bis Ende bes Buches fehlt die lateinische Ueber, fetung. — Der Schluß lautet unmittelbar nach dem Briefe an Olympias: atque dis ita constitutis et factis ordinatoque enni regno Persarum in Porum ducit exercitum (und nachbem dies eingerichtet und ausgeführt und das ganze Berser, mich geordnet war, führt er sein Deer gegen Borns.) Es kann micht wohl etwas sehlen, da mit Buch III. c. 1. gleich der Bu gegen Borns beginnt.

### Rapotel 23.

(B. C. Alexanders Brief an Olympias und Arifivieirs, in umufchem er feine Thaten von der Schlacht bei Ifins bis zumm Tobe bes Darius und seiner hochzeit erzählt. (Soweit reicht der Brief in C; B. dagegen fügt noch die Beschreibung ber Bunder bingn, die er im fernen Indien gesehen. Dies Alles gibt C. fost mit denselben Worten, aber nicht in Briefforun, von Rap. 82 an.)

Rathher fchrieb Alexander an feine Mutter Olymepias alfo: "Ich, ber Ronig Alexander, entbiete meiner gartlichgeliebten Mutter und meinem bochgeehrten Bebret Ariftoteles meinen Gruf. 3ch balte es fur nothwensta. end über mein Bufammentreffen mit Darins zu fchretben. Als ich botte, bag er mit vielen Ronigen und Sa= trapen an bem Meerbufen von Iffus fei, brachte ich möglichft viele Biegen gufammen, band ihnen Facteln ein Die Borner und gundete biefe bei Mathtzeit an. Die Berfer aber, als fle une faben, manbten fich zur Alucht, ite-Dem fle glaubten, bag unfer Beer febr gabireich fet. Und fo trugen wir ben Steg über fe bavon. Defhalb arun= bete ich bie Stadt, welche ich barnach Aga nannte, und an bem Meerbufen von Iffus grunbete ich bie Stadt "Alexandria bei Iffus". Und von da gogen wir wieber weiter bis zu ber Strafe, bie nach Armenien führt, mo auch bie Quelle bes Euphrat und bes Tigris ift. Da= rius aber warb überfallen und getobret von Beffus und Ariobarganes, ben Statthaltern von Meblen. 3ch marb barüber febr betrübt; benn nachbem ich ibn betrübt hatte, wollte ich ihn nicht tobten, fonbern ihn meinem Scepter unterwerfen. Da ich ibn noch athmenb fanb, nahm ich meinen Mantel ab und bebedte ibn bamit. Dann, ba ich bie unerforschlichen Bege bes Schicffals an bem porliegenben Beweis ertannte, bestattete ich ben Darius und nachbem ich ihm an bem Ausgang feines Lebens bie größte Chre erwiefen batte, befahl ich benen, bie biefes Grabmahl bewachten, nach perfifcher Sitte bie Rafen und die Ohren abzufchneiben. Und ich erlief Befish und unterwarf mir das Reich des Beffus und Arios bayanes und Malakus und Medion und Armenien und Main und das ganze persische Land, welches Darius, du Berser, beherrscht hatte. \*)

· Rachher erhielt ich burch Uebereinkunft mit Darius feine Lochter Rorane zum Weibe und beging meine Societ mit ihr, mit der Menge ber Berfer und Mas

chanier."

Mittlerweile befahl Alexander dem Feldherrn Seleuins das ganze perstsche Heer zu versammeln. Und nachden in großer Eile das Heer versammelt war, fanden school Mann Fusvott; die übrige Menge war in den Kriegen umgekommen. Diese vereinigte Alexander mit dem macedonischen Heere und trat seinen Zug nach Leppten an.

### Rapitel 24.

(C. Meranber zieht nach Paläftina; benimmt fich achtungsvoll gegen bie Inden und erweift ihrer Religion bie höchste Berehrung.)

Es nahm aber Alexander das Land der Juden ein. Diese wollten sich ihm widersetzen und schickten Späher ab, als wenn es Gesandte wären. Dies blieb aber dem Alexander doch nicht verborgen und er befahl einigen ihr kampsestüchtigen Inglingen der macedonischen Phastur sich in den nahen Abgrund zu stürzen. Diese erstillten schnell, was ihnen geboten war. Denn das maschonische Heer war sehr eifrig die Beschle des Alexander zu erfüllen. Und er wandte sich zu den Spähern und

<sup>\*)</sup> Das Folgende von hier an hat Miller aus C. genommen; B. läßt hier gleich die Erzählung der Bunder, die Alexanduchten, folgen, was Kapitel 32 steht, und zwar noch als bulehung bes Briefes, baher auch in der ersten Person, während C. die dritte gebraucht und ben Brief schon in Kap. 22 schließt. Die hier folgende Erzählung von den Juden und Aegyptern scheint unbersher genommen.

fbrach: "Sebet, ihr Gefanbten bes jubifden Bolts, reie bas beer ber Macebonier ben Sob für nichts achtete Bebet nun bin und betreibet mas euch nuglich ift. 30 aber werbe morgen fommen und werbe thun, wie es ben Borfebung genehm ift." Sie gingen bin und melbetem ihren Oberen alfo: "Wir muffen bem Alexander nachge= ben und uns auf diefe Beife retten; fonft haben wir. feine hoffnung auf Rettung; benn bas macebonifdie heer ift nicht wie andere Menfchen, ihnen ift ber Sob nicht furchtbar, sondern etwas gang Geringfügiges. Bir. glauben fogar, bag biefe um ben Tob wetteifern, fo bag man fagen tonnte, fle gingen an eine nothwendige Sache. Wir entfesten uns, als macebonische Junglinge fich in ben großen Abgrund fturzten; benn faum hatte Alexanber es befohlen, fo mar auch bas Wert icon vollbracht. Und und erschreckte weniger ihr Tobesmuth, als daß fle gar feinen Gewinn bavon zu erwarten batten; fo leich= ten Sinnes gingen fle freiwillig in ben Tob; wenn fle nun gar noch Geminn zu hoffen haben, fo wird niemand ihnen widerfteben fonnen. Wir haben euch nun gefagt, was wir gefeben haben; es geschehe nun was euch gut bunft, bevor Alexander über uns fommt, ober jeber Befolug wird nichtig und beftanblos fein." Als fie biefes borten, beichloffen fle bem Alexander nachzugeben. In ihrem priefterlichen Unzug gingen alfo ihre Briefter bem Alexander entgegen mit ber gangen Menge bes Bolts. Als aber Alexander fle fab, erichrack er por ihrem Ausfeben und befahl, bag fle nicht mehr naber zu ihm ber= anfommen, fondern in Die Stadt gurudfehren follten. Gi= nen ber Priefter aber ließ er ju fich rufen und fprach zu ihm: "Wie gottabnlich ift euer Aussehen! Sage mir boch auch, welchen Gott ihr verehrt, benn bei unfern Gottern habe ich eine folche Ordnung ber Priefter nicht gefeben." Derfelbe fagte: "Dem einigen Gotte bienen wir, ber himmel und Erbe gemacht hat und alles was barinnen ift, und feiner von ben Menichen bat ibn gu er=

fischen vermocht." Darauf fprach Alexander: "Als Berscher bes wahren Gottes ziehet hin in Frieden, denn der Gott foll mein Gott fein; und Friede sei zwischen wit und euch, und ich werde euer Land nicht durchziese, so wie bei den übrigen Bölkern, weil ihr Diener sied des lebendigen Gottes." Sie nahmen aber viel Geld in Gold und Silber und brachten es zu dem Alexandern Wester aber wollte es nicht nehmen, sondern sprach zu spen: "Dies soll mein bestimmter Tribut sein für Gott der herrn, ich aber werde nichts von euch nehmen."

### Ravitel 25.

(C. Er fest feinen Marich nach Aegypten fort. Eine Krankheit, bie er fich burch ein Bab zuzieht, wird wiederum von Phislippus geheilt.)

Alexander zog hinweg, nachdem er Judäa in Besty genommen hatte, und griss Agypten an. Es schien nun den Agyptiern gut sich dem Alexander nicht zu beugen und ste besestigten ihre Stadt und rüsteten sich zum Kampse. Alexander aber dehnte seine Phalanx aus und umzinselle die ganze Stadt; dann ließ er die Zelte des Lasers \*) aufschlagen und das heer rasten. Da aber eine bestige hitze eintrat, so ritt er hinaus mit wenigen Reimun um sich zu erfrischen. \*\*) Und er tras einen See mit klarem, durchsichtigem Wasser, stieg vom Pferde und badete sich in demselben. Die Kälte des Wassers aber bewirkte, das Alexander krank wurde. Da aber die Krankstischen die Länge zog, so waren die Macedonier berüht und mit ihnen auch die Perser. Es ward aber den Ägyptiern kund, daß Alexander krank sei, und sie

<sup>\*)</sup> rov posarou?? dies Wort, welches auch Kap. 29 und 30 vorkommt, steht nicht im Lexicon. Es ist vielleicht das Lastuissige sossatum Graben, was wohl per suverdoxxiv die Bedrumg Lager bekommen haben kann. Wenigstens past diese Sedentung an allen brei Stellen in den Zusammenhang.

\*\*) statt avaduxxisaa ist vielmehr avaduxxisaar zu lesen.

fandten einige Leute aus ber Stadt zum Philipbus, bi wrachen: "Benn bu ben Alexander burch Gift aus ber Bege raumen tonnteft, fo follft bu unfer Ronig feire Und Bhilippus fprach: "D ihr Glenben, mas für ein Befinnung babt ibr gegen Alexander gezeigt! Die gang Welt ift ja nicht fo viel werth als ein Saar von ihm. Rach biefem Blane, ba fle faben, bag Philippus nich barauf eingeben wollte und fie eine Reblbitte gethat hatten, erfannen fle folgenben Anfchlag. Gie fdriebes unter bem Scheine freundschaftlicher Gefinnung für Alexand ber einen Brief an benfelben und gaben ibn beimlich burch bie Mauer bem Antiochus und fprachen: "Diefen Brief gib in die Banbe bes Alexander." Der Brief mar aber voll arger Bosbeit, als wenn Bhilippus mit ben Agyptiern verabrebet batte, ben Alexander binterliftig gu toten. Antiodus nabm ben Brief und brachte ibn gum Alexander. Und ba biefer ihn gelefen hatte, legte er ibn unter fein Ropfliffen. Am Morgen tam Philippus und brachte in feinen Sanben einen Becher mit einem beis lenden Tranfe, ben er bereitet hatte, und fbrach: "Stebe auf, o herr, trink von biefem Beilmittel und genefe foført von beiner Rrantbeit." Alexander fand auf, nahm ben Becher und fprach unter Thranen: "Ich will trinfen, o Philippus." Diefer fagte: "Trinke, o Berr, und genefe von beiner Rrantbeit." Und fogleich trant Alexander und nahm ben Brief und gab ihn bem Philippus mit ben Worten: "Ich weiß, daß Philippus ohne Arglift ge= gen Alexander ift." Philippus aber, nachdem er ben Brief genommen hatte, fprach: "D herr, die gange Welt ift nicht fo viel werth wie ein haar, bas von beinem Saupte fällt. Und wo in ber Belt ift mir ein anderer Alexan= ber? Und bag ich bir nach bem Leben ftrebe, wie foll bas gefchehn, und lag bir nie fo etwas einreben, o Bert. Aber nachdem es ben Agpptiern alfo gut geschienen hat, fiebe, fo haft bu boch bie Arznei getrunten; ftebe nun auf, und gib ihnen einmal eine Arobe, bamit fie lernen

Macedanier nicht gering zu achten. Und da er dies Anglen, ging er hinaus und verordnete, daß alles ich falle. Und da dies geschah, versiel Alexander fallen schlaf, und blied den ganzen Tag schlassen stügen Schlaf, und blied den ganzen Tag schlassen stügen ganz gesund. Er berief den Antiochus zu sich par ganz gesund. Er berief den Antiochus zu sich sprach: "O Antiochus, ich habe die Arzuei des sprach getrunken, und Philippus ist ein treuer Mann, werth als viese andere, ruf ihn." Antiochus ging werth als viese andere, ruf ihn." Antiochus ging werth als viese andere, Rlexander aber sprach schu: "Ich bin ganz gesund geworden", und siel ihm den Hals und küßte ihn.

# Rapitel 26.

(C. Da die Aegyptier fich widersein, ruftet er zum Kampfe. Die Megyptier fragen das Orakel des Apolla. Sein Ausspruch lautet auf Unterwerfung; sie denken, er konne des Asstanedus Sohn fein und bitten um Erbarmen, indem sie ihn an fein früheres Baterland Aegypten erinnern; Alexander gedeukt dessen, was er früher erfahren, und vers sich ihnen.

Und ba Alexander aufgestanden war, befahl er bem for, fich jum Rampf zu ruften. Als eben bie Sonne Ming und an den Spigen der Berge ihre Strahlen bervorleuchten ließ, ba finnb bas gange macebo= wife und perfifche Beer in Waffenruftung ringe um Stadt ber. Alle trugen golbene Panger, fo bag es im, als wenn die Sonne, indem fie auf die Panzer M. wiederum ben Tag verherrliche. Die Menge ber Koffe aber verbedte bie Strahlen ber Sonne. Die durbemaffneten mit ben erhobenen Speeren glichen binbelnben Bergen; wenn fie aber gar ihre Stimme Mollen liegen, ba batte man benten follen, ber Sim= Mittige ein und falle herunter. Und jest war alle Miteit ber Negyptier bahin. Als die Aegyptier bas Milide Beer faben und nicht wußten, was fle thun. Min, gingen fle zu bem Orakel bes Apollo und fragten, mas zu ihrer Rettung gefcheben und wie fie " Gefahr entrinnen tonnten, und es marb ibnen folgen Spruch gegeben : "In Blindbeit fcmantt unficher Sinn ber Menfchen. 3hr Eblen, weichet bem Ebli Gebet in mein Saus; erinnert euch ber alten Bropt geihungen. 3ch gebiete euch bem Alexander euch gu unt werfen." Da gebachten fie bes alten Spruches (aus Beit), ale Rectanebus aus Megupten flob, und tam auf ben Gebanken, bag Alexander fein Gobn fet: aber die Schwerbewaffneten und die Lochagen gegen Mauer anrudten, murben im Innern ber Stabt Stim men laut; biefe Stimmen priefen ben Alexander. " lebe ber Ronig!" riefen fie und ihr Ruf murbe ant über bie Mauer hinaus gebort. Reiner von ben Leute in ber Stadt magte es aber ben Ropf bervorzuftrede wegen ber Menge ber beranfliegenden Beicoffe. Di Macebonier boren bies und fangen fogleich an zu lachen bas Lachen theilte fich ber gangen Menge mit und be Rrieg war untermischt mit Scherzen. Die Runbe gelang nun zu Alexander und bag fie ibn brinnen priefen (hod Teben ließen); und Meranber \*) befahl mit bem Rampf inne zu halten. Und ba bies geschehen und ein Still ftand im Rampfe eingetreten mar, magten es Die Mean tier ein wenig über Die Mauer bervorzuseben und bath ben Alexander mit flebenber Stimme: "Erbarme bich, Berr, beines ehemaligen Baterlanbes und gurne nich für immer beinen Knechten." Ale nun Alexander bo Baterland hörte, marb er nachbenflich und befahl, be ber Rampf gang eingestellt murbe, und biejenigen, well wollten, aus ber Stadt herausfamen. "Und gebt mi Anstunft," fprach er, "über enre Rebe; benn me Baterland war nicht Aegyptent; benn Macebonien mein Baterland; wie fagt ihr nun, bag Aeghpten nu Baterland fei?" Gie fielen ibm zu Bugen und ergabt

<sup>\*)</sup> magazhirezai??

imibie Geschichte mit dem Orakelspruch und wie fle'
ent einen König Nectanebus gehabt hatten, und wie zu
der Zeiten Agypten glücklich gewesen sei. "Zest hat
der Zeiten Agypten glücklich gewesen sei. "Zest hat
der Zeiten Agypten wieder sich der Gerrschaft
ermen, wie es bei uns herkämmlich ift. Nimm nun deine.
det in Besty und was dir gut dünkt, das thue, so
des bei uns geschehen kann." Als Alexander aber die
entsche mit dem Orakelspruch vernahm, da kam ihm
delche mit dem Orakelspruch vernahm, da kam ihm
delche den Krieg einzustellen, und gebot den ersten der
det herauszuschmmen und mit ihm hineinzugehen und
wich herzugehen in das Haus des Nectanebus. Und
die geschah in großer Eile:

## Rapitel 27.

d,

C. Er zieht in ben Palast bes Nectanebus ein. Als er an einer Bilbfaule besselben vorbeigeht, sest ihm biese, ber Inschrift gemäß, ben Kranz, ben sie trägt, aus haub zum Beichen feiner burschaft; er tilgt aber die Halbstift, weil er der Sohn bes Nacionebus nicht sein. will, ehrt jedoch die Bildsaule durch Bergoldung.

Die Ägyptier kamen insgesammt heraus und sielen is sclavische Weise vor Alexander nieder und zogen mit im in den Valast des Nectanebus; und statt der Trauer krischte nun um so größere Freude. Denn wenn eine stagerte Stadt erobert wird, so ergreift sortan die Beschner unendliche Trauer oder vielmehr Zerknirschung, wil sie sehen, daß das Vaterland von den Feinden in Kest genommen wirt; da aber die Agyptier dieses sassi, gingen sie vielmehr aus Zerknirschung in Freude icht, indem sie die Macedonier nicht als Feinde betrachsten, sondern als diesenigen, welche ihnen ihren König schrift wieder." Da aber Alexander in den königsim Palast hineinging, da stand vor dem Thore die

Mithfiele bus Mertunolus. Gie hielt einen mit Biathfien bezeichneten. Armuz in der rechtin hiende, in anderen aber zeigte fis eine Kügel, auf der die gartze Giburgöftells war; auf der Wenft der Etalus aber ftat folgendes geschrieben: "Wer zu meinem haufe Koma und wem ich diesen. "Mer zu meinem haufe Koma und vom ich diesen. Prung auf das haupt feize, in de erkennet alle meinen Gohn; er wird (fingreich) des gan Erberunziehenstweden

Und in bem Amgenblid, als Alexander in bus Alie bineinging, fiets bie Staine ben Krang bickt von fich Batist. Da et fice aber umibanbie, um an feben, ma porning und bie hand much bem fown auf feire Sunt gefehten Roans ausftreitte, fentte bie Giatue ihre recht Sand und legte jene Rugel in feine Band, fo bag affi bie babei waren, fich vermunberten. Als Alexander nun feine Aufmertfamteit auf bie Statue richtete und bas Bilbnif betrachtete, ertannte er, bag es bie Geftalt bet Mectanebus fei; ba er aber auf bie Bruft blidte unb ba Die Buchftaben fab, tilgte er fle eigenhandig, Die Statue aber, als welche ihm bie Berrichaft geweiffagt, ehrte et burd Bergolbung. Denn Alexander wollte nicht ale Cobn bes Mectanebus betrachtet werben, fonbern als Cohn bes Philippus gwar, aber von ben Gottern. Go murbe aud allen die Erzählung befannt.

#### Ravitel 28.

(C. Alexander baut eine prächtige Stadt (Alexandria); auf einen Ahurm ftellt er feine Bildfünfe, ungeben von benen bes Gelentus, Antischus und Philippus; bann extlatet er vom Thurm herab alle Götter für nichtig und läßt ben wahrm unerforschlichen Gott ausrufen. Den Seleukus sest er über Perfien, ben Philippus über Negypten.

Nachdem nun Alexander dort einige Zeit verweilt hatte, unternahm er es eine Stadt zu bauen. Er fomudte

\*) έστοιχειωμένον?

<sup>\*\*)</sup> Ich überfege, als wenn ftutt bes corrupten aviro's poortion bakanbe: negeposrious.

timit febr pielen Gaulen und befeftigte bie Manera febr habe Thurme; an bem oftlichen Abore aber De er einen Thurm, ber war ber bodifte von allen: de biefen ftellte er feine eigne Bilbffiule auf und barum m die den Selenkus und Antiodius und des Arzies Spores. Die ves Seleufus machte er kenntlich burch ein bet, weil biefer tapfer und unüberwindlich war; bem Autischus aber machte er ähnlich einen Trabanten. mun alle Arbeiten wollendet und bie Stadt in aller hen febr schön geworden war, ging Alexander hinauf ben Tourm und erflarte alle Gotter ber Erbe far tig und lief nur einen ale ben mabren, un-Atbaren, unerforiciten Bott ausrufen, treinberfabrt auf ben Alugeln ber Gere-Mim und mit breimal beiliger Stimme ge-Wiefen wird. \*) Auf biefem Thurm fiebend betete Mercuber und fprach: "D Gott ber Götter, Schöpfer Sichtbaren und Unfichtbaren, erfcheine mir als helin bei bem, mas ich gu thun vor babe." Dann flieg derab von bem Thurme und ging in ben koniglichen Riaft. Und ben Gelentus machte er zum Gerricher über Me Berfer, Philippus marb über Die Agnotier gefeht. Alexander aber ftutte fich auf die Macebonier und bie bergen ber Macebonier bingen an Alexander.

#### Rapitel 29.

(C. Er befiegt nach viele entfernteren Balfer, zieht noch weiter nach Suben, kommt in wuftes Land; bort menschenfreffenbe Beiber, burch hunde vertrieben. Ungeheure Ameisen bestäftigen ibn. Er kommt an einen Fluß, ber brei Lagereifen beeit ift.)

Rachdem Alexander nun alle feine Heerschaaren zus fammengegablt batte, brach er auf gegen die berühmteren

<sup>4)</sup> Sier erteunt man, wenn es überhaupt beffen bebarf, ben frifflichen ober jubifchen Autor ober wenigftens ben Bufas eines

Boller und unterwarf alle Boller und fle gaben is Aribut und es war niemand, ber fich ihm wiberfe weil alle ibn fürchteten. Und nachdem er bus gange & unter ber Sonne (gegen Mittag?) burchzogen batte, mi bas Land nicht weiter zu bewohnen. Er befahl nun, M alles Bolf Broviant \*) für feche Monate berbeifchaffe folle, weil er in bas unbewohnte Land ju gieben beat flichtige. Da bies gefcheben mar und fle einen Dar von ungefähr gebn Sagen gemacht hatten, tamen fie eine mufte und table Gegend. Und fiebe, ploblich erfchie nen Weiber mit fürchterlichem Aussehen und wilben Befichtern; ihr ganger Leib mar mit Saaren bewachfes. wie bei einem wilben Schwein. Ihr Saupthaar ging berunter bis zu ben Schienbeinen; ihre Augen funtelten wie Sterne, und faben nicht aus wie bei jebem Denichen, fonbern gingen von ber Stirne bernnter nach bem Beficht. Ihre Magel waren über eine Elle lang und ibre Buge, wie die eines wilden Efels; ihre Größe aber mar gleich ber von brei febr großen Mannern. Ale bie Solbaten biefe faben und unbebachtfam auf fle guliefen, brebten fie fich um, tobteten vier von ben Solbaten, inbem fie fie mit ihren Rageln gerfleischten, gingen bann fort und verzehrten biefe vor unfern Augen. Und ba wir bei biefem Anblid befturzt maren, fiebe ba erfcbienen fie unter ber Menge, brangen auf bie Phalanx ein, raubten von weitem mit ihren ausgeftredten Ganben bie Solbaten mitten aus ber Phalanx und verzehrten fie. Da geriethen alle in vollständige Berzweiflung.

Alexander bedachte fich nun und ließ fehr viele Sunde aus dem Lager zusammentreiben; benn für die Jagd befaß jeder eine große Menge Hunde. Nachdem er aber

folden. Der hebraische Josephus Pfeudo-Gorionides hat bei der Ergahlung von Alexanders Einzug in Jerusalem ganz Achnliches.

Diese Bedeutung habe ich dem Morte anaprocuo's gesgeben, indem ich es von äproc ableite; das Bericon sagt, es heiße Bollendung (Stammwort Aproc.), was bier keinen Sinn gibt.

proweg alle Hunde hatte zusammentreiben laffen, heste wie gegen die Weiber. Diese aber, als sie hie hie hunde fich zur Flucht. Und die Wenge brang fie ein und sie töbteten viele von ihnen; die übrigen ichen und verschwanden.

Also gerettet erreichten sie von bort aus in 30 Tagen fanbiges Land. Da sie bieses Land durchzogen, kamen weisen ) hervor, rauhten Menschen und Pserde und in damit fort. Sie bewahrten sich jedoch durch Ansthen von Feuer vor diesem Schaben. Von dort zogen weiter und erreichten einen sehr großen Fluß, der it Tagereisen breit war. Da sie bis dorthin gelangt weren und solches Wunder sahen, war Alerander in großer Verlegenheit.

### Rapitel 30.

(C. Ploglich vertrodnet bas Wasser und Sand fließt flatt besselben; er überbrückt fünstlich den Fluß und zieht in brei Tagen hinüber. Er nennt ihn Sandfluß, drei Tage strömt er Wasser, drei Tage Sand.

Alexander machte nun am Ufer Halt und ließ bort das Lager aufschlagen. Als darauf Alexander überlegte, wie man über den Fluß kommen könnte, ward plöhlich das Wasser trocken und es sloß Sand statt Wassers. Da Alexander dies sah, erkannte er, wie über den Fluß zu kommen sei; er besahl viereckige hölzerne Kasten zu maschen und sie in den Strom des Flusses zu wersen. Als sie den ersten hinabließen, besahl er ihn mit Steinen zu sällen, und da dies geschehen war, blieb derselbe undesweglich und fest. Bei dem zweiten aber besahl er hinüberzusahren und lange Balken hinzuschaffen von ungefähr

<sup>\*)</sup> μύρμηξ bezeichnet bei ben LXX, bei Aelian u. Strabo auch eine Art Lowe μυρμηκολέων. Da aber hier boch einmal anverschämt gesabelt wird, so sehe ich nicht ein, warum nicht toloffale Ameisen gemeint sein sollten; dafür spricht auch auch dorenzugen bie hohe fommen.) Auch in ben andern Alexandriaden kommen biese Ameisen vor, was freilich auch auf einem falschen Berskähdniß des Griechstehen beruhen konnte.

vier oder auch sechs Fuß, und diese auf den exten if ften zu legen, zwischen dem zweiten und ersten aber vie Bwischentaum von viet Raftern zu lassen; und wenn den zweiten Kasten berbeigeschafft hätten, ihn leer odie Ballen zu sehen. Und da sie denselben hinabstieß (auf den Ballen hinabsausen ließen), kam er in der Strom des Flusses vier Rlaster weit von dem erste Schnell füllten sie nun auch diesen und auch er bit sest und underen sie auch den det und wierten und die übrigen und überbrückten abiese Weise den Fluß und das ganze heer zog in du Ragen hinüber. Da er diesen Fluß passirt hatte, namm er ihn Sandstrom, denn drei Tage strömt er Wassund drei Tage Sand.

## Rapitel 31.

(C. Jenseits findet er Menschen, anderthalb Ellen hoch, bie um Gnade bitten. In zehn Tagen kommt er in undewohntes Land; in einer großen Ebene ift ein See, baran auf einem Felsen eine Bildfäule des Sesouchosis mit griechischer Insichtit; das Bild ift dem Alexander ahnlich; auf der Sanle steht, hier konne man nicht weiter. Alexander verhüllt die Inschrift und gibt vor, ein Orakelpruch verkünde vine schonere Welt.)

Nachdem Alexander den Fluß Ammorrus (Sandftrom) überschritten hatte, traf er eine andere Welt. Er fand da armfelige Menschen, die so klein waren, daß der gange Mensch nicht mehr als anderthakb Ellen maß. Als sie den Alexander sahen, kamen sie zu ihm heran, sielen ihm zu Füßen und baten ihn, gnädig gegen se zu sein. Nachdem sodann Alexander auf ihre Niedrigkein. Nachdem sodann Alexander auf ihre Niedrigkein. Gebet hin und besürchtet von uns kein Leid. Er verzweite dort eine ziemliche Jahl von Lagen; dann zoger wieder durch das undewohnte Land umd erreichte in zehn Lagen eine Ebene von unvergleichlicher Länge und Breite. Dort beschos er, das heer ausruhen zu lassen

m) bliefte unt fich und funte nach Baffer. Da fab er n See, und da er in die Rabe belleiben tann, fab eine febr große Saule, welche auf einem Belfen ans inen errichtet war. Die Saule war mit ariecbis Bachftaben befdwieben und bie Schrift befagte genbes: "Sefonchoffs, bes jegigen Gerrithers ber k." Das Bild aber war bas eines jugenblichen mnes und glich in allem bem Alexander. Er hatte F gofdrieben, bis dabin sei wohl einer ber Menschen mgt, der die gange Erbe umweift habe, barüber binaber bake er nicht geben fonnen; "baber mar wird nicht im Stande, weiter vorzudeingen, fondern febrie E mm, im nicht aus bem Leben au neben, ich Sefondells. Serricher ber Welt." Sobald Alexander bies as forieben hatte, verbullte er bie Schrift mit Tuchern, wie um baburch bas Bilb zu ehren. Er that bies aber, ba-Mit feiner ber Macebonier bie Schrift leien und teime Gigheit fie engreifen möchte. Singegen fagte er, er babe die Drafelibeneb von bem Bilbe empfangen: "Benn bu burch biefes Sand zieheft, wirft bu eine andere beffere Welt finden, welche noch tein anderer Menfc burchzogen hat." Dies fagte er, bamit bas Beer um fo bereitwilliger fich anftrengen mochte. Nachdem er nun bech brei Lage bort verweilt hatte, brach er auf und Ma feines Bedes weiter.

### Rapitel 32.

(C. Er zieht mit Begweisern weiter burch b'e Bulle nach Norden. Rach zehn Tagen komuit er an eine Schlucht. Weit Tage geht er durch dieselbe. Um die neunte Stunde bes Tages gesangt er an einen Bald mit Aepfeln, in demselben find Menschen, vier und zwanzig Ellen hoch mit Kußen, wie Sagen; brei hundert zwei und breißig werden getobtet.)

Nachdem Alexander mehrere Wegweiser angenommen bette, wollte er in die hintern Gegenden der Bufte wach bem Simmelswagen zu eindringen. Jene sagten ihm aber, baß in jenen Gegenden wilde Menschen und bose

und wunderbure Thiere feien. Da nun Alexander biffe Gegenben fennen lernen und bie Menichen feben wollte. fo zog er zehn Tage barin herum und orreichte eine foluchteureiche Gegend, mo ber Beg in einer tieffe Schlucht berging. In Diefer gog er acht Tage weich und erblicte mafte Begenden und andere und immer wieber anbere Arten von Thieren. Um bie neunte Stunde bes Tages tam er an einen Ort, mo er einen großeit. Anaphantos genannten Balb von Baumen fant, welde apfelähnliche Früchte trugen. In biefem Balbe waren febr große Menfchen, gegen vier und zwanzig Ellen boch, mit febr langen Salfen und mit Banben und Ruffen wie Sagen; biefe famen in fein Lager. Alexander war betrübt, als er folche Wefen fab und befahl, einige von ibnen zu fangen. Als aber bie Solbaten mit Gefichrei und Trompetenschall gegen fie losfturmten, ergriffen fe. fobald fie es faben, Die Flucht. Doch tobteten Die Golbaten 332 von ihnen ; von bem Beere felbft aber tamen 165 um. Er verweilte nun bort mit bem Seere und fie zehrten von den Früchten, benn bies war bie einzige Mahrung, Die fie hatten.

#### Rapitel 33.

(C. Bon bort erreicht er eine fahle Gegenb; wilbe Menfchen figen auf Felfen, nacht und bicht behaart; fie ruhren fich nicht. Ein Mabchen wirb hingebracht; ein Bilber will es freffen)

Won bort nun zog Alexander wieder weg und gelangte in eine fehr fahle Gegend. Als die Schaaren sich in der Ebene ausbreiteten und die Macedonier sich zerstreuten, kamen ihnen wilde Menschen zu Gesicht, welche auf Felsen saßen, nackt, aber dichtbehaart, furchtbar, groß und schwarz, aber nicht durchaus, mit borstig \*) herunterhängenden Haaren, seder vier Ellen groß, start und kampsbereit. Alsbald gingen die Macedonier

<sup>\*)</sup> xordeat eigentlich fnorplicht, bann aber überhaupt hart und fteif.

mf biefekben los; fle gingen aber von einer Stelle gur antern über und fagen rubig ba, ben Bliet auf bie Richen bes heeres gerichtet. Die Macedonier gingen be und fagten dies bem Alexander. Alexander trat aus den heere und gelangte dahin, wo die Männer ruhig fifm. Als er nun fah, daß sie sich gar nichts um ihn Ammerten und nur bie Reiben bes Beeres betrachteten, bibl er ein fcbones Mabchen berbeigubringen. Ale baffelbe stracht wurde, befahl er ihm, fich einem von ihnen zu nabern, m ben Anblick jenes Mannes zu feben, ob alles an ihm von muschlicher Ratur fei. Sobalb aber bas Beib in feine Ahe gekommen war und er fich umwendete und bas-Abe erblickte, fing er an es zu freffen. Als Alerander bies fab. befahl er ben Solbaten, bas Mabchen fcbleunigft bem Thiete zu entreißen. Die Solbaten liefen auf in ju; aber er tummerte fich gar nicht um fie, fonbern feinen Mund an bie Schenkel bes Mabchens fepend, faf er wie ein hund. Einer ber Solbaten traf ibn mit bem Speere, ba ließ er bas Dabchen halbtobt liem und lief bavon und beulte wie ein Sund. Sie nah= men das Mabchen, führten fle zu bem Alexander und brachten fle in das Geer. Sogleich aber erschien eine enblofe Bahl von jenen wilben Menfchen, mit Stoden und Steinen in ben Ganben, naberten fich ber erften Abtheilung bes heeres und fampften mader. Als Alexander fle fab, befahl er fogleich ben Schwerbemaffneten mb Bogenfchuten fich zum Rampfe zu ordnen. Rach= bem bie Schlacht begonnen hatte, murbe, fobalb einer bon ihnen verwundet wurde, berfelbe fogleich zerriffen und gefreffen. Und je mehr ber Rampf entbrannte, befto mehr wurden ihrer, und fie wurden immer gewaltiger und muthiger. Zagen ergriff bie Macebonier und Furcht and Bittern hielt fie befangen. Alexander ftand ba und ann, wie er fle in die Flucht fclagen tonne. Bei allen Ingriffen murben breifig Goldaten getobtet, von ben Bilben aber eine große Menge. Je mehr aber umtamen, befto mehr wurden ihrer. Der fluge Alexander aber

befahl ptöhlich ein Feuer anzugunden. Und fle ficemtom auf fle los. Als fle nan den ungewohnten, wundenbaren Anblick sahen, wendeten fle fich sogleich zur Flucktund es versolgte ste die ganze Masse des Hoeres, about fle konnten keinen von ihnen einholen, dann fle warme leichtfüßig wie eine Schwalbe, die auf dem Boden hinge fliegt. Mur mit Mühe holte Alexander auf seinem Pseudenburgehalus einen Anaben ein, bemächtigte fich bestelben und führte ihn zu dem Hoere. Er war dem Anschaumand aungefähr zwölf Jahre alt, aber größer als jeder Mensch.

Als Die Macht fcon bereingebrochen und bas Lager aufgeschlagen mar, batten fich alle jur Rachtrube gurecht gemacht; benn fie waren von bem Rampf ericbopft. Aben von Aurcht erfüllt kamen fle jum Alerander und foreden: "Lag und nicht mehr weiter geben, o Alexanders benn wir werben folche Gegenben nicht burdeichen tonneu, und es mochte bas Berberben uns erreichen. Dachbem wir die Belt unterworfen baben, baben wir wens, noch immer nicht gefättigt, gur Beute nicht von Demfchen, fonbern von Thieren gemacht. Und baburch wird unser Unglud boppelt, bag nicht einmal ein Aubenton an und in ber Welt bleiben wird." Aufgebracht baraber fprach Alexander: "Richt von mir bangt bas Umlebren ab, fondern von bem Schidfal. Denn ich wollte ichen sft umtehren, aber es ift mir nicht geftattet marben. We ift aber unfere Bflicht, bem Schicffal und gu fugen, und feiner foll es aufhalten." Darauf fdwiegen alle, ent: ichloffen fich ber Führung bes Schickfals gu überlaffen.

Ravitel 34.

(C. Ju einem andern Caube trifft er zwei goldne Bifbfanten bes Gerfules und ber Semiranis und geht allein in den anderwohnten Balak der letteren; weiter findet er Menfchen mit sechs Sanden und Füßen, durch Feuer werden fie pertrieben; er erreicht das Land ber Menschen mit hundetopfen und dann die Meerestufte; hier Seekrebse von ungeheurer Größe.)

Am Morgen nun brach er auf und sehte feinen Marsch fort. Nachbem er in fünf Sagen bas Land jener

Milen buedhogen batte, gelangte er in ein anbret 200, wo zwei golbene Bibfitulen famben, von benen dat. Die eines Mannes, bie anbere bie eines Weibes we Ales Alexander auf biofe traf, fagte er: "Das finde Willisfaulen bes Berattes und ber Semiramis." Rach-Mit fie ein wenig wetter gezogen waren, fanben fie ben Maft ber Gemiramis, aber unbewohnt. Mieranber ging il Borfelben, aber nur allein mit bem macebonifchen fere; Die Berfer und Megoptier lagerten um benfelben Me brei Lage lang. Rachbem er von bort gehn Lage weiter gezogen war, fant et wiebet anbere Denfchen, mit feche Sanden und feche Füßen, in zahllofer Menge, und fie waren alle nacht. Ale biefe bie Menge bes heeres form, fingen fle an, fich in Daffe gufamme naufchaaren. Ce war fürchterlich und wunderbar und feltfam, folche Befen wur angufchauen, und von was für einem Aussehen sie waren. Als nun Abrrander ste fah, befahl er sofieich, weil er wohl ihr Vorhaben erkannte, Feuer anjuftenben und fie anzugreifen. Als bies gefchab, er= geffen fie, unbermogend bie Gewalt bes Feners anguion ober ausenhalten, fogleich Alle bie Flucht und versteren fich eilenben Laufes in unlertebifche Gohlen. Gie bradten nun einen bavon lebenbig in ihre Gewalt und et war bocht wunderbar anzuschauen. Rachbem fle ibn ater eine Sagereife mit fortgefchleppt hatten, und weit er teinen Gefährten hatte, fing er ploblich an gu gittern wie gab ichreiend feinen Geift auf. Rach brei Sagen erreichte Merander bas Land ber Sundstöpfe. Gie waren in allem lubrigen Memichen, nur ihr Kopf war ber eines Gunchus hundes. Diese stellten sich in Schlachtorbnung und gingen bereitwillig in ben Kampf. Aber auch stebteste Alexander burch bas Feuer zur Blucht, und bie Shanven ber Golbaten verfolgten fie. In gehn Tagen batten fie tanm ibas Land ber Sunbetöpfe burchzogen und fe gelangten an einen Ort an ber Meerestfifte

bort beschloß Alexander, das Geer ausruhen zu lassen Er besahl den Schwerbewassneten rings um das Lagge auf dem Auswurf des Grabens mit ihren Schilder Wach zu halten. Es traf sich aber, daß das Pferd eines Soft daten starb und in das Meer geworsen wurde. Eit Arebs aber tauchte aus dem Meere auf, saste das tode Pferd am Zügel und tauchte wieder ins Meer. All diese Arebse in Menge kamen, wurden die Macedanies bange. Da aber die Aunde zu Alexander gelangte, besah er rings um das Lager Feuer anzuzünden. Hierdurch wurden sie von dem Angriss der Seethiere besteit.

# Rapitel 35.

(C. Er findet die Insel der Brachmanen oder Orhbraker; ein, Schiff wird gezimmert, Philo fahrt hindber und findet Leute, die griechisch reden; auch Alexander geht hindber. Die hier folgende Unterredung mit den Brachmanen fiehe aus Handsschrift A. und B. Buch III., 5 ff.)

Bon bort gogen fie weiter und gelangten an einen malbigen und mancherlei Früchte tragenden Ort, ber an bem Meere lag. Ale Alexander ibn erblicte, befahl er, bag bort bas gange Beer Raft machen follte. Machbem bas Lager aufgeschlagen mar, ging ber Ronig Alexander binaus an bas Meer. Da fab er eine Infel in jenem Meere, ungefahr feche Stabien vom Laude entfernt, und er beschloß hinzugeben und die Infel zu beschauen. Es gehörte aber die Infel ben Brachmanen ober Orybratern. Diefe lebten bort nicht als Rrieger, fondern als Philofopben und mobnten nadt in Grotten und Soblen. Er befahl Golg berbeigubringen und ein Schiff zu gimmern. Und in großer Schnelligfeit zimmerten Die Aegyptier bas Schiff. Als aber Alexander im Begriff mar, basfelbe zu besteigen und nach ber Infel gu fahren, hielt ibn fein Freund Philon gurud und fprach; "Thue bas ja nicht, o Ronig Alexander, sondern lag mich erft bie Infel beschauen, und wenn ich gludlich zurudtomme, bann besteige auch bu bas Schiff und thue, mas bir

gut buntt." Davauf fagte Alexander zu Bhilon: "Aber auch ich mochte nicht, bag bu, mein Geliebter \*), zuerft binghft, bamit nicht vielleicht auch bir ein Unglud bes gemet. Welchen andern Freund habe ich auf ber Welt. als bich ober wer wird mich troften in ber Trauer um bid?" Bhilon aber fprach; "Wenn Bhilon, ber Freund: be Ronigs Alexander, fterben follte, fo wird ber Ronig Alexander einen andern Greund Bhilon finden tonnen: wenn aber bem Ronig Alexander etwas Unerwartetes. begegnet, fo ift die gange Welt ungludlich." Als Philonbies gefagt batte, flieg er in bas Schiff und, nachbem er die Insel erreicht hatte, fant er Menschen, die in: allem gleich uns waren und die griechische Sprache rebeten. Und nachbem Philon fle gefeben batte, tam er fogleich zu bem Konig Alexander und melbete ibm, was er auf ber Infel gefunden habe. Sobald Alexander bies gebort batte, nahm er funfzig Manner mit fich, beftieg bas Schiff und ließ ben Antiochus gurud, um an feiner Statt bas Geer zu befehligen, bis er gurudigelebrt fein wurde, und befahl ibm an jenem Orte zu bleiben, weiler für bie Berpflegung bes Beeres geeignet mar. Als. Alexander aber ju ber Infel gelangte 20. \*\*)

#### Rapitel 36.

(C. Beiter ziehend findet er an einem Fluge Baume, die bis zur fechften Stunde machfen, bann wieder verschwinden; die harzs sammler werden von unfichtbaren Sanden geschlagen; eine Stimme verbietet die Berührung; schwarze Seeine im Fluß, die schwarz machen; Drachen und Fliche, die mit kaltem Duellwasser gekocht werden; feuersprühende Bogel.)

Nachdem Alexander alles dies gehört und gesehen und bewundert und sich betroffen gefühlt hatte durch

<sup>\*)</sup> περιλημένου? foll vielleicht heißen περιλελημένου (von daw begehren) fehr begehrt.

Die hier folgende Unterredung mit ben Brachmanen gibt baubicheift A. und B. Buch III., Rap. 5; ich luffe fie buber hierbeg. Dann fahrt C. fort.

vie weifen und wahren Arbin mes Innbamis, umaxmiter biefen und ging weg mis allen ben Seschenken, vie swigebrucht hatte, außer ben vom Feuer verzehrten Dettibeftieg bann mit seinen Begleitern bas Schiff und gentlangte wieber zu seinem Geere. Diese aber, welche bid bahin um ihn in Sougen waren und an ihrer eignen-Rottung verzweiselten, waren seht hochorfrent, als per ihn wiedertehren sahen. Als Alexander bei den Seinen gen angelangt war, begrüßen er alle herzitch, sehte sich nieder und erzählte ihnen alles, was er von Dandamissgehört hatte. Dann brach er auf und zog seines Weges weiter.

Rad funf Lagen tamen fle ait einen Aluf. Dore Ites Alexander ein Lager aufschlagen und bas heer im gemuhnter Beife fich ruften. Es waten aber in bem Rluffe Baume, und mit bem Auffteigen ber Gonne wichfon auch bie Baume bis gur fecfften Stunde, von ber febenten Stunde an aber ichwanden Die Baume, fo baf fle gar nicht mehr fichtbar waren; an benfelben war eine Bluffigteit, wie bas bart bes Feigenbaumes und fie verbreiteten einen febr lieblichen und ichonen Duft. Alexander befahl nun, Die Baume umguhauen und mit Schwämmen bie Fluffigfeit zn fammeln. Ploglich aber wurden bie Sammelnben von unfichtbaren Beiftern gepeitscht, und man horte zwar bas Berausch bes Beitfchens und fab, wie bie Schlage auf Die Ruden fielen, Die Schlagenden aber maren nicht zu erbliden. eine Stimme begann zu reben, man folle nicht umhauen und sammeln; "wenn ibr aber nicht aufhört, fo wird bas gange heer ftumm werben." Meranber befahl erforedt, baf feiner mehr umbauen ober fanunein follte. Es waren aber in bem Fluffe ichwarze Steine. Ber biefe Steine anrührte, beffen Banbe nahmen bie gleiche Farbe an wie bie Steine. Es waren auch Drachen in bem Aluffe und viele Arten von gifchen, Die nicht auf bem Reuer gefocht murben, fonbern im falten Quellngfin. Einer der Soldaten nahm einen Fisch, wusch ife aus und warf ihn in ein Gefäß und fand den Sin gefocht. Es waren auf dem Flusse auch Bögel affic denen bei uns. Wenn einer diese berührte, so the Feuer heraus.

### Rapitel 37.

(Cogen ben Rath ber Begweifer zieht er in eine lichtlose Begenb; Thiere mit seche Füßen und brei Augen; fandige Gegend, Thiere mit seche Augen; fischfressende Menschen mit hundsköpfen, die sprechen; Robben. Wieder mahnt man ihn umsonst, umzukehren; er will das Ende der Belt sehen.)

Am folgenden Tage fetten fie ihre Irrjabrt fort. fprachen aber bie Wegweiser: "Wir wiffen nicht, wohin wir fommen; lag uns umtehren, bamit wir nicht in folimmere Begenden gerathen." Alexander felbit ter wollte nicht umfehren. Und nachbem er gehn Tage meiter gezogen mar, zeigte fich fein Tageslicht mehr. fonbern nur mahrend einer Stunde ein fchmacher Blang. Segegneten ihnen viele Thiere mit feche Fugen und brei Angen und funf Augen, gebn Ellen lang, und viele anberen Arten von Thieren; einige berfelben entflohen, enbere aber fprangen auf fie los. Dann fam Alexander in eine fandige Gegend, aus der Thiere jum Borichein amen, abulich ben wilben Efeln; fie magen 20 Ellen mb hatten nicht bloß zwei Augen, fonbern feche, aber mit mit ben zweien faben fie; fie waren aber nicht mitbar, fondern fanft. Auch viele anderen erlegten bie Solbaten mit ihren Gefchoffen. Bon bort gog Alexander beg und fam an einen Ort, wo Menschen mit hunds= Upfen waren, die aber menfchlich in ihrer eigenthum= ichen Sprache redeten, bicht behaart, in Felle gefleibet und von Fischen lebend. Sie fingen Fische aus ber nahen See und brachten fle feinem Beere. Robben fab man in großer Menge und von bebeutenber Große auf bem Lande herumtriechen. Seine Freunde rebeten bem

Mberanber bringenb gu, er möge umtehran; abenta wollte nicht, weil'er bas Enbe ber Welt zu feben wünfch

## . Rapitel 38.

(C. Behn Tage lang zieht er burch eine wifte Gegend ohne gund Leben; wieder an der Meerestüfte; auf einer Infel hoffie griechisch sprechen, ohne wen zu sehen; Soldaten, ans Land zurückschwienen, von Krebsen hinabgezogen; fängt einen ungeheuren Krebs, sindet fieben koftdage Beck im Magen. Merander fährt in einem gläsernen Kafig aben Meeresgrund; gräßliche Gefahren; fommt halbtodt zurüb er beginnt sich selbst von der Wiffensgier abzumahnen.

Bon bort aufgebrochen, jog Merander burch ei wufte Begend nach bem Meere zu, ohne einen Bog ober ein anderes Thier zu feben, nichts als himmel u Erbe. Die Sonne erblichten fie nicht mehr, fonbern bis tel mar bie Luft zwölf Tage lang. 248 er an bie Die restufte gelangte und bie Belte und bas Lager feinem 3 fehl zufolge aufgeschlagen mar, flieg er mit ben Golbait in fleine Schiffe und fle fuhren nach einer nicht m von bem Lande im Meere liegenben Infel, wo fle ! arieckischer Sprache reben borten; bie Sprechenben al fab niemanb. Einige Golbaten aber magten ") es un fucten burch Schwimmen von bem Schiffe nach ber 3 fel zu gelangen um fie zu burchforfchen; aber aleba kamen Rrebfe aus bem Waffer und gogen fie hinnit Erfdroden befahl Alexander nach bem Lande umzufebes Als fie aus ben Schiffen gestiegen waren und Alexande an bem Geftabe bes Meeres hinging, fand er einen Rreb von gewaltiger Größe, ber auf bas Trodne gefommt mar. Die Borberfuge, bie fogenannten Scheeren, affnete fich. Als die Solbaten ihm feben, warfen fie mit Gpe ren nach ihm, aber nur mit Dalbe \*\*) gelang es ibn !

 <sup>\*)</sup> katt παραβουλευσαμενοι ift vielleicht παραβολευσαμενε zu lefen, boch fönnte auch παραλ bei βουλευσαμενοι bie ut fehrtheit bes Entschluffes bezeichnen, also: waren thöricht genug i \*\*) μετα βίου? vielleicht μετα βίας?

Millen; benn bas Etfen brang nicht in feine Sthante ein; ben mit ben Borberfüßen gerbrach er bie Speere. Rarbe bem fe ihn aber getabtet und geöffnet hatten, fanben fe im feinem Leibe fleben toftbare Berten; niemant hatte je pile gefeben. Als Alexander biefe fab, glaubte er, bal Dorlen in ber Tiefe bes unbeschifften Meeres felen Rifig machen gu laffen und in ben Rafig ein großes wie bon Glad, einen Boll bid, hineinzusehen. In bem aug um eine Sand burchzufteden. Wenn man nun binunterfahren und feben will, mas in bem Meere ift, fo balt min bas Lod in bem Boben bes Faffes von innen verfolgen, um, wenn man unten ift, es fchnell officen und Sand burch bas Loch herausftreden und aus bem dies folden Meeres findet, bann aber bie Sand wieber Piringuziehen und bas Loch zu schließen. Und fo machte auch. Er ließ aber eine Rette machen von ungefihr 200 Ellen ober Rlaftern und befahl, bag teiner beraufgieben folle, bevor bie Rette bewegt murbe. Ausbem bas alles gemacht war, flieg Alexander in bas gaferne Fag und ben Rafig um Unmögliches zu unternehmen. Als er barin mar, murbe bie Deffnung mit Blei wichloffen. Rachbem er 120 Ellen hinunter gefahren wer, tam ein großer Fifch und feblug mit feinem Schwanze in ben Rafig; ba gogen fle ibn herauf, weil bie Rette Monttert worben war. Alexander aber befahl ihn noch danal hinunter zu laffen. Es ging aber wieder ebenfo, Mis er gum brittenmal hinabgeftiegen war, ungefahr 200 Ellen, fab er burch bas Glas ringe umber eine Renge von Fifchen. Und flebe, ein ungeheurer Fifch nahm ihn fammt bem Rafig ins Maul und trug ibn tine Meile weit von ben Schiffen weg nach bem Lande. 68 waren aber berer, bie ibn hinunterließen, ungefahr funfzig; alle biefe gog ber Fifch fammt ben Schiffen mit fort. Nachdem derselbe aber mit dem Käfig an das Trock gelangt war, und mit seinen Jähnen den Käsig lost arbeitet hatte, warf er ihn auf das Trockne. Alexand stieg halbiodt und zitternd vor Furcht heraus und dan der Borsehung im Himmel, die ihn vor jenem böß Thiere beschützt hatte. Jugleich sprach er zu sich: "Ba ab, o Alexander, Unmögliches zu unternehmen, damit in nicht in unergründeten Tiesen sorschend dein Leben von lierest." Und sosort besahl er dem heere auszubrechen un weiter zu ziehen.

# Rapitel 39.

(C. Er fest auf einer Brude über einen Abgrund und zum Mebenken Inschriften einmeißelnd, zieht er an einen Ortohne Sonne das Land ber Seligen; nur auserlesene Männer und Knahl durfen mit, kein Greis, einer kommt unbemerkt mit; bringen mitten in den nebligen Ort die Mittag, die Zeit wied nach Schulven gemessen; es wird ihm bang und er kehrt um; sinstre Ebene, die Jünglinge wollen nicht hinein, Alekt ander sehnt sich nach einem Greise, die Sohne bringen ihret Bater, der räth mit den Stuten in das Land einzudringen ohne die Fohlen, es sinden sich hundert; er dringt ein, der Greis bestehlt den Sohnen zu sammeln, was am Bobal liegt; sie kommen an eine hellblissende Quelle, ein gerrodnete Fisch, den des Königs Koch drin wäscht, wird lebendig, de Koch nimmt heimlich von dem Wasser.)

Bon bort zog also Alexander mit seinem Geere wie der vorwärts und sie gelangten in eine Ebene. Mitter in derselben war eine Schlucht, welche sie theiste. Diese Schlucht ließ Alexander überbrücken und in derselben griechische, persische und ägyptische Inschriften andringen. Diese Inschriften besagten aber folgendes: "hier hat Alexander eine Berbindung (Brücke) errichtet und ist mit seinem ganzen heere darübergezogen um das Ende der Welt zu erreichen, wie die Worsehung es beschlossen hat." Nach drei Tagen gelangten sie an einen Ort, wo die Sonne nicht schien. Dort ist das sogenannte Land der Sigeeln. Alexander wollte, die Bollendung des Lagere

und bas Bufvolt fammt ben Greifen und Beibern hinter fic laffend, mit auserwählten Junglingen bingieben um jene Bigenden zu erforschen und zu beschauen. Kallifthenes einer feiner Freunde, rieth ihm mit 40 Freunden und 100 Knaben und 1200 Solbaten in bas Land gu Ichen. Der König Alexander brach also mit biesem auf und gebot, daß kein Greis ihm folgen follte. Ein neugiriger Greis aber, welcher zwei wadere Sohne, achte Soldaten, hatte, fprach zu biefen: "Kinder, hort euren Bater und nehmt mich mit euch, und ich werbe nicht unwurdig auf dem Wege erfunden werden; benn ich weiß, baß man in ber Beit ber Gefahr nach einem Greife fuden wird; bann werbet ihr, wenn ihr mich bort bei end habt, von unserem Konig hoch geehrt werben. Da= mit ihr aber nicht als Uebertreter feines Gebotes er= funben und bes Lebens beraubt werbet, fo machet euch enf und scheert mir ben Ropf und ben Bart, und wenn weine Haare und mein ganzes Aussehen verändert ift, so will ich mit euch ziehen und zur rechten Zeit euch orbentlich nugen." Sie thaten nach bem Befehle ihres Baters und nahmen ben Greis, ihren Bater, mit fich. So zogen fle mit Alexander und fanden einen nebligen Drt. Da fle, weil ber Ort unwegfam mar, nicht weiter vordringen konnten, so brachen fie ihre Zelte ab. Am folgenden Tag aber nahm Alexander die 1000 Bewaff= weten und brang mit ihnen in bas Land ein, um ju erforfchen, ob bort bas Enbe ber Belt fei. Und ba er eingebrungen war, fab er zur Linken einen helleren Raum und zog burch wufte und felfige Gegenden bis zur Mitte bes Lages. Diefes erfannte er aber nicht nach ber Sonne, fondern mit Schnüren maß er ben Weg nach ber Geo-metrie und erfannte baraus bie Zeit. Nachher aber warb Merander bange und kehrte um, weil der Weg ungang-bar war. Als er aber wieder herausgelangt war, wollte er nun nach rechts ziehen; benn es war eine flache Ebene, aber finster und dunkel. Er war nun selbst in Berlegen-

beit, weil keiner ber Junglinge ibm rieth in bas finften Land einzubringen, aus Furcht, daß, wenn bie mannte chen Bferde burch bie Dunkelheit bes langen Beges fibopit maren, fie nicht wieder murben gurudaelange Bonnen. Alexander aber fprach zu ihnen : "D madere Sof baten, alle babt ihr in unfern Rriegen jest erfannt, be es obne Rath und Ginficht nichts Tuchtiges gibt. Dem wenn ein bejahrter Dann fame, fo murbe ber uns me then, wie man in bas finflere Land einbringen foll. Abe aebe nun irgend ein Braver unter euch ju bem Lage und bringe mir einen Greis, und er foll von mir vid Gold bekommen." Aber es fand fich feiner unter ihne um bies zu thun wegen ber Lange bes Weges und wel bie Luft finfter war. Da traten bie Sohne bes Greifel heran und fprachen zu ihm: "Wenn bu uns gebulbig anhören willft, o König, fo wollen wir bir etwas fi gen." Der Ronig Alexander fprach : "Rebet, mas ibr mollt; benn ich febwore bei ber Borfebung im himmel, bag ich euch fein Leib anthun will." Gie erzählten ihm fofort von ihrem Bater und liefen bin und ftellten ihm ben Greis vor. Da Alexander ihn fah, bewillfommte er ihn und bat ihn um feinen Rath. Der Greis fprach: "Das tannft bu einseben, o Konig Alexander, bag wenn bie Pferbe hinmeggegangen find, bu bas Licht nicht mehr feben wirft. Wahle alfo bie Stuten aus, welche Roblen haben, und lag bie Fohlen bier, wir aber wollen mit ben Stuten in bas Land einbringen und fie werben uns wieber bierber bringen. Alexander fuchte nun unter allen Bferben, Die er bei fich hatte, fand aber nicht mehr als hunbert Stuten mit Fohlen. Er nahm alfo biefe und noch hundert andere auserlefene, und gleicherweise febr biele, bie bie Lebensmittel tragen follten und brang fo im bas Land ein nach bem Rath bes Greifes, mit 31 xildfaffung ber Roblen. Der Greis aber befahl feinen Sohuen, man fie nach bem Einbringen auf ber Erbe finden würden, bas zu sammeln und in ihre Gade gu

finden. Und es zogen mit Alexander 860 Krieger. Wie brungen fle auf einem finfteren Wege fünfzeen Schoinos \*) wer, Da faben fie einen Ort, und an bemfelben mar eine buchfichtige Quelle, beren Baffer blitte wie ber Blits bie Buft aber bort war wohlriechend und febr lieblich. De aber ber Ronig Meranber bungrig geworben mar mb etwas genießen wollte, fo rief er ben Roch Ramens Anbreas und befahl ihm Speife gurechtzumachen. Diefer mim einen getrockneten Fisch und ging zu bem burch= fichigen Waffer ber Quolle, um benfelben zu wafchen. Die er aber in bem Baffer bin und ber gefchüttelt burbe, marb er fofort lebenbig und entichlubfte ben Ban-In bes Roches. Der Roch fagte niemanben, mas gefcheben ber, nahm aber felbft von bem Baffer in ein filbernes Befaß und bewahrte ed. Es batte bie gange Gegend eine fille von Baffer; bavon tranfen alle und nahmen Rabrung ju fich.

## Rapitel 40.

(C. Er tommt in ein Land, das hell ift, ohne Sonne; brei fprehende Bogel gebieten Rudfehr: keinem Sterblichen fei es vergonnt ins Land der Seligen zu gelangen; er gehorcht; ein Bogel mahnt ihn an den Jug gegen Vorus. Alexander läßt die Soldaten mitnehmen, was sie wollen, Holz, Steine u. gluckliche Ruckfehr.)

Rachbem sie Speise zu sich genommen hatten, zog Alexander wieder dreißig Schoinos weiter; da sah er nun twen Glanz ohne Sonne und Mond und Sterne, und midecke drei Vögel, welche dahinstogen und nur menscheliche Gesichter hatten, aber in griechischer Sprache aus der höhe herab ihm zuriesen: "Das Land, welches du detrittst, o Alexander, gehört Gott allein; kehre um, Clender, denn das Land der Seligen wirst du nicht bestein können. Kehre also um und gib dir keine Mühe."

<sup>\*)</sup> Ein oxotvos gleich 60, nach anbern gleich 30 Stabien; & Stabien machen eine geographische Meile.

Meranber erbebte und gehorchte fogleich ber Stimme bie von ben Bogeln an ibn gelangte. Der anbere Bogel aber iprach wieber zu ihm: "Es ruft bich ber Often o Alexander, und bas Reich bes Porus wird burch Sien bir unterthan werben." Und nachdem er bies gesbrochen. floa ber Bogel bavon. Alexander aber, nachdem er fic mit ber Borfebung im Simmel verföhnt batte, befahl bem Antiochus ben Solbaten zu verfündigen : "Jeber nehme von hier mit, mas er mill, fei es Stein ober Roth pher Bolg." Und ben einen ichien es gut alfo zu thun, ben anbern ichien bas Wort bes Alexander leeres Gefchmas. Im Fortziehen aber fagte Alexander zu Philon: "Steige vom Bferbe und mas bir in bie Sande fommt, bas nimm mit." Bhilon flieg ab und fand, wie es ichien einen gewöhnlichen unbrauchbaren Stein. Er bob ihn auf und ritt mit Alexander fort. Auch von ben Solbaten nahmen viele aus bem naben Balbe, ber bort mar, mas ein jeber fand. Befonbers aber bie Gobne bes Greifes füllten nach bem Bebote ihres Baters ihre Gade, fo bag fie faum geben fonnten. \*) Alexander aber mit ben Beameifern. Die Efelinnen porausschiebend, zog wieber nach ber Rich-tung bes himmelswagens und ben Stimmen ber Stuten folgend gelangte er in einigen Tagen wieber aus bem Lanbe. Go famen fie aus bem von emiger Nacht bebectten Lanbe.

<sup>\*)</sup> ονους έμπροσθεν έβαλλε.

## Rapitel 41.

(C Die Steine und das Holz sind Berlen geworden. Der Koch Andreas erzählt das Abenteuer vom Fisch, wird gepeitscht, sagt aber nicht, daß er Wasser mitgenommen; trinkt es mit der Tochter Alexanders, Rase und minnt ste. Alexander schieft sie fort; sie solle ins Meer gesten, da sie eine unsterbeiliche Rereis geworden; der Koch, den er ins Meer werfen läßt, wird ein Damon. Ansisahrt Alexanders; zwei Bögeln, die drei Tage nichts gefressen, legt er ein Joch auf, steigt auf dasselbe und hält eine Leber an einer Stange in die die hie heißt in der Luft warnt ihn ein lebendes Wesen vor den Bögeln, heißt ihn hinabschauen, er sieht eine Tenne, umgeben von einer Schlange (Erde und Meer); kehrt zurück, fern vom heere, wunderdare Bögel zeigen den Weg.)

Als fie nun an bas Licht kamen, wo bie anbern Solbaten waren, und fich einanber betrachteten, faben fle, baß fle Berlen und toftbare Steine hatten. Da bereuten es bie, welche nichts genommen hatten; biejenigen aber, welche etwas genommen hatten, bantten alle bem Alexan= ber und bem Greife fur ihren guten Rath. Philon aber brachte ben Stein zu Alexander, und er war gang von glanzendem Golb.") Jest erzählte auch der Roch, wie das Effen (ber Fisch) lebendig geworben war. Da ward Alexander zornig und befahl ibn fchredlich zu peit= foen. Diefer fprach jeboch zu ihm: "Was nunt bir bie Reue über eine vergangene Sache?" Er fagte aber nicht, bag er von bem Baffer getrunten ober bag er es auf= bewahrt habe. Dies konnte ber Roch fich nicht entichließen m gefteben, nur bag ber Fifch wieder lebenbig geworben war. Es ging aber ber schlechte Roch bin zu ber Tochter bes Alexander, welche von ber Beifchlaferin Une geboren war und Rale hieß, und verführte fie, indem er ihr versprach Waffer aus ber unfterblichen

<sup>\*)</sup> Bas ift xquoc's evoosog? Mit poeses zischen, saufen tanns nicht zusammenhangen. Da aber bie Grundbebeutung bes Berbs eine schnelle Bewegung ift, mag's vielleicht glangenb schlernd bebeuten.

Quelle zu trinfen zu geben, und bies that er auch. 2016 Alexander bies erfuhr, miggonnte er ihnen bie Unfterbe lichteit. Und er rief feine Tochter zu fich und fprach zu ihr: "Rimm beine Rleiber und hebe bich binmeg; benn fiebe. bu bift ein gottliches Wefen geworben, ba bu un= fterblich geworden bift; bu wirft Rereis beifen, ba bu burch bas Baffer bie Unfterblichkeit gewonnen baft, und bort (in bem Baffer) wirft bu mobnen." Beinend und flagend ging fle binaus von feinem Angefichte und ging bin in bie Bufte unter Die Damonen. Dem Roch aber befahl er einen Stein an ben Sals zu binden und ibn in bas Meer zu werfen. Der Sinabgeworfene aber murbe ein Damon und wohnte bort in einem Theile bes Meeres, wovon berfelbe bas Andreantische Meer genannt wurde. Go ging es mit bem Roch und bem Dabchen. Allerander aber glaubte nach biefem Beichen, bag bort bas Ende ber Welt fei. Als fie aber zu ber Brude ge= langten, welche Alexander erbaut hatte, ließ er wieber eine Infdrift einhauen: "Diejenigen, welche in bas Land ber Seligen eingeben wollen, muffen ben Weg nach rechts einschlagen. "

Er befahl nun, von den Bögeln jener Gegend zwei zu fangen. Sie waren sehr groß und stark und ganz zahm; denn wenn sie Menschen sahen, stohen sie nicht. Einige von den Soldaten hängten sich sogar auf ihren Rücken und sie flogen mit der Last auf. Sie fraßen aber auch wilde Thiere. Es kamen daher auch sehr viele von den Bögeln dorthin wegen der todten Pserde. Nachdem nun Alexander zwei davon gefangen hatte, besahl er ihnen drei Tage lang nichts zu fressen zu geben; am dritten Tage aber besahl er ein Holz zurecht zu machen in der Art eines Joches und dieses an ihren Hälsen sein der Art eines Joches und dieses an ihren Hälsen seches und hielt die ungefähr eine Elle lange Stange, en welcher oben eine Leber befestigt war. Sogleich stogen die Bögel auf, um die Leber zu fressen und

Alexander flieg mit ihnen in bie Luft auf. - Gemaltig gitterte er wegen ber Ralte, welche burch bie Bogel (burd ben fonellen Rlug ber Bogel) entftanb. Dann benegnete ibm alebalb ein fliegenbes Befen mit Denfoengestalt und fprach zu ihm: "D Alexander, ber bu bas Irbifche nicht kennst, wie kannst bu begehren, nach bem Simmlischen zu gelangen? Rebre ichnell zurud auf die Erbe, bamit bu nicht biefen Bogeln gum Fraß werbeft." Und wieber fprach er: "Blide hinab auf bie Erbe." Und Alexander blickte voll Rurcht binunter und febe, ba fab er eine im Rreis berumgelagerte Schlange und in ber Mitte ber Schlange ein Tenne. Und es fprach. ber ibm begegnet mar: "Erfennft bu, mas bas ift? Die Tenne ift bie Welt, Die Schlange ift bas Meer, weldes bie Erbe rings umgibt." Er felbft aber febrie um und gelangte nach dem Rathfcbluß ber Borfebung bingb auf die Erbe fleben Tagereifen weit von feinem Beere. Er batte aber bort einen Satrapen, und von bort fleben Lagereisen weiter gezogen, hatte er ba wieder einen Satrapen. Bon biesen nahm er 300 Reiter und zog mit biefen fort und gelangte zu feinem Seere. Run ließ er fich nicht mehr barauf ein, Unmögliches zu unternehmen. Als bie mit ibm aus bem Lande ber Geligen gefommenen Solbaten faben, bag Alexander ausblieb, gingen auch fie zu bem Lager und fanden ihn bort. Und nachdem fie fich bort ausgeruht hatten, gogen fle rudmarts und es tamen bem Alexander menfchenahn= liche Bogel in ben Weg, welche fprachen: "Wer auf bem Bege rechts gurudfebren wirb, wirb Bunberbares ichauen." Und Alexander that alfo.

## Rapitel 42.

(C. Er trifft an einem See bas heer, bas Waffer ift wie honig, er fleigt hinein, fangt einen ungeheuren Fisch, im Bauche findet er einen lenchtenben Stein; in Golb gefast bient er als Fackel; tieblich fingende Weiber kommen in der Nacht aus bem See; Rosmenschen, viele gefangen, die fterben nach zwei und breißig Tagen.)

Darnach zog Alexander ben ganzen Tag hindurch weiter und gelangte an einen See. Dort raftete bas Beer. Das Waffer bes Sees aber mar wie Bonig. Alexander flieg an bem Rand in ben See; bies fab ein Fifch wegen ber Durchsichtigkeit bes Baffers und fubr auf ibn los. Alexander aber, fobalb er bies fab, forang fofort aus bem See. Der Fifch aber murbe burch bie Schnelligfeit bes Sprunge mit emporgehoben und aus bem Baffer geworfen. Ale Alexander ibn fab, brebte er um und schlug ibn mit bem Speere. Er war burch feine Größe ein Wunder anzuschauen. Alexander befahl, ihn vor feinen Augen aufzuschneiben, bamit er bie Be-Schaffenheit feiner Gingeweibe febe. 218 bies gefcab, leuchtete ein Stein in feinem Bauche, fo bag alle glaubten, es fei eine Leuchte, Alexander nahm ben Stein, ließ ihn in Golb faffen und gebrauchte ihn bei Racht als Licht. In jener Nacht aber tamen Weiber aus bem See, gingen rings um bas Lager berum und fangen ein fehr liebliches Lieb, alfo bag fie von allen gefeben wurden und alle fie borten; bann wurden fie wieber unfichtbar. Am Morgen aber verfolgte er ben Beg, ben er vor fich hatte. Nachbem er biefen in einem Tag gu= rudgelegt hatte, erreichte er einen Ort, ber mar eben. Und es zeigten fich menschenabnliche Geschöpfe; vom Roof bis zum Rabel waren fie vollftanbige Menfchen, unten aber Pferbe. Sie tamen in großer Menge mit Bogen. Ihre Geschofe waren nicht von Gifen, fonbern ftatt bes Gifens icharfe Steine. Und fie maren gum Rampfe bereit. Ale Alexander fle fab, befahl er, bort

bas Lager aufzuschlagen und rings umber einen großen Omben zu gieben und benfelben mit Robr und Gras m verbeden. Am Morgen stellte er in die Rabe bes Subens Bogenschützen und befahl ihnen, an ihren Beilen tein Eisen, sondern nur bas holz zu haben. Benn fle aber naber berankommen, fo ichiefet bie Pfeile gutgezielt gegen fle ab. Denn wenn bie Pfeile treffen und nicht wirten , fo wird bas fie verwegen maden. Wenn ihr fle aber auf euch lossturzen seht, so werbet nicht muthlos, sondern thut, als wenn ihr in das Lager flieben wolltet. Bielleicht konnen wir auf biefe Beife einige von ihnen fangen." Und fle thaten alfo, wie er ihnen befohlen hatte. Als ber Sag anbrach, febe ba erschienen jene Rogmenfchen, umringten bas Lager und ichoffen von weitem. Als fie aber faben, baß bie macebonifchen Gefchoffe feine Wunde verurfachten, waen alle zufammen beran und verlachten ihr Unver= mogen; und nachbem fle fich berathen batten, fturmten fe einmuthig von allen Seiten beran, um über bie Macbonier herzufallen. Denn ba bie menschliche Geftalt nicht vollständig bei ihnen vorhanden war, war auch ber Berftand nicht unverfürzt, und als Menfchen verachtiten fie Die Unwirksamteit ber Gefchoffe, als Thiere merkten fie nicht die menschliche Lift. Da fie nun un= überlegt gegen bas Lager losfturmten, thaten natürlich ihre Segner, als ob fie floben, und in außerfter haft beranfturmend, fielen fle in ben Graben. Run befahl fofort Alexander feinem ganzen Beer bewaffnet gegen fle auszitruden. Jest konnten fle erproben, mas für Schwerter, wie ftarte und tobbringende die Macedonier führten. Die übrigen entfloben; ba aber Alexander einige in feine Gewalt bringen und nach unferm Lande mitneb= men wollte, fo ließ er funfzig aus bem Graben beraus= bringen. Diese erhielt er zweiundbreifig Tage am Leben; ba er aber ihre Lebensweife nicht fannte, fo ftarben

alle. Bon bort aus erreichten fie in fechzig Tagett bis bewohnte Erbe und ruhten von ihrer Anstrengung aus

#### Rapitel 43.

(D. Er schreibt einen Brief an Olympias und Ariftoteles und gahlt barin die Abenteuer auf, die in der Einlage des Briefes beschrieben seien (bas Ramliche, was von Kapitel arrablt ift.)

Jest beschloß Alexander einen Brief nach Maoeben nien an seine Mutter Olympias und an seinen Lehrer Avistoteles zu schreiben.

"Aferander, ber König, grußt feine Mutter Olhab

pias und feinen Lehrer Ariftoteles.

Lanne Beit ift vergangen, o Mutter, bag beine Liebe Reine Racbrichten über uns erhalten bat. 3ch fann mit benten, bag bu barüber betrubt bift und bich um mich befummerft und beine Gefundheit von ben vielen Gov gen geschwächt wirb, wie ein Schiff, bas ber Sturm umberfdleubert, und bag bu Rachts finneft und bir Sor den um mich macheft. Dft zeigt bir (gewiß) auch bet Traum mich ungludlich. Darum weiß ich, bag bu mande mal im Traum bich über mein Unglud betrübft, abet erwacht aus bemfelben bich freuft über bie Unwahrheit ber Erfcheinung, und boch auch wieber traurig bift, bas ich bir burch meine Entfernung entriffen bin. In glet der Weife aber freuft bu bich auch auf ber anberen Seite, wenn bu im Traume bei mir bift, über bas Blud und ben Anblid beines Sohnes und bift überaus betrubt, wenn bu aus bem Traum erwachft, ber bir fo viel Freude macht. Denn ich fenne bie Liebe einer Dut ter zu ihrem abwesenden Sohne. Solche Erscheinungen habe and ich oft; benn von mir felbft weiß ich es, o Mutter, wie es bir geht. Bei allebem aber vergeihe mit mein Vergeben (meine Unbefonnenheit, bag er ihr nams lich nicht früher geschrieben bat) und vernimm, mas mir wiberfahren ift aus biefem Briefe.

Wie ich bir früher über ben Barins faribb, fa beien wir ibn in brei Schlachten beffent, bann bemathe tigt ich mich bes gangen perfischen Lambes, nahm, wie ich bir im worans fagte, feine Lochten gum Weibe und Pellie baburch Ginigfeit zwifden Berflen und Marebowien ber. Dann fibling ich bem Wen nach Megwiten ein: Und nachbem ich viete Lanber und Stabte unterworfen bette, gelangte ich nach Jubaa. Die Bewohner biefes Landes wollen bem lebendigen Gotte bienen, ber mir Bobiwollen gegen fle einfloffte und meine gange Geele wat zu ihm gewendet. Diesen erließ ich bie Gefchenke und die jabrlichen Abanben und ichenfte thuen auch vieles von ber verfifchen Beute. Ich wurde von ihnen M berricher ber Stadt ausgerufen und nachbem ich ihr Land burchzogen batte, fam ich in einigen Sagen nad Aegypten und brachte in furger Frift bas gange Sand jur Unterwerfung. Ale ich in ihre Stadt gog, vies fen auch fie mich zum Berricher ber Welt aus. Wegen ber ihnen ertheilten Weiffagung nannte ich bie (Gampt) Gabt Megbytene nach meinem Ramen , nachbem ich fie wa Grund aus aufgebaut und mit mannichfachen Gaue len und Statuen gefchmudt hatte. Dort ichaffte ich alle Sitter ab, well es feine Gotter find, und verfündigit ben Gott, ber auf ben Flügeln ber Geraphint einheue fibrt. Dein Bilduiß und bas meiner Freunde fiellte ich in jener Stadt auf, wie bes Seleutus, Philippus und Antiodus. Dann befolog ich nach bem Enbe ber Beit ju gieben , und ber Gebante marb zur That. Nachbem wir bas bewohnte Land unter ber Conne burchtogen batten, famen wir in wilbe, unwegfame Gegenden, und nachbem wir biefe unwegfamen Gegenden in breißig Tagen burchzogen hatten, tamen wir in eine fahlt Ebene. Dort fanden wir wilbe Menfchen und jagten fie in die Flucht. Rachbem wir aber tiefer eingebrungen waren, fanden wir bie Caulen bes Beratles und ben Palaft ber Semiramis. Dort rubten wir einige Tage

aus. Als wir weiterzogen, fanben wir Denichen mit feche Banben und feche Fugen; biefe jagten wir eben falls in die Rlucht und brangen bann immer vor und erreichten einen Ort, ber am Meere liegt. Als wir boid rafteten, fam ein Rrebs aus bem Deere, fcbleppte eis tobtes Bferd fort und tauchte wieber ins Deer. Es fant aber eine folde Menge von Seethieren auf uns Ina bağ wir nicht im Stande waren, einen einzigen Rrebs gu übermaltigen. Durch Feuer jedoch, welches wir an= gunbeten, murben wir von ben Thieren bort erreftet. Bon bort aus gelangten wir an einen anberen Ort. ber ebenfalls am Meere lag. Und es war eine Infel in bem Meere zu feben. Ich ließ ein Schiff bauen, und bestieg es und fand auf ber Infel Menschen, bie biefelbe Sprache rebeten wie wir, und weife, aber gang nacht waren, wie fle aus Mutterleibe famen. Nachbem wir von bort meg und einige Tage weiter gezogen maren, fanden wir Menichen mit feche Suben und brei Augen und weiterhin Menfchen mit hundetopfen. Ale wir Die fen mit Dube entgangen maren, erreichten wir eine febr große Ebene. In ber Mitte berfelben mar eine Rluft; Diefe überbrudte ich und jog mit bem gangen Beere binuber. Bon ba an hatten wir fein Tageslicht mehr und nachdem wir in gewöhnlicher Weise umbergezogen waren, erreichten wir ein Land, wo es vollig Nacht mar. Dort ift bas Land ber Seligen. Es famen mir aber zwei Bogel in Menfchengestalt entgegen geflogen und riethen mir alfo: "Es ift bir nicht gestattet, o Alex= ander, burch biefes Land zu gieben." Bir febrten affo von bort um und ich forberte alle auf, irgend welche Gegenftanbe von ba mitzunehmen; aber nur wenige er= füllten ben Befehl. Ale wir nun an bas Licht famen. ba bereuten es alle, die nichts mitgenommen hatten. Run gogen wir aus biefem Lande, indem wir bie Rich= tung nach rechts einschlugen. Rach einem Marich von einigen Tagen batten wir mit ben Sippocentauren zu

thmpfen. Wir schlugen sie in die Flucht und erreichten dam in fünfzig Tagen unter vielen Gefahren das bewohnte Land. Jeht rüsten wir und zum Ariege gegen Bons, den König der Inder. Die Schilberung dessen, was wir gesehen haben, werdet ihr in der Einlage diesets Brieses sinden; wenn ihr diese leset, so werdet ihr über alle unsere Ersebnisse belehrt werden. Lebe wohl, wutter und du mein Lehrer, und bittet zu Gott für und. Aachdem Alexander diesen Bries geschrieben, sandte er ihn an seine Mutter.

## Rapitel 44.

(C. Nach fünf Tagen zieht er gegen bie Inber; tommt in bas Land bes helios; in eine Stadt, bem helios geweiht; Orafelsbäume; er fest fich barunter, hort die Weisfagung von seinem Aobe; findet in einer Bufte kleine, behende Menschen mit einem Fuße und einem Schafschwanze; viele gefangen, bitten um Erbarmen; freigelaffen flüchten sie auf Felfenfpigen und verhöhnen tanzend und springend ben Ronig; Alexander lacht zum erften Male seit der Weisfagung.)

Rachbem Alexander dort fünf Tage verweilt hatte, seuerte er den Muth des ganzen Heeres an, brach auf und zog gegen die Inder. Als er das Land des Helios erreichte, ging er in die Stadt selbst hinein. Man sagte, daß sie dem Helios geweiht sei, und es waren einige Banne da, dort sollte Apollon Orakelsprüche ertheilen. Merander ging hin und setzte sich unter diese Bäume. In hörte er eine Stimme, sah aber niemand. Die Stimme aber war eine Weissaung und die Weissaung verkünzbigte den Tod des Alexander. Dieser ward darüber ihr betrübt. Er zog weiter von dort und gelangte in tine Wisse. Nachdem er sein Heer ausgestellt hatte, lamen aus dem nahen Gebüsch kleine Menschen hervor. Sie hatten nur einen Fuß und einen Schwanz wie die Schafe; ihre Hände aber und der Kopf und der eine Füß war wie bei den Menschen. Als sie sich erhoben, kigten sie sich sehr leicht im Springen. Die Soldaten

brangen auf fle ein und überwältigten fle, aber nur mit Dube gelang es ihnen, einige feftzuhalten und gu Alex anber au führen. Aleranber befahl, fie naber beran gu bringen. Als fle aber in feiner Dabe fanben, riefen fle ibn mit Mitleib erregenben Borten an: "Erbarme bid unfer, o Berr." fo fprachen fle, "bie wir Menfchen find gleich bir. Denn wegen unferer Rraftlofigfeit baben wit uns in Diefer Bufte angefiebelt." hierburch ließ Alex ander fich bewegen und befahl, fte freizulaffen. Sobald fle aber freigelaffen und auf Belfenfpisen gelangt maren, fingen fie an, aus ber Rerne ben Alexander gu perladen und fprachen: "D bu unverftanbiger, unerfahrener Menfch! Du bift nicht murbig ben Rampf mit uns gu verfuchen. Denn wer, wie ihr, bes Berftanbes ermangelt, fann uns nicht übermaltigen." Inbem fie bies fagten und umberfprangen, verhöhnten fie ben Alexander. Diefer felbft aber verlor bei bem, mas er fab und borte fein finfteres Befen und brach in Lachen aus. Denn feltbem er bie Beiffagung empfangen batte, batten wir ibn noch nicht wieber lachen feben bis gu ber' felbigen Stunde; mas fle fagten, mar mobl bes Lachens werth.

# Pfeudo: Rallifihenes.

# Drittes Buch.

## Rapitel 1.

Merander zieht gegen Borus burch unwirthbare Gegenden; bie Macebonier wollen nach Saufe, er entläßt fie ftolz, fie berenen es.

Dierauf sette Alexander mit seiner Heeresmacht feinen Bug fort gegen Porus, ben König ber Inder. Rachbem ste nun eine weite Wufte und wasserlose und foluchtenreiche Gegenden burchzogen hatten, fprachen bie Anführer ber Beere ju ben Solbaten: "Es fann uns studgen bis nach Perfien ben Krieg geführt und ben Batins unterjocht zu haben, weil er Tribut von ben Gellenen forberte. Warum muben wir uns jest ab auf einem Marfche gegen Inder in Gegenben, Die voll wilber Thiere find und mit Bellas nichts zu fchaffen haben ? Benn Alexander vermöge feines boben Muthes ein Rriegs= belb ift und barbarifche Bolterschaften unterwerfen will, warum folgen wir ibm? Mag er allein ziehen und Rrieg führen." Da Alexander bies borte, trennte er bas perfis ihe Geer und bas Geer ber Macedonier und ber übri= gen bellenen und fprach zu ihnen: "Rriegsgefährten und Mitftreiter, Macedonier und alle ihr Eblen ber Bellenen! Diese Perfer waren einft eure und meine Feinde. (Lude bes Tertes.) Und jest murret ihr. Denn fcon habt ihr bestimmt, bag ich allein in ben Krieg ziehen und gegen bie Barbaren tampfen foll. Daran jeboch erinnere ich end, daß ich auch jene Feinde allein bestegt habe und ebenso auch alle Barbaren, welche ich in meine Gewalt bringen

will, allein bestegen werbe. Denn einzig und allein mein Wille hat euer aller herzen zu ben Kämpfen ermuthigt. Als schon eure Kraft gegen die Schaaren bes Darius erschöpft war, schirmte ich da nicht allein das heer in ben Schlachten? Bin ich nicht als mein eigener Bote zu dem Darius gegangen? Habe ich mich nicht in die Gefahren gewagt? Und nun beschließt ihr allein nach Macedonien zurückzusehren? Ziehet hin und rettet euch und habert nicht mit einander, damit ihr erkennet, daß ein heer nichts vermag ohne die Einsicht des Königs." Und da Allerander also gesprochen hatte, baten sie ihn von seinem Jorne abzulassen und sie bis ans Ende als Kampfegenossen bei sich zu behalten.

## Rapitel 2.

Stolzer Brief bes Borns, bem Geere vorgelefen; er beruhigt es, ichreibt hobnend gurud.

Als er schon mit seinem ganzen Heere innerhalb ber Gränzen bes indischen Landes war, begegneten ihm Boten, die ein Schreiben von Porus, dem König der Inder brachten. Und fle gaben ihm das Schreiben des Königs Porus, und Alexander nahm es und las es Angesichts seiner Heere vor. Es lautete also: "Porus, der König der Inder, an Alexander den Städteverwüster. Ich befehle dir umzukehren. Denn da du ein Mensch bist, was vermagst du gegen einen Gott? Warum bereitest du dir und beinen Gefährten Gefahren, \*) indem du schwächer bist zum Kampse und stärker zu sein glaubst als ich? Ich bin unbeslegbar; ich bin nicht nur ein König über Menschen, sondern auch über Götter. Denn auch den Diophpos, den man einen Gott nennt, haben die Inder, als er

<sup>\*)</sup> Für xepasian ift zu schreiben xeepasian, welches Wort auch bei hefychius als gleichbebeutend mit xeepan vorfommt und gewiß auch, ebenso wie dieses, in bildlichem Sinne, gleich Roth, Ungluck gebraucht werben konnte. Muller, ber in ber Note ebens falls xeepasian vermuthet, will bahinter falfchlich ou einschies

hier erschien, durch ihre Kraft hinweggetrieben. Deshalb rathe ich dir nicht nur, sondern befehle dir schleunigst nach hellas zurückzufehren. Denn mich wird dein Kampf gegen den Darius und mit den andern Bölkern, die durch ihre Ohnmacht unglücklich geworden sind, nicht erschrecken; denn du scheinst nicht stärker zu sein als ich. Daher kehre nun nach hellas zurück. Denn wenn wir Hellas nöthig hinen, würden wir Inder es schon längst vor dem Kerres unterjocht haben. So aber, weil es ein unnühres Bolk und bei ihnen nichts zu sinden ist, was des Blickes eines Königs würdig wäre, haben wir uns nicht um sie gestümmert. Denn jeder begehrt das Bessere, nicht das Gestingere."

Nachbem Alexander fo feinem Beere offentlich bas Schreiben bes Porus vorgelefen hatte, fprach er zu ih= nen: "Rriegsgefährten! Nicht verfete euch bas vorgelefene Schreiben bes Borus wieder in Befturzung. Denfet nur baran, mas auch Darins fchrieb. Denn in ber That Die einzige Rluabeit ber Barbaren befteht in Stumpffinnig= feit. Denn gleichwie Die Thiere ihres Landes, Die Tiger, Wwen, Clephanten, fich mit ihrer Rraft bruften und boch burd menschliche Rlugheit leicht erjagt werben, fo bruften fich auch bie Ronige ber Barbaren mit ber Menge ihres heeres und werden boch burch bie Rlugheit ber bellenen leicht übermältigt." Nachbem Alexander fich fo ausgesprochen hatte um bas Geer zu ermuthigen, schrieb er bem Porus einen Brief zurud folgenden Inhalts: "Der Ronig Alexander entbietet dem Ronig Porus feinen Gruß. Roch mehr haft bu gum Ueberfluß unfern Gifer angeregt zum Rampfe zu eilen, indem bu fagft, bag Bellas nichts enthalte, mas bes Blides eines Konige murbig fei, ihr Inder aber alles befäget, Städte und Lander. Du weißt, bag jeber Menich bas Beffere zu erlangen

ben, vermuthlich weil er xespacia in feiner gewöhnlichen Bebentung: Winterquartier nahm, was aber hier gar nicht paßt.

frebt und nicht das Geringere zu behalten. Da nun wix Hellenen biefes nicht haben, ihr Barbaren aber es bestiget, so wollen wir, weil wir nach bem Besseren begetzen, dies von euch gewinnen. Du schreibst auch, daß du ein Gott seist und ein König über alle Menschen, so daß du auch mehr vermögest als ein Gott. Ich aber beginne den Krieg gegen einen kleinen Menschen, der zudem noch ein Barbare ist, und nicht gegen einen Gott. Denn gegen eine einzige Wasserustung eines Gottes, gegen das Dröhnen des Donners, das Leuchten des Bliges und den Jorn des Ungewitters vermag die ganze Welt nicht Stand zu halten. Sowie also dich die von mir bestegten Bölter nicht in Staunen versetzen, so slößen auch mix deine prahlerischen Worte keine Furcht ein.

#### Ravitel 3.

Die heere treffen zusammen; Alexander erschrickt vor der Baht der Clephanten; (B. C. er geht verkleibet in die Stadt zu Borus als Kunbschafter.) läßt eherne Bilbfaulen gegen die Elephanten machen. Rampf, die Elephanten verbrennen fich an ben glühenden. Bildfaulen, Bucephalus getöbtet; aus Trauer darüber vernachiafsigt Alexander den Kampf. Die Schlacht dauert zwanzig Tage.

Machdem Porus das Schreiben des Alexander empfangen und gelesen hatte, ward er sehr zur Eile entstammt, und sogleich versammelte er die Menge der Barbaren und Elephanten und viele andere Thiere, welche von den Indern in der Schlacht benut wurden. Als aber die Macedonier und Verser nahe herankamen und Alexander die Schlachtordnung des Porus sah, erschrack er, nicht vor den Heereshausen, sondern vor den Thieren; denn mit Menschen war er gewöhnt zu kämpsen, nicht mit Thieren.

Alerander warb nun wieber sein eigner Bote und ging in die Stadt, wo Borus war, indem er in bem Anzug eines Soldaten Lebensmittel kaufte. Die Inder aber, als sie ihn erblickten, führten ihn sosort vor ben Ronig Borus. Und es fpricht gu ibm Porus: "Wie geht es bem Alexander?" Er antwortete: "Er lebt und ift gefund, und munfcht ben großen Konig Borus zu feben." Borns aber ging hinaus mit Alexander, zeigte ihm bie Renge ber Thiere und fbrach ju ihm: "Gebe bin und fage bem Alexander, baß ich mit folden Thieren ibn befampfen will. \*)

Nachbem Alexander von bem Borus weggegangen mar mb bie Schlachtreihe ber Thiere beschaut und feinen Berftand befragt hatte, was that ba nach langem Dach= benten ber fluge Alexander? Er ftellte alle ebernen Bilb= faulen, beren er habhaft werben fonnte, und bie Ruftungen ber Solbaten wie Tropbaen auf und befahl biefe tutig glubend zu machen, fo bag bas Erz wie eitel Feuer war, und befahl fle wie eine Mauer vor bie Schlachtorb= nung zu ftellen. Als aber bas Beichen gum Rampf er= tonte, ba befahl Borus bie Thiere loszulaffen. Diefe Aurzien nun in haftigem Laufe bergu und faßten bie Bibfaulen an, und alebald verbrannten fie fich bie Dauler und faßten nun fernerbin nichts mehr an. Auf biefe Beife alfo machte ber verftanbige Alexander bem Andrang ber Thiere ein Enbe. Die Berfer aber übermaltigten Die Inder und trieben fie in die Flucht burch Schiegen mit Bfeilen und burch Reitertampfe. Biele murben getöbtet, und lange bauerte ber Rampf, indem fie tobteten und getobtet murben. Auch Alexanders Pferd Bucephalus fürzte entfraftet gufammen. Da bies gefchehen mar, fummerte' fich Alexander nicht weiter um Die Schlacht und fle blieben zwanzig Tage im Rampfe mit einander; Die Soldaten bes Alexander aber geriethen in Furcht und wollten fich ergeben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Der Text icheint verborben gu fein, wenigstens bas ou nach deciorus.

<sup>\*\*)</sup> Der Text scheint eorrigirt zu fein. Jul. Bal. hat hier einen Baffenftillftanb von 20 Tagen.

## Rapitel 4.

Bweifampf; Borus fallt, wird begraben. (A. Alexander unterwirft fich des Mufifanus u. Andret Länder, erobert die Felfenfestung Aornus; bei der Belagerung einer andern indischen Stadt fommt er in Lebensgesahr, wird aber von Beucestes und Btolemaus gerettet.) (A. B. Darauf zieht er zu den Brachsmanen.)

Da Alexander mertte, bag er verrathen werden follte, befahl er, bag ber Rampf ichweigen follte, und fprach alfo gum Ronig Borus: "Darin zeigt fich nicht die Rraft eines Ronige, wenn, auf bag einer von une flege, gwifden uns bie Beere hinfterben, fondern barin zeigt fich bie Mannhaftigfeit bes eignen Rorpers, wenn jeder von uns fein Beer ruben läßt und wir jum Gingelfampfe um bie Berrichaft bervortreten." Borus freute fich baruber und versprach fich ihm gum Gingelfampfe gu ftellen, ba er fab, bag ber Rorper bes Alexander nicht im Berbaltnig zu feinem Rorper fand; benn Borus mar funf, Alexander nicht einmal brei Ellen groß. Beibe Beere, bas bes Borus und bas bes Alexander ftellten fich nun gum Bufeben auf. Run entftand ploglich ein Larm in bem Beere bes Borus. Borus wendete fich erichredt um, um zu feben, . mas bas für ein garm fei. Da bob fich Alexander auf feinen Fugen,\*) fprang auf ibn los und flieg ibm fein Schwert in die Seite, und tobtete fofort ben Ronig Borue. Beibe Beere begannen nun gegen einander zu fampfen. Alerander fprach nun zu ben Indern: "Ungludliche Inder, warum fampfet ibr, ba euer Ronig tobt ift?" Sie fprachen : "Damit wir nicht zu Befangenen gemacht werden, beghalb fampfen wir." Alexander aber fpricht ju ihnen: "Laffet ab vom Rampfe und febrt jurud in eure Stadt als freie Manner; benn nicht ihr habt es gewagt mein Beer anzugreifen, fondern Borus." Die

<sup>\*)</sup> Einen anbern Sinn kann ich aus den Worten 2018λανας αυτού τους πόδας (wortlich: er machte feine Füße hohl) nicht heraussinden.

fes fagte er aber, weil er wußte, daß fein heer bem Kampfe mit den Indern nicht gewachsen war. Sodann befahl er den König Borus königlich zu begraben. Nachs dem er aber alle Kostbarkeiten des Balastes an sich genommen ) und ihre Stadt geordnet hatte, seste er seinen

<sup>\*</sup> A. fügt bier noch bingu: Rachbem er aber alle Roftbarfeiten mit fich genommen hatte, jog er weiter. Er unterwarf fich auch bie Subte ber übrigen indifchen Furften u. bie bem Baufanias (Duller conjecturirt aus Arrian Dufifanus) unterworfenen Inder. Er fam and an bie Festung Avrne, welche 11 Stabien boch liegt (S. Arrian 4, 28) und ihren Ramen baber bat, weil fie felbit fur Bogel nicht juganglich ift. Wegen Diefes Morne jog auch Dionpfos vergeblich, und ebenfo tonnte Beratles es nicht einnehmen wegen feiner Bobe und Festigfeit. Alexander nahm fie auf folgende Beife ein. Er ließ eiferne Bflode machen und in bie Felfenvorfprunge einschlagen, an welchen Die Macedonier binauffletternb und gefchutt (?) vor ben fampfenden Indern Die Feftung nehmen tounten. Go nahm er Aorne. Ale er biefe Orte fich unterwarf, botte er (an bem Sybaspes?) von einem herricher gegen Aufgang ber Sonne, ber ein großes Beer und viele Glephanten habe, 4 wollte auch Diefe befampfen. Seine Macebonier gufammenrufend, überrebete er fie, ben Bug zu unternehmen. Es mar aber Alexans ber überaus tollfubn und unbefonnen. Bei biefer Belegenheit fonnte man bas recht erfennen. Es war in Indien eine Stadt, ein welche viel Bolf fich vor andern Feinden geflüchtet hatte; benn gegen biefe Stadt, ale die größte und ficherfte mandten fie fich am erften. And Diefe nun befampfte Alexander. Die Leitern aber, Die fie angelegt hatten, murden gerbrochen und bie Macebonier fonnten baber nicht in Die Stadt fommen; nur Alexandere Leiter blieb mverlegt. Obgleich nun Alexander fah mas gefchehen, flomm er bod mit 2 Freunden, Beuceftes und Btolemaus in Die Stabt. Als Das.aber Die in ber Ctabt mahrnahmen, machten fie einen Augriff auf ihn. Beuceftes und Ptolemaus aber fprangen ihm bei und wehrten ben Angriff ab, indem fle feine Rettung hoher fchap: ten, als die eigne. Alexander aber wurde bennoch in tapferem Lampfe unter ber Bruft verwundet. Als nun die Macedonier bas Befchehene merften, fletterten fie über Die Thore und brachen, ft auf. Sie fturmten in die Stadt und todteten ohne Schonung bas bem Ronig gefchehen mar. Rachdem fie fo bie Stadt gewommen hatten, baten fie ben Ronig, nicht frevelhaft Rampf gu fuchen und nichts Unbefonnenes ju unternehmen. Darauf nun 19g er gegen bie Orpbrafer 2c.

Bug fort zu ben Brachmanen ober Oxpbrakern, nicht all wenn biefe ein kriegerisches Bolt waren, fondern es waren nachte Philosophen, die in hutten und Goblen lebien

## Rapitel 5.

(A. R. Schreiben ber Brachmanen, er zieht friedlich zu ihnen a. burchforfcht bas icone Land.)

Als die Brachmanen erfubren, bag ber Ronig Ales anber fich ihnen nabete, schickten fle bie vornehmiten Philosophen ju ihm mit einem Schreiben. Alexander nahm und las es und fand, bağ es Folgenbes enthielt: "Bir Somnofopbiften fdreiben bem Menfchen Aleranber alfo : Wenn bu zu uns fommit, um uns zu befriegen, fo mirft bu bavon teinen Bortbeil gewinnen; benn be finbest nicht einmal etwas, mas bu von uns wegtragen tonnteft. Wenn bu aber wegtragen willft, mas wir beben, fo bedarf es bagu feines Rrieges, fonbern nur einer Bitte, nicht an une, fonbern an Die Borfebung. Wenn bu aber wiffen willft, wer wir find; wir find nadte Menschen, welche die Gewohnheit haben zu philosophiren, nicht von une felbft, fonbern von ber Borfebung im Simmel gefchaffen; benn bir ift es verlieben, Rrieg ju führen, uns aber ju philosophiren." Rachbem Alexander bies gelesen batte, zog er friedlich zu ihnen, und er fah viele Balber und viele febr icone Baume mit mannichfaltigen Früchten und einen Rlug, ber jenes gange Land umftromte und beffen Baffer burchfichtig war und weiß wie Mild, und gablreiche mit Fruchten belabene Palmbaume und Weinranten mit taufend iconen Trauben recht gur Luft; und fie felbft fab er nacht in Gutten und Soblen wohnen; und außerhalb in weiter Entfers nung fab er ibre Beiber und Rinber, wie fle bie Schafberben meibeten.

## Kapitel 6.

(A.B. Gefprach mit ben Brachmanen, Proben ihrer Beisheit.)

Es forfcbte aber Alexander von ihnen und fprach: -babt ibr teine Graber?" Sie fagten: "Diefer Raum, wo wir und aufhalten, ift auch unfer Grab. Denn bier ruben wir aus, indem wir jum Schlaf uns auf die Ste betten; benn bie Erbe erzengt uns, bie Erbe nabrt und unter ber Erbe fchlafen wir, wenn unfer Leben # Ende ift, ben emigen Schlaf." Einen anberen aber fragte er: "Gibt es mehr Lebende ober mehr Tobte?" tagten : "Der Todten find mehr, aber bie, welche nicht mehr find, foll man nicht gablen, ba fie zu leben migebort baben; und man muß bie, welche man fiebt, für jablreicher erflären, als jene, bie man weber mit an Augen noch mit ber Bernunft mabrnehmen fann." bid wiederum fragte er: "Was ift ftarfer, ber Tob ba bas Leben?" Gie fagten: "Das Leben, weil bie Come, wenn fie aufgebt, glangenbe Strablen bat, wenn # der untergeht, fchwacher ericheint." Ferner fragte er: Bes ift größer, die Erbe ober bas Meer?" Gie fage in: "Die Erbe, benn bas Meer felbft wird von ber the eingefchloffen." Einen anderen fragte er: "Belches Schoof ift liftiger als alle anderen?" Diefer antwor= te: "Der Denfch." Alexander fpricht: "Wie fo?" Er he: "Davon überzeuge bich an bir felbft. Denn bu, bu ein Thier bift, flehe, wie viele Thiere führft bu ti bir, bamit bu allein ben anderen Thieren bas Le= taubeft." Alexander ward nicht zornig, fondern Melte und fprach von neuem: "Was ift Konigsherr= faft?" Er antwortete: "Eine ungerechte Rraft ber Uebervort beilung, Rubnheit'vom Glude ligunftigt, eine goldene Baft." Bu einem anderen lette er: DBas war fruber, bie Racht ober ber Tag ?" & fagte: "Die Nacht; benn bas Erzeugte wächft in ben Dunkel bes Leibes; bann bringt ber Leib bie Bes

burt an bas Licht bes Tages." Bu einem anderen fag er: "Welche Theile find beffer, Die rechten ober linten?" Er fagte: "Die rechten; benn auch bie Sont geht gur Rechten auf und mandert nach ber Linken am Simmel bin; auch faugt bas Beib erft mit ber linten bann mit ber rechten Bruft." Nachher fragte fle Alen ander: "Sabt ihr einen Berricher?" Sie fagten : "3 wir haben einen Führer." Er fprach: "3ch wunfchi biefen zu begrußen." Da zeigten fie ihm ben Danbamid ber auf ber Erbe lag. Es waren für biefen Baumblatte bingebreitet und por ibm lagen Reigen, Bfeben (Ruri biffe) und andere Früchte. Da Alexander ihn erblictte begrüßte er ihn und auch biefer fprach zu Alexandera "Sei willfommen!" Aber er fand nicht auf und ehrte ibn nicht als einen Ronig. Alerander fragte benfelben ob fle Gigentbum befäßen. Er fbrach: "Unfer Gigenthum ift bie Erbe, Die fruchttragenden Baume, bas Licht, Die Sonne, ber Mond, ber Chor ber Sterne, ber Luftftrom, bas Baffer. Wenn wir nun hungrig find, fo geben wir gu ben belaubten Baumen und effen Die von felbft gemachfenen Früchte. Denn beim Bachfen bes Monbes tragen alle unfere Baume gruchte. Und wir baben ben großen Rluß Euphrat und wenn wir burftig finb, fo geben wir zu ihm bin und trinten und erquiden und. Bir haben auch ein jeber fein Beib, und wenn ber Mond im Bachfen ift, geht jeber zu feinem Beibe und wohnt ihr bei, bis fle zwei Rinder geboren bat, und wir rechnen bas eine fur ben Bater, bas andere fur bie Mutter." Nachdem Alexander bies gehört hatte, fprach er zu ihnen: "Bittet von mir, mas ihr munichet, und ich will es euch geben." Da ichrieen fte und fagten: "Gib uns Unfterblichfeit." Alexander aber fprach : "Das fteht nicht in meiner Dacht, benn auch ich bin fterblich." Sie fprachen: "Wenn bu fterblich bift, warum fuhrft bu so viele Kriege? Damit bu alles gewinneft und mo es bann hintrageft? Wirft nicht auch bu es wieber anbern

serlassen mussen?" Alexander sprach: "Das ist von ber beschung so eingerichtet, damit auch wir Diener ihres Miens sind \*). Denn das Meer wird nicht bewegt, kem der Wind nicht weht, und die Bäume schwanken licht, wenn der Wind sie nicht in Bewegung setz, und kensch ist nicht thätig, außer durch Antrieb der brischung. Auch ich möchte von dem Kriegführen absin, aber der Beherrscher meiner Seele läßt es nicht Denn, wenn wir alle gleichen Sinnes wären, dann wie die Welt träge sein, das Weer würde nicht besiem, die Erde nicht bebaut, keine Chen geschlossen dien, die Erde nicht bebaut, keine Ehen geschlossen wir die sinder erzeugt werden. Denn wie viele sind bem von mir geführten Kriegen unglücklich geworden, dem sie das Ihrige verloren haben? aber andere sind klich geworden durch fremdes Gut; denn alle übersten, was sie von dem einen nehmen, wieder dem ansum, und keiner behält, was er hat."

Rachbem Alexander also gesprochen, ließ er für den kandamis Geld und Rleider und Wein und Oel herskingen und sprach: "Nimm das, o Seher, zu unsem Andenken." Dandamis aber sagte lachend zu ihm: "Das ift uns unnüg; aber, damit es nicht scheint, als wiren wir hochmüthig, so wollen wir das Oel von dir stachmen." Und er machte einen Hausen von Holz, sindete dasselbe an und goß vor den Augen Alexanders

be Del in bas Feuer.

<sup>\*)</sup> Ich habe ben Finalfat nach ber Lesart bes C. überfett be einen paffenberen Sinn ju geben fcheint, als mas im Terte fett: "bamit ihr Diener unferes Willens werbet."

(A. schiebt hier bas Wert bes Pallabins über Lage und BM Indiens und über bie Brachmanen ein.) (Einen Theil bie nebft bem, was A. B. in Rap. 5 und 6 ergablen, gibtst vermischt II. 35.)

Deine Arbeitsamfeit und Binbegierbe. Deine Lich gum Schonen und gu Bott, o Bierbe ber ebelften Die ner, bat une peranlagt, noch eine anbre Sache, bie red ift an Rulle ber Beisbeit, zu ergablen. Bewogen alf burch beine Wißbegierbe wollen wir bir zu bem Befig ten auch noch bie Lebensweise ber Brachmanen ausein anderfeten. 3ch babe freilich weber ibr Baterland be fucht, noch bin ich mit Leuten biefes Bolfes gufammen getroffen. - benn fie mobnen weit weg im Inder- und Sererlande an bem Aluffe Ganges, - fondern ich bin por einigen Jahren mit bem feligen Dofes, Bifchof bet Abuliten, nur in die vorderften Theile von Indien gekommen. Und ich ward von einer muthenden bist überfallen, bie fo ftart mar, bag bas Baffer, welches eistalt aus ben Quellen berporiprudelte, in Befage # fcopft alebald verbunftete. Da ich bies fab, fehrte ich wieder um, weil ich ben Glubwind nicht aushalten fonnte.

Diefer Fluß Ganges ift bei uns ber fogenannte Pheison, ber in ber Schrift vorkommt als einer ber vier Fluffe, von benen gesagt wird, daß fie im Paradies entspringen. Es gibt eine Erzählung Alexanders bes Königs

<sup>\*)</sup> Es folgt Kap. 7—16 das Werk rou Haddolov niet rov rif 'Irdiac idror xad rov Beaucaron. vergleicht Müller. Palladius aus Galatien 367—431 Bischof von heleist Polls (400) schrieb (420) eine Geschichte der hell. Einsiedler, historia Lausiaca; der ihm beigelegte Aussas über Indische Bilter und Brachmanen scheint von einem Anderen verfaßt. S. Machler I. 407. Nach der lateinischen Uebersetzung S. Ambrosti, die Müller untergesetzt hat, scheint Palladius der, an welchen die Bischeibung gerichtet ist. Sie beginnt: Desiderium mentis tuae, Palladi, nos compellit etc. Der Schreiber war wahrscheinich ein Diener des Bischoss.

ber Macedonier, in welcher einiges von ihrer Lebensbeise erzählt wird. Auch dieser hatte das wohl nur durch
thunfagen. Denn auch er hat, wie ich glaube, den
Tenges nicht überschritten, sondern ist nur dis in das
Lud der Serer gekommen, wo die Serer die Seide ertogen; und dort errichtete er eine steinerne Saule und
field darauf: "Ich, Alexander, der König der Mace-

benier, bin bis gu biefer Stelle gefommen."

Ich aber habe, wie es mit ben Brachmanen ift, fo imlich erfahren tonnen von einem gemiffen Gelehrten In Theben, ber freiwillig bie Reife machte, aber uns fteiwillig in Die Gefangenschaft gerieth. Diefer hatte a Calent gur Führung von Broceffen und berfelben Merbruffig entschloß er fich, bas Land ber Inber gu forichen. Und nachdem er über bas Deer gefahren Mar mit einem Aelteften, erreichte er querft Abulis, bann Sarume, und tam bei gunftigem Winde nach einer Fahrt ton mehreren Tagen nach Muziris, bem Safen von Mu Indien jenfeits bes Banges. Dort wohnte ein winer Ronig ber Inder. Nachdem er bafelbft langere Beit verweilt und fich mit ben Berhaltniffen befannt smacht hatte, wollte er auch die Insel Taprobane besu= den, wo bie fogenannten Makrobier wohnen. Denn auf biefer Infel werben bie Menfchen bis 150 Sabre alt Degen ber außerorbentlich gefunden Beschaffenheit ber : und ber unerforschlichen Anordnung Gottes. Auf biefer Infel wohnte auch ber große Ronig ber Inder, bem alle bie fleinen Ronige jenes Landes als Satrapen mierthan find, wie eben jener Belehrte uns ergablte, ber es felbft von einem anderen erfahren hatte. felbft konnte nicht auf die Infel gelangen. Denn es liegen neben biefer Infel, wenn die Erzählung nicht

<sup>\*)</sup> Ich gebe hier bem Worte naganovopa eine Bedeutung, bie im Lexikon nicht fleht, aber burch die Ethmologie (naganovew ubenher, beiläusig hören) in bem Zusammenhang gerechtsertigt wirb.

erlogen ift, ungefähr taufend andere Inseln, an welldas rothe Meer anflutet. Da nun der Magnet, das Eisen anzieht, auf jenen Inseln, welche die Manklischen heißen, sich findet, so wird jedes Schiff, welche eiserne Nägel hat, wenn es in die Nähe kommt, volder Kraft des Steines sestgehalten und kann nicht von beikommen. Es sind aber die Schiffe, welche nach jenegroßen Insel sahren, eigens ohne Eisen mit hölzernet Nägeln zusammengefügt.

## Rapitel 8.

Es hat aber, fagt er, dieje Infel auch funf febr groffe Fluffe, auf benen Schiffe fahren. Wie ihm bie Leute von bort ergablten, geht in jenen Gegenben niemals bas Db# aus; benn zu berfelben Beit, fagt er, blubt ber eine In ber andere tragt unreife, ber andere reife Früchte. gibt bort auch Datteln und fowohl bie gang große Inbifche, als die fleine mobiriechende Rug. Die Bewohner jenes Landes leben von Milch, Reiß und Obft. Da es feine Wolle bei ihnen gibt und auch feinen Lein, fo fcblagen fle blos fcon bearbeitete Relle um Die Sufte. Die Schafe haben Saare, teine Bolle, geben febr viel Mild und baben breite Schmange. Sie effen auch Rleisch ber Biegen und Schafe. Denn bas Schwein finbet fich von Thebais an nicht mehr in ben Landftrichen von Indien und Athiopien wegen ber übermäßigen Site. Es ergablt nun biefer Gelehrte alfo: "Bon Aurume aus versuchte ich, ba ich einige Inder fand, die bes Banbels wegen in einem fleinen Schiffe übers Deer fuhren, mehr ins Innere zu gelangen und ich fam in bie Rabe ber fogenannten Bifaber, welche ben Pfeffer fammeln. Diefes Bolf ift fehr tlein und fraftlos; fle wohnen in Relfenboblen und verfteben es wegen ber gebirgigen Befchaffenbeit ihres Landes auch an fleilen Abhangen binaufzuflettern, und fo fammeln fle ben Pfeffer von ben 3meigen. Denn es find niedrige Baumchen, wie jener Gelehrte

te; und auch bie Bifaber find fleine Menschen von briger Statur, aber großem Ropf, ungefcoren und maarig. \*) Die übrigen Athiopier und Inber aber fowarz und fraftvoll und fraushaarig. Dort wurde is gewagt batte in bas bortige Land gu fommen. an es nabmen weber jene meine Bertheibigung an. ben fie verfteben bie Sprache unferes Landes nicht, noch bente ich bie Bormurfe, bie fle mir machten, auffaffen, ben ich verftand ihre Sprache ebenfalls nicht, (fonbern wir burch bie Beranberung ber Mienen gaben wir uns befindliche Beichen; ich errieth aus bem vorwurfsvollen bir ihrer Stimmen, aus ber blutigen Farbe ihrer Aumund bem wilden Anirschen ber Zahne, ben Ginn beffen, fle fagten,) - bie eingeflammerte Stelle ift frei über= ber Text scheint verderbt, — fle aber binwieber er= wien aus meinem Bittern, meiner Furcht und Tobes= und ber Blaffe meines Gesichtes beutlich ben be-Meibenswerthen Zustand meiner Seele und die Schwäche meines Rorpers. Ich warb alfo bei ihnen festgehalten Men übergeben murbe. Der Berbrauch ihres Ronigs it ein Scheffel Getreibe für feinen gangen Balaft, und biefer berkam, weiß ich nicht. Go konnte ich in ben Jahren allmählich vieles von ihrer Sprache und benachbarten Bolferfchaften fennen lernen. Befreit ward ich von bort auf folgende Weise. Ein anderer this, ber mit bem, welcher mich gefangen hielt, in Krieg with, verklagte ihn bei bem großen Konig, ber in tobane berrichte, baf er einen angesehenen Romer Befangenen gemacht habe und zu niedriger Dienft-Mittit anhalte. Diefer schickte einen Richter und nach-

<sup>9</sup> So verftehe ich ovorgoon im Gegensat von langges letter und ansgebehuter Ebene.

bem er die Wahrheit der Anschuldigung erkannt hatte, befahl er, meinem Dranger die haut abzuziehen, weil einen Römer mißhandelt habe. Denn fle ehren, wie mat fagt, gar fehr das Reich der Römer, aber fürchten die selben auch, weil sie ihr Land angreifen könnten wegen ihrer übergewaltigen Tapferkeit und Kriegskunft."

## Rapitel 9.

Jener fagte nun, bag bie Brachmanen ein Bolt feien. bas fich nicht aus eignem Entschluffe absonbere (ber Welt entfage), wie bie Donche, fonbern fie batten Dies Loos vom Simmel und burch Bottes Anordnung erbal ten. Sie bewohnen bas Ufer bes Rluffes und leben nadt. wie bie Natur fle gefchaffen bat. Bei ihnen gibt es fein vierfüßiges Thier, feinen Aderbau, fein Gifen, feine Baufunft, fein Feuer, fein Brod, feinen Bein, fein Gewand, nichts mas zur Arbeit ober zum Genuffe bient. Gie baben eine reine, milbe und febr angenehme Luft. Sie verehren Bott und befigen Erfenntnig beffelben, aber feine fo genaue, und tonnen nicht fo gut die Wege ber Borfebung beurtheilen; aber bemungeachtet beten fle unab= laffig. Beim Bebete feben fle nicht nach Sonnenaufgang, fondern nach bem Simmel, ohne auf Die Beranberung, bes Sonnenaufgangs zu achten. Gie effen bie bort por fommenden Fruchte und bie wilben Bemufe, welche bis Erbe von felbft bervorbringt, und trinten Baffer, indem fie unftat in ben Balbern umbergieben und auf Blattern ichlafen. Bei ihnen findet fich in Menge ber Pfirfichbaum\*) und ber fogenannte Acanthusbaum, und noch andere Früchte bringt bas Land hervor, wovon fie leben Die Manner wohnen in bem an ben Ocean grangenber Lanbestheile jenfeits bes Banges; benn biefer Fluß et gießt fich in ben Ocean; ihre Weiber aber mohnen bies

<sup>\*)</sup> ich lese negotro'v flatt negovvo'v, wovon das Lexison nichts weiß.

tis bes Ganges nach Inbien zu. Im Juli und August ten bie Danner zu ihren Weibern binuber; benn biefe Ronate find bei ihnen falter, weil bann bie Sonne gu ind und über den Morden binaufgestiegen ift. Diese Do= sate follen auch eine gemäßigtere Temperatur baben und ben Beichlechtstrieb anregen. Und nachdem fle vierzig Lage mit ihren Beibern verfehrt baben, geben fie wieber über ben Kluf. Wenn aber eine Rrau zwei Rinder geboren bat, bann gebt ber Dann nicht mehr binuber und ichläft nicht mehr bei ber Frau. Nachdem fie alfo für fich biefen Erfat geliefert haben, üben fle mahrenb thres ferneren Lebens Enthaltfamfeit. Wenn es fich aber wirigt, bag bei ihnen eine Frau unfruchtbar erfunben with, fo gebt ber Mann funf Jahre lang zu ihr und Molaft fie. Und wenn fle fein Rind bekommt, fo nabert fich ihr nicht mehr. Deswegen ift auch biefes Bolf wicht febr gablreich theils wegen ber ungunftigen Befoffenheit bes Lanbes, theils wegen ihrer natürlichen Embaltfamfeit in ber Erzeugung.

## Rapitel 10.

Der Fluß soll schwer zu passtren sein wegen bes sognannten Obontotyrannos (Großzahn). Denn dies ist sin ungeheuer großes Thier, das im Ganges lebt, ein anhhibium, das einen ganzen Elephanten verschlingen Inn. In der Zeit aber, wo die Brachmanen über den Inst ju ihren Weibern gehen, wird er in jenen Gegenstalt gesehen. Es gibt dort auch sehr große Schlansm, die zu siebenzig Ellen; von einer habe ich die Haut sehen, die fünf Fuß breit war. Die Ameisen sind dort sort groß, wie die Breite der Hand, die Storpione aber in gesährlich zu durchwandern. Doch enthält nicht jede Eigend des Laudes solche giftigen Thiere, sondern nur die unbewohnten. Die Schaar der Elephanten ist groß. Bon Arrian, dem Schüler des Philosophen Epistetus,

welcher ein Sclave gewesen war, burch seine trefflicher Anlage aber zur Philosophie getrieben wurde (er leditz au ben Zeiten bes Kaisers Nero, ber die berühmten Apart stell, ben seligen Betrus und Naulus hinrichten ließer sende ich dir hierbei, trefslicher edler Mann, als Zugabez um meinem Notizenbuche das kleine Werk über die Thaeiten des Alexander, welches ich von ihm beste. Wenn du dies aufmerksam liesest und sorgfältig überdenkst, wirst du sicher leben.

#### Rapitel 11.

Dandamis, ber Lehrer ber Brachmanen, indem er von bem Macebonier ergablte, fprach alfo: "Der Ronie Alexander, ba er es nicht ertragen fonnte blos Ronig von Macedonien ju fein, und es ihm nicht genugte Philippus zum Bater zu haben, behauptete ber Cobn, bes Ammon zu fein und ba feine Beburt ibn uber= führte, fo brachte er unmahre Beweise für feine Abe fammung por und fuchte feine Behauptung burch flegreiche Rampfe zu ichuten. Denn wie Die Sonne flieg er auf von Macedonien und überschaute bie gange Belt. bis er in Babylon unterging. Und nachdem er Europa und Affen unterjecht batte, ale maren bies fleine Raume, fam er auch und beschaute und burchforschte unfere Belt: Und alfo fprach Alexander: "Weisheit, Mutter ber Borficht, Theilhaberin an ber Rraft (an bem Wefen) aller Tugenden, die bu beinen tieferen Grund allein in ber Bahrheit baft, Erhalterin und Schöpferin ber Ratur. Beberin ber Rebe, Erforfcherin gemeinfamer Erfenntniß, bie bu bie Ungerechten ftrafeft, bie Berechten aber verfconft, verleihe mir gnabig, bag ich jest Erfullung meis

<sup>\*)</sup> Statt bieses letten Abschnittes hat die lateinische Uebersetung folgendes: "Dies behauptet Musaus von bem thebaischen Scholastifer über die Brachmanen erfahren zu haben. Was ich aber in den Geschichtwerken über Alexanders Leben gelesen und verschiedenen Schriftstellern darüber genommen habe, will ich hier beifügen." Musaus tonnte wohl der Moses sein, von dem oben Kapitel 7 unser griechischer Autor spricht.

wer Bitten erlange. Die weisen und eblen Brachmanen, welche hier wohnen, zu sehen bin ich gekommen, nachsem ich durch einen von ihnen, den Ralanus, der zu mir geilt ift, von ihnen gehört habe. Ich glaubte ihm und bin hierher gekommen und verlange darnach sie zu sehen und genauere Kenntniß zu gewinnen."

## Rapitel 12.

Die Brachmanen, die ebenfalls Inder find, fprachen p bem Ronig Alerander alfo:

"Rach Weisheit ftrebend, o Meranber, bift bu zu und gefommen; bies laffen wir Brachmanen gerne gefeben, weil es bei une" für foniglicher gilt; Dies woll= tof du ja erfahren, o Konig Alexander; benn ber Phi= lefoph wird nicht beherrscht, fondern er herrscht; benn burchaus fein Menfc hat Gewalt über ibn. Aber nachs bem wir bieber, weil man une bei bir verläumbete, mit Riftrauen von bir betrachtet murben, bift bu jest gefom-ten, um bie Bahrheit zu erproben. Denn Kalanus mar da ichlechter Dann bei uns und burch Ralanus habt ihr bellenen die Brachmanen fennen, aber nicht ichagen gelernt; benn jener gebort nicht gu une, fonbern mar bon ber Tugend gum Reichthum übergelaufen. Es gemigte ihm nicht aus bem Fluffe Tiberoboam bas Waffer ber Dagigfeit zu trinten und von Dilch fich gut nahren, woburch ein gotteswürdiger Sinn machft, fondern er ben Reichthum, ber ber Seele feindlich ift; und fo lef er in fich ein verberbliches Reuer aufflammen und wendte fich von ber Weisheit zur Bolluft. Bon uns ter walzt fich feiner auf Kohlen und fein Schmerz migehrt unfern Rorper, fonbern unfere Lebensweise ift th Mittel zur Erhaltung ber Gefundheit. Dhne Reich= tum find wir ber Natur gemäß, und in gleicher Weife figt bei uns allen dem Leben ber Sod. Wenn aber dnige ber fterblichen Menfchen, welche lugenhafte Er= Ahlungen vernommen haben, nichtige Geschoffe gegen uns richten, fo ichaben fie boch unferer Freiheit nicht (b. b. wir laffen uns in ber freien Babl beffen, met wir für gut halten, nicht irre machen.) Es ift aber eine und baffelbe lugen und ohne weiteres glauben. Den wer lügt und femand überrebet, thut Unrecht und ebenit thut Unrecht, mer einem Lugner Gebor ichenkt und glaubt bevor er bie Babrheit erfannt bat. Denn Berlaumdung ift bie Mutter bes Rriege und erzeugt Erbitterung, worand Rampf und Krieg entfteht. Es ift aber feine Tapfertell Menfchen zu tobten; benn bas ift bie Sache bes Ram bere. Tapferteit ift es gegen jede Temperatur ber Luft mit nadtem Rorper gu fampfen und Die Begierben bet Leibes zu ertobten und bie miberftreitenben Regungen in demfelben zu bestegen und fich burch bie Begierbe nicht überwinden zu laffen, alfo, bag man nach Rubm und Reichthum und Wolluft ftrebt. Diefe Reinde alfe bestege zuerft, o Alexander, biese tobte. Denn wenn bu biese bestegft, bann brauchft bu nicht gegen bie außeren Feinde zu fampfen. Denn mit ben außeren Feinden fampfest bu, bamit bu biefen (ben inneren Feinden) Tribut bringeft. Siehft bu nicht, bag, indem du die außeren Feinde bestegft, bu von den inneren bestegt wirft? Die viele Ronige ber Thorheit, glaubst bu, daß in ben Un= verftandigen berrichen? Die Bunge, bas Bebor, ber Beruch, bas Geficht, ber Tafffinn, ber Magen, Die Gefchlechts= theile, ber gange Leib. Und auch im Innern geben viele Begierben, gleich unerbittlichen und unerfattlichen Bertfcherinnen, endlofe Befehle, Die Beldgier, Die Bergnugungefucht, die Mordluft, ber Gefchlechtstrieb \*), Die Bwietracht; biefen allen und noch anderen mehr find bie Sterblichen unterthan und vermoge biefer morben fle und werben gemorbet. Wir Brachmanen aber, ba wir

<sup>\*)</sup> φονοπτονίας habe ich ausgelaffen, weil es baffelbe ift wie δολοφονίας; vielleicht ift aber flatt δολοφ mit ber Leidner Handschrift wesdwalcas (ber Geiz) zu lefen.

bie inneren Beinde übermunden haben, fampfen nicht 'negen bie außeren. In Rube beschauen wir die Balber imb ben Simmel und boren ben melobifchen Befang ber Bogel und bas Schreien ber Abler, find mit Blattem befleidet und leben in ber freien Luft, effen Fruchte and trinken Waffer, fingen Gott Lieber und bebenten in Butunft, und horen nichts, was uns nicht Rugen Richte. Go leben wir Brachmanen, ohne viel Worte gu maden und fdweigend. Ihr aber faget, was man nicht Hun barf, und thut, was man nicht fagen barf. Bei ad tennt niemand einen Philosophen, ber nicht fpricht; benn eure Bernunft ift bie Bunge und auf ben Lippen the euer Berftand. Ihr fammelt Gold und Silber, ihr hurft Sclaven und große Häuser, ihr jagt nach herr= faft, ihr effet und trintet was auch bas Bieh ift und tintt, ihr mertet nichts wie Ignoranten; umbullet Anwurmern gleich; ohne Scheu thut ihr alles und ich ihr wie gegen Feinde, und, ba ihr boch Macht habt Me eure Bunge, lagt ihr euch von ihr befampfen; beffer ale ihr find biejenigen, welche fcweigen, auch benn fie fich nicht ale folche beffere barthun \*). Bon en Schafen borgt ihr wie Rriegsgefangene Bolle, um= the eure Finger mit Bierath in ber Geftalt von ge-Mnittenen Steinen, traget Gold, wie bie Weiber, und th ftolz \*\*); nach bem Cbenbilbe bes Schöpfers gestals erzeugt ihr in euch ben Sinn wilber Thiere. Wenn fr mit vielem Befitthum euch umgebt, fo feib ihr ftolg

<sup>9</sup> Die lateinische Uebersetzung scheint klarer: non enim so pos loquendo revincunt benn fie widerlegen fich durch spreska nicht felbft.

tam mercedem ab omnibus (ovibus M.) accipitis: gloriotam, ut putatis, ornamentum digitis vestris imponitis autam cet.

barauf, ba ihr boch feht, bag es gur Mahrheit em nichts nugen tann. Denn Bolb erhebt bie Seele ni noch nahrt es ben Rorper, fonbern vielmehr im Bega theil verdunkelt es bie Seele und gebrt ben Rorper Wir aber, bie wir zur Bahrheit unfere Ratur hindrang und zu bem, mas biefer verlieben ift, tragen auch fur fen Borforge. Wenn ber Gunger fich einftellt, fo ftillen me ibn mit Baumfruchten und Kräutern, die bie Borfebui uns bescheert bat; und wenn ber Durft fich einftellt, geben wir gum Rluffe und bas Golb verachtenb trinke wir Waffer, und lofden baburch ben Durft. Das Got aber macht bem Durft fein Enbe, es beschwichtigt nicht hunger, es befanftigt feine Bunbe, beilt feine Rrantheit, fattigt nicht bie Unerfattlichfeit, fonbern erregt nur noch mehr biefe ber Ratur frembe Begierbe. Und wenn ein Mensch burftig ift, fo begehrt er offenbar zu trinken, und wenn er Baffer befommen bat, fo ift er bes Durftes ledig; und wenn einer bungrig ift. fo ftrebt er naturlich nach Mahrung und, fobalb er gegeffen bat, fo wird er fatt und ift ber Begierbe lebig. Es ift alfo gang offenbar, bag bie Begierbe nach Golb ber Natur fremb ift; benn jebe Begierbe ber Sterbliden bort auf, fobalb fie Befriedigung erlangt bat, be bie Natur zugleich mit ber Begierbe bie Befriedigung gegeben bat. Die Begierbe nach Gold aber ift unerfattlich, weil fie ber natur zuwiber ift. Und bann fcomudt ihr euch auch bamit und feib ftolz barauf und verachtet bie anderen Menfchen; und beshalb macht ihr bas gemeinfame But aller gum Gigenthum bes Gingelnen, inbem bie Belogier die fur alle gleiche eine Natur fortan in viele Theile \*) gerichneibet. Ralanus nun, euer lugenhafter Freund, hatte biefe Gefinnung, aber er wird von uns verachtet, und er, ber Urheber vieles Uebels, ftebt bei euch in Ehren und Ansehen. Da er aber fur uns

<sup>\*)</sup> γνώμας hat keinen Sinn, vielleicht μοίρας.

much ift, so wird er van uns mit Berachtung ausgeben, und alles, was wir verschmähen, das bewunderte
per geldgierige Ralanus, euer und nicht unser Freund;
höricht und beklagenswerther als die Ungläcklichen hat
aus Gelbgier seine Seele ins Berderben gestürzt.
hörswegen erschien er unser nicht mürdig und nicht würsig der Liebe Gottes, und sand nicht Ruhe in dem
höglosen Leben in den Wäldern und genoß nicht die
klesnung auf das, was wir nach dieser Zeit erwarten,
holl er seine ungläckliche Seele aus Geldgier getöbtet

# Rapitel 13.

Es ift aber bei uns ein gewiffer Dandamis, ber in Frieben in bem Balbe auf Blattern liegt und in feiner Rabe eine Quelle bat, an welcher er als an ber reinen Bruft ber Mutter Erbe trinft." Da Alexander bies Alles borte, berief er biefen ihren Lehrer und Fürften # fich, um fich mit ibm ju unterreben. Gie zeigten ibm fter von Ferne ben Ort, wo Dandamis fich befand. Alexander borthin tam und bingutrat, fab er ibn nicht; benn er lag in bichtem Walbe und rubte in Trieben auf Blattern und hatte in ber Rabe eine Quelle, an ber er als an ber reinen Bruft ber Mutter Arbe trant. Da nun Alexander ben Dandamis, ben Borfteber und Lehrer ber Brachmanen, nicht fab, schickte a einen feiner Freunde, Namens Onefifrates, ju ihm, indem er fprach: "Gile gu bem Lebrer ber Brachmanen, bem großen Danbamis, o Onefifrates, und führe entweber ben Mann felbft zu und ober wenn bu erfahren haft, wo er fich aufbalt, fo melbe mir es foleunigft, bamit ich felbft zu ihm tomme." Onefifrates aber fpricht: "Deinen Befehl werbe ich foleunigft erfullen, o Ronig; benn bir fommt es zu zu befehlen, mir aber bas Befohlene zu thun." Und er ging bin und ba er ben Dandamis fand, fprach er: "Beil bir, o Lebrer ber Brach-

manen! Der Cobn bes großen Gottes Beus, ber Rouie Mleranber . welcher Berr ift über alle Menfchen . ruft bich ; berfelbe wird bir, wenn bu ju ibm fommft, viele foonen Gefchente geben, wenn bu aber nicht tommit. Dir ben Ropf abichlagen." Danbamis aber, ba er bies horte. lächelte freundlich und erhob nicht einmal feinen Roof von ben Blättern, fondern lachend antwortete er alfo: "Gott, ber große Ronig, ichafft niemals Frevel, fondern Licht, Frieben, Leben und Baffer, Menichentorper und Seelen, und biefe nimmt er auf, wenn bas Schidfal fle loft (von bem Rorper) und fle nicht ber Begierbe unterthan find. Das ift mein herr und mein alleiniger Bott, ber Morb verabscheut und feine Rriege erregt. Allerander aber ift fein Gott, ba er bem Tobe unter= worfen ift. Und wie fann er Bert fein über alle, ba er nicht bis jum Rluffe Tiberoboam und rudwarts noch nicht bis Babes gelangt ift, und ben Lauf ber Sonne in ihrer Mittelbahn (b. i. unter bem Mequator) nicht gefeben bat und an ben nordlichen Grangen bas grasreiche Schthien nicht einmal feinen Ramen fennt. Wenn aber bas Land bort ibn nicht faffen fann, fo gebe er über ben Ganges und er wird ein gand finben, welches Menichen tragen fann, wenn ibr Land nicht mehr im Stande ift, ibn zu tragen. Die Geschenke aber, welche Alexander mir verfpricht und ju geben verheißt, find für mich unnus. Diefes aber ift mir lieb und brauchbar: als Wohnung biefe Blatter, als fette Nahrung bie in ber Rabe blubenben Rrauter, und Baffer jum Trunf. Alle übrigen Dinge und Sachen, bie mit Sorgen gefammelt werben, pflegen nichts andres als Rummer gu bereiten, wovon jeber Sterbliche erfüllt ift. So aber feblafe ich auf einem Lager von Blattern mit geschloffenen Mugen ohne etwas zu bewachen. Denn wenn ich Golb bemachen will, fo verberbe ich mir ben Schlaf. Die Erbe gewährt mir alles, wie eine Mutter Milch ihrem Rinbe. Bobin ich will, babin gebe ich; um was ich mich nicht

Mmmern will, bagu werbe ich nicht gezwungen. Wenn Mleranber mir ben Ropf nimmt, fo wird er boch meine Seele nicht vernichten, fondern mein Kopf zwar bleibt foweigend zurud, meine Seele aber wird zu ihrem beren geben, nachbem fie ben Rorper wie ein armfeliges Bewand auf ber Erbe gurudgelaffen bat, wovon er auch genommen murbe. Und ein Geift geworben werbe ich gu meinem Gotte binaufgeben, ber uns auf die Erbe gefmbt und im Bleifch eingeschloffen bat, um zu versuchen, wie wir bienieben nach feinem Bebote ibm leben merben, und wenn mir wieder zu ihm kommen, Rechen= faft von une forbern wird, ale ein Richter alles Frebels; benn bie Seufger ber Befrantten werben bie Strafe ber Kranfenden. Diefe Drohungen richte Alexander gegen folde, Die nach Gold und Reichthum begehren und ben Tob fürchten; benn bei une find biefe beiben Baffen wirfungelos; benn bie Brachmanen lieben weber bas Gold noch fürchten fle ben Tob. Gebe alfo bin und fage bem Alexander: Dandamis bedarf bes Deinigen nicht; begwegen wird er nicht zu bir fommen; wenn aber bu bes Dandamis bebarfft, fo fomme zu ihm."

## Rapitel 14.

Da Alexander dies von dem Onestrates hörte, verslangte er noch mehr, ihn zu sehen; weil ihn, der so viele Wölfer untersocht hatte, ein einziger nackter Greis bestegte. Er ging also mit fünszehn Freunden in den Bald des Dandamis, und da er in die Nähe gekomsmen war, stieg er vom Pferde, legte sein Diadem und alle Pracht ab, mit der er bekleidet war, ging allein in den Wald, wo Dandamis war, und begrüßte ihn und sprach: "Geil dir, o Dandamis, Lehrer der Brachsmanen und Fürst der Weisheit! Ich komme zu dir, nachdem ich deinen Namen gehört habe, da du nicht zu uns gekommen bist." Es sprach aber Dandamis: "Seil auch dir, durch den viele Städte in Verwirrung gebracht

und viele Boller aus ihrer Rube aufgeftort werben. Alexander feste fich ju feinen Rugen und fab in fenen Stunde bie Erbe rein von Blut. Und Dandamis forad gu ibm: "Weshalb, o Alexander, bift ou gu uns getoma men ? Bas willft bu aus unferer Ginfamfeit wegtragen Bas bu fuchft, haben wir nicht, und mas wir beffisen. beffen bedarfft bu nicht. Wir ehren Gott, lieben Menichen, tragen nicht Sorge um Gold, verachten ben Tob und fummern une nicht um Bergnugungen. 360 aber fürchtet ben Tob, liebet bas Gold, ftrebt nach Bergnugungen, haffet die Menfchen und verachtet Gott." Alexa ander aber forach zu ihm: "Ich bin gefommen, um etwas Beisheit von bir ju lernen; benn man fagt, bag bu mit Bott verfebreft. 3ch muniche ju miffen, morin bu bich von ben Sellenen untericheideft ober morin bu weiter fiebft ober bentft ale bie übrigen Menfchen." Dandamis antwortete ibm :-"Auch ich muniche bir Borte ber Beisbeit Gottes bat= gubieten und bir einen gotteswürdigen Sinn einzubffangen; aber bu haft nicht Raum in beiner Seele um bas pon mir bargebotene Beident Bottes aufzunehmen. Denn beine Geele baben maflofe Begierben erfullt und unerfattliche Beldgier und eine bamonifche Berrichfucht; biefe fampfen jest gegen mich, weil ich bich bierbergiebe und bu nicht Bolfer morbeft und bas Blut vieler Menfchen vergießeft, und fle find beute erbittert über mich . weil fle feben, bag eine Stadt erhalten bleibt und Denichen gerettet werben. Du haft gefagt, bag bu auch auf ben Ocean geben und binter bemfelben in einen anbern Erdtbeil und bann wieber in einen anderen gieben wolleft, und bift febr betrubt, wenn bu niemanben qu bestegen baft. Wie fann ich nun Borte ber gotti= den Weisheit zu bir reben, Da bein Ginn von foldem Stols und einer maflofen Begierbe erfult ift, welche nicht befriedigt fein murbe, auch wenn die gange Belt bir bienftbar mare? Riein und nacht bift but geboren morben und als ein einzelner Menfch in die Belt getom=

men, und bift bann berangewachsen. Weshalb schlachtest bu-nun alle Meniden? Um fte alle gu beerben? Und wonn bu alle beffent haft und bie gange Erbe befftreft, wirk bu boch nur foviel Erbe einnehmen, ale ich lies arm ober bu figend einnimmft. Und foviel Erbe nur werden wir auch dann befigen, wenn wir von bier bin-Mageben. Daber haben auch wir unbebeutenben Leute sie Rampf und Rrieg alles ebenfo aut wie bu. Erbe. Meffer und Luft; und alles, was ich habe, habe ich mb Recht und begebre nach nichts; bu aber, ber bu Aing führft und Blut vergießeft und viele Denfchen Matteft, wirft boch, wenn bu auch alle Fluffe gewinnft, wich mehr Baffer trinken als ich. Diefe Beisheit alfo, Alexander; lerne von mir: Berlange nichts zu baben be ein Armer, und alles ift bein und bu wirft nichts mbebren; benn Begierbe ift bie Mutter ber Armuth; wa Traurigfeit als burch ein verberbliches Gift wirb e sehegt, findet niemals was fie fucht, beruhigt fich wenals bei bem, mas fle bat, fonbern qualt fich immer en bem ab, mas fie nicht befigt. Du wirft aber reich and froh fein, wenn bu mit mir leben willft, und wenn bu auf mich achteft und meine Worte borft, wirft bu we von meinen Gutern befigen. Denn Gott ift mein brund und feiner Berte mich erfreuend verfehre ich aut ihm und er wird in mir lebendig. Bofe Menfchen nibe ich; ber himmel ift mein Dach, bie gange Erbe min Lager, ber Bald mein Tifth, Fruchte meine Rab= rug und Benug, Fluffe bir Diener meines Durftes. 34 effe nicht Fleisch, wie ber Lowe und es verfanlt nicht in meinen Gingeweiben bas Fleifch von Thieren and ich werde nicht bas Grab von vernunftlosen Leis om; benn bie Borfebung gewährt mir Rahrung, wie Die liebe Mutter ihrem Rinbe Milch. Aber bu munfcheft bon mir zu erfahren, o Alexander, was ich mehr befige als bie anbern Menfchen und welche Weisheit mir vor vielen tund ift. Wie bu mich bier flehft, lebe ich fo wie

ich gleich anfangs geschaffen, wie ich von meiner Mutter" geboren murbe, nacht, obne Reichthum und Sorgen. Deshalb meif ich alles mas Gott thut und erfennas was gefchehen muß. 3hr aber erftaunet und befraget bie Drafel über bas, mas taglich euren Augen fich barbietet, weil ihr bie ftunblich euch fich zeigenben Bertes Bottes nicht verfteht. Sunger, Senden , Rriege, Unas witter, Durre, Regenguffe und Fruchtbarteit febe ich voraus, und wie und mober und weshalb bae fo fommt: benn die Borfebung verleibt mir Erfenntniß; und bies ! macht mir große Freude, bag Gott mit feinen Werfen Die Gerechtigkeit zu meinem Rathgeber gemacht bat \*) Benn Schreden vor Reinden Ronige ergreift ober irgend eine andere Furcht, fo fommen fle gu mir, wie gu einem Engel Gottes; und ich wende mich an Die Bor= 4 febung Bottes und überrebe ibn benen, Die gu mir tommen, etwas Butes zu geben; und nachbem ich fle von ibrer Furcht befreit habe, entlaffe ich fle mit gutem Duthe. ? Bas ift beffer, fage mir, ben Menfchen gu ichaben und einen fcblimmen Ruf gu baben ober vielmehr fie gu fousen und ale Bobithater gu erfcheinen? Und mas gegiemt ben Gobnen Gottes, Rrieg zu führen und gu gerftoren, mas bie Borfebung geschaffen bat, ober Frieden ju halten und bas Beschäbigte und Berfforte wieber aufzubauen ale ein Diener bee Schöpfers? Michte nuben . wird bir, o Alexander, biefe Macht und bie Menge bes : Goldes ober bie vielen Elephanten und bas bunte und . ausgezeichnete Gewand, welches bu tragft, und bas Beer, welches bich umgibt, und bie goldgegaumten Roffe und . Die Trabanten und alles mas bu ben anbern Denfcben in Rrieg und Rampf weggenommen baft; fonbern ben . ' größten Rugen wird es bir bringen, wenn bu meinen

<sup>\*)</sup> Die lateinische Uebersetzung beutlicher: quia deus habere me communionem quandam atque consilium cum operibus suis fecit, ba Gott mir eine gewisse Gemeinschaft und Mitberrathung mit feinen Werfen gegeben hat.

Benen folgft und auf meine Stimme bork. Und wenn m mid auch tobteft, p Alexander, fo fürchte ich mich an nicht bir gu fagen, mas bir frommt; benn ich werbe u meinem Gotte geben, welcher alles gemacht bat, benn a kint mein Recht und ibm ift nichts verborgen, beffen Augen alle die Sterne find und die Sonne und der Mand, und er richtet auch die Ungerechten. Ihm wirft bu nicht verborgen fein und wirft keinen Ort baben. win bu vor ihm Kiebeft, und wirft feiner Rache nicht entehen. Deshalb, o Ronig Alexander, gerftore nicht, bet Bott aufrichten will, und ichande nicht mit Bewalt, bel er verberrlichen will, und vergieße nicht bas Blut ba Burger und morbe nicht Nationen, um über fie humidreiten; benn für bich ift es beffer, felbft zu leben, all andere zu töbten, und vom Tod errettet andere zu bestüden und die Beraubung anderer eber für einen Ehaben zu erfennen als für einen Gewinn gu erachten. Barum willft bu, eine einzige Seele, fo viele Bolfer Michichten ? Warum findeft bu eine mahnfinnige Freude baun, die Welt mit vielem Unglud zu erfüllen? Bar= um licht bu über Weinende? Dente an mich, ben Bebohner ber Einobe, ben Racten und Armen, und ge= binne bich felbft, gib bie Rriege auf und erfaffe ben frieben, welcher ber Borfebung lieb ift. Und ftrebe nicht hmad, in Gefahren Muth zu zeigen, sondern mit uns in forgenlofes Leben ju führen. Wirf von bir biefe Muffelle und flüchte bich nicht zu tobter Bebedung. Dun wirft bu bich ehren, wenn bu uns nachahmft und f wirft, wie bu geschaffen wurdeft; benn in ber Gin= smieit wird die Seele zur Angend geläutert. Darum tibable, o König Alexander, unfere von allem Ginnihen abgewendete (unmaterielle) Lebensweife. Sest er= batten bich bie Macebonier, um Stabte \*) ju fturgen und Menfchen gu fchlachten und ihr Befigthum gu rau=

<sup>\*)</sup> für nodestoor muß wohl gelesen werden: noders.

bon; und beute find bie nach frombem Blut Berlangenben betrübt, weil fie feben, baf ein Boll gerettet wirb? benn fle find Streiter ihrer eignen Sabfucht, inbem bich zum Borwand nehmen. Aber bann, o Alexander wirft bu ein forgenfreice Leben gewinnen, bas Gott bir augetheilt bat, bamit bu für bich lebest und anbere nicht tobteft. Run aber, ba bu biefe Borte borft, marun gauberft bu fortan auf bich felbft gu achten? Dber bes gebrit bu noch jest weiter ju rauben und Rationen in ihrem Frieden gu foren und Denfchen gu morben Du haft bies theils ichon gethan, theile thuft bu et theils willft bu es noch tonn. Aber wenn bu nicht auf meine Borte bort, fo werbe ich, wenn bu auf Leben icheibeft, im himmel feben, wie bui bafür büßeft und bietere Rlagen erhebft, wenn bit Rechenschaft abgeforbert wird für bas, mas bu gethat. haft. Dann wirft bu ber gottlichen Borte gebenten, bie ich bir gefvendet babe, wenn bir nicht mehr gum Rriege abgerichtete Roffe und Schaaren von Trabanten bienen; ba wirft bu weinen und jammern und bich nach bemis Leben febnen, welches bu nuglos verloren baft in wife ber Berwirrung und Rrieg und Bergiegen unfdulbigen Blutes, wenn bu nichts anderes um bich ber exblitten tannft als bie Erinnerung an all bas Bofe, mas bu bir aufgebanft haft. Denn ich weiß, bag bort bit ungerechten Menfchen Die gerechte Strafe Gottes triffi. Dann wirft bu gu mir fagen: "Gin guter Rathgeber bift bu mir einft gewesen, o Danbamis." Denn bott', werben bie Seelen berer zu bir treten, bie bu ohne Grund befriegt haft. Bie vielen wird bann beine Bertheibigung genugen? Und es wird bich nichts nuten, baß bu groß genannt worben und erschienen bift, bet bu jest bie Welt bestegen willft, bann aber beffent fein wirft."

### Rapitel 15.

Alexander borte ibm febr gerne zu und warb nicht penig. Denn auch in ihm mar ein gottlicher Beift, aber ben einem bofen Damon warb er ju Morb und Ber= withing getrieben. Und febr erichrocken über bie uner= watten Reben bes Dandamis antwortete Alexander und Amb: "D Dandamis, mabrhafter Lebrer ber Brachmann, ber bu bie Denfchen, Die zu bir fommen, burch Die gittliche Beisheit bilbeft, ben ich, nachdem Ralanus mit von bir erzählt und bas Berlangen in mir erweckt halle mit bir gufammengutreffen, erhabener gefunden babe all alle Menfchen megen bes bir einwohnenden Geiftes. Dan bich bat Gott gezeugt und er felbft hat bich in Mis Land berabgefendet, wo es bir vergonnt ift glud= Ju leben, ungeftort von ber gangen Ratur, reich obne Aubehrung, im Genuffe großer Rube. Was foll aber in thun, ber ich von unaufhörlicher Furcht gequalt und beftandiger Unruhe überschüttet werbe? Biele find, the mid bewachen; biefe fürchte ich mehr als bie Feinde; Mimmer als meine Gegner find bie Freunde, bie mir will mehr nachstellen als meine Feinde; und ich fann beber ohne fle leben, noch traue ich ihnen, wenn ich bei ben bin; benn bie ich fürchte, von benen werbe ich Amacht. Bei Lage quale ich Bolfer; wenn aber bie Ant tommt, fo qualen mich meine Gebanten, bag einer manfomme und mit bem Schwerte mich überwältigen wie; webe mir, und wenn ich bie Ungehorsamen ftrafe, fe betrube ich mich, und wenn ich fle nicht ftrafe, werbe in wieder verachtet. Und wie ist es mir möglich biesen Maten mich zu entziehen? Denn wenn ich auch in ber insamfeit leben wollte, fo gestatten es mir meine Tra= lanten nicht; und es ift mir nicht vergonnt, wenn ich fonnte, von biefen megzuflieben, ba bas Schickfal Dir biefe Stellung angewiesen bat. Was foll ich mich un bor Gott rechtfertigen, ber mir bei meiner Geburt bifts Loos zugetheilt bat? Du aber, o Greis, koftbares

Rleinob Gottes, für ben Rugen und bie Freube, bie ! mir burch beine weifen Reben gemabrt baft, und fur) Milberung meiner Rriegeluft, welche ich bir verbal nimm bie Geschenke, Die ich bir mitgebracht babe, frante mich nicht burch Beigerung; benn ich bin es. 1 eine Bobithat empfangt, indem ich bie Beisbeit ebn Und nachdem Alerander bies zu Danbamis gefprod batte, wintte er feinen Dienern. Diefe brachten ibm ! bragtes Golb und Gilber und manderlei Rleibung # Brot und Del. Dandamis aber fachelte, als er bies fi und fprach zu Alerander: "Ueberrebe boch bie Big bie im Balb berum fingen. Gold und Silber qu m men und ein befferes Lieb erfchallen ju laffen; aber! wirft fle nicht überreben tonnen. Du wirft mich bal auch nicht überreben fcblechter zu fein als fie. Denn w ich nicht effe ober trinte, bas nehme ich auch nicht & als ein unnütes Befittbum, und bewache nicht ein 8 fitithum, bas ber Seele verberblich ift, und will ni mein Leben, welches frei ift von jeber Sorge, jest Reffeln ichlagen und nicht leichtfinnig meinen reinen Gu trüben. Das fei ferne! Aber ich begehre auch nichts faufen, ba ich in ber Ginfamteit wohne; benn alles gi mir Gott als ein Gefchent, Fruchte gur Speife und Bi fer zum Trunke, Balb zur Wohnung und Luft, ban alles machfen fann. Denn Bott verfauft nichts fur Bel fonbern ichentt alles Gute, indem er benen Berfta gibt, nämlich zum Empfangen, Die es empfangen wolle 3ch bin mit bem Gewande bekleibet, womit meine Di ter mich geboren hat, und ergobe mich an ber Luft # febe mich gern fo. Warum nothigft bu mich meinen ga gen Leib in Reffeln gu legen? Dir ift Die Sorgentof feit angenehmer ale jeber Befig, und fuger ale fon ber Trunt aus bem Bluffe, ber ben naturgemäßen Du ftillt. Wenn auch biefe Brobe gur Nahrung bienen, mart haft bu fle ringeum mit Feuer verbrannt? 3ch effe nid woran bas Feuer gezehrt bat, und nehme nicht frem

Mahrung weg; bas Feuer, welches fie gefoftet bat. maa de aufzehren. Damit ich bich aber nicht frante, ber bu Beisheit ehreft, fo nehme ich bas Del an." Dit Befen Worten nahm er bas Del. Dann ftand er auf, aing in bem Bald umber und nachdem er Bolz gesam= Beit batte, machte er bavon einen Scheiterbaufen, gun= te benfelben an und fprach: "Dandamis hat alles und bir bon ber Borfehung genährt." Und nachdem er bas wer genug entifammt batte, gof er bas Del barauf, es alles verzehrt mar. Uud er bob einen Symnus Sott an und fprach: "Unfterblicher Gott, ich bante t in allen Dingen. Denn bu allein berricheft in Babrit über alles, und gemabrft beinem Bebilbe alles reich= aur Rabrung. Du haft Diefe Belt erichaffen und er= Auft fle und erwarteft Die Seelen, Die bu in biefelbe efendet haft, bamit du bie, welche ohne Fehl gelebt ha= im, als Gott ehreft, Die aber, welche beinen Geboten geborfam gemefen find, bem Gerichte übergebeft. Denn bir ift jebes gerechte Bericht, und emiges Leben ift bir bereitet; benn mit unverganglicher Gnabe er= fermft bu bich aller."

## Rapitel 16.

Da Alexander alles dies gehört und gesehen hatte, berwunderte er sich sehr und betroffen über die weisen und wahren Worte des Dandamis, ging er weg und nahm alle die Geschenke mit, welche er gebracht hatte, außer dem Del, welches das Feuer verzehrt hatte. Dandamis aber sprach: "So sind wir alle, o Alexander. Dein Freund Kalanus aber war für und ein schlechter Mann, der nur sür kurze Zeit unsere Lebensweise nachgeahmt hat, und da er Gott nicht liebte, so verließ er und und entwich pu den Gellenen, und da er der Sitte zuwider, unsere Scheimnisse gesehen und diese den Uneingeweihten bestant gemacht hat, hat er von dort aus sich in das ewige beuer gestürzt. Du aber, der Gerr eines schlechten Vols

fes, ber Macebonier, fomabteft vorbem bie Brachmanen und befahleft fle alle zu vertilgen, weil bu lugenhaften Worten vertrauteft, mabrent es boch einem Roni ber gur Berrichaft über Bolfer berufen ift, nicht gegient Berlaumbern gu trauen. Denn wir werben von unferen Leben Gott Rechenschaft geben, wenn wir zu ihm fom men; benn feine Berte find wir, und wir alle, bie nach feiner Gerechtigfeit ftreben, verachten ben eiteln Rubm ber Thoren. Wie konnt ihr nun in unfere Beife euch bereinbenten, bie ihr ichlecht lebt und bas mabrhafte Schone vernachläffigt? Wir Brachmanen aber eingebent beffen, wie mir von ber Ratur erzengt murben, leben in Gemeinschaft mit ihr und feben barnach, wie wir tabellos leben fonnen, ohne Sorgen und um nichts befummert. Denn bie Sorge um ben Stoff bes Lebens trennt ben Sinn bes Menfchen von Bott. Denn von einem jeben von une wird Gott Rechenschaft über feine Gefinnung forbern, und für bie baraus bervorgegangenen Thaten werben wir Strafe leiben. Deshalb lieben wir es in ber Ginfamfeit und mitten in Balbern zu mobnen, bamit wir auf alles, was Bott mobigefallig ift, unfern Sinn richten tonnen, bamit nicht bas Befdiras ber übrigen Menichen unfere Seele von bem Breife Bottes abziehe. Denn felig ift, wer feinen von bem Uebrigen bedarf und nur auf ben Ruhm bes Berrn aller bebacht ift. Gitler Rubm aber bebarf aller. Denn wer Allen gefalten will, muß nothwenbig ein Sclave Aller fein. Wir haben burchaus nicht nothig nach Städten zu verlangen; benn biefe find eine Bereinigung von Raubern und eine Pflangftatte vieles Bofen. Große Baufer aber hat uns Gott gegrundet, bobe Berge und ichattige Balber, wodurch bas Anbenfen an die von Gott uns verliebene reine Ratur erhalten wirb. Wir effen Fruchte und vergnugen uns baran; wir trinfen Waffer und finden barin Genug; unfer angenehmftes Ruhelager finden wir auf Blattern und barauf

rubend thuen wir die Ermübung von uns ab. Wie tount nun ihr, bie ihr Sclaven von fo vielem feib, uns befehlen, bie wir in allem frei find? Denn ihr feib, ba eun Seele immer viel und mancherlei begehrt, ber Bill= the preisgegebene Sclaven; benn wenn ihr viele Rleiber haben wollt, so bedürft ihr des Hirten, des Webers, des Ballers.\*) Und sage mir nicht etwa: "Ich trage feine weichen Meider." Denn es ift eine gleiche Sclaveret, um Kleines und um Großes forgen. Denn wer nach wenig Gold ftrebt, wird auch nach mehr begehren, und wer über eine fleine Stadt berrichen will, wird auch iber bie größere gebieten wollen. Und fcon mit bem wenigen Burpur, ber in eurem Kleibe glangt, bruftet ihr euch, mahrend bie Inder gang in Burpur geben, eure Sclaven gang purpurne Bemanber tragen. Und ihr betrachtet ben Burpur als eine Zierde, auch wenn ihr mur wenig habt; wenn aber auch icon bas Benige bei ruch eine Bierbe ift, fo feib ihr in Bahrheit Bettler, indem ihr bas Geringe anftaunt. Weshalb tobtet ihr Hiere, die Rinder der Erde, die noch dazu fehr nüglich fub? Denn die einen icheeret ihr und kleidet euch in ihre Bolle, andere meltet ihr und trinkt ihre Milch, mit andern actert ihr und verfauft bie Fruchte, andere befleigt ihr fogar, um in ben Krieg zu gieben und frem= bes But zu rauben. Und biefe tobtet ibr ungerechter Beife, und bas ift ber Lohn, ben ihr ben Thieren gebt; mit ihren Fellen fleibet ihr von außen euren Leib und in Innern traget ihr das Fleisch berfelben und werdet mandelnde Graber todter Thiere. Bon solcher Schmach unvernünftiger Sandlungen beschwert, wie fann ba die · Seele ben Beift Gottes aufnehmen? Lag bas Fleifch mei Tage außer bem Leibe liegen und bu wirft feben, bas gefdieht. Du wirft ben Geruch beffelben nicht er= tragen konnen, fondern auch außer bir ihn flieben. Wie

<sup>\*)</sup> หุ้ xal rov aufrrorros. Dies Wort ift mir unbefannt.

viele Unreinigkeit bringt baburch in bie Seele und gullangt in ben Körper beret, Die folde Nahrung begef ren? Die fann nun in bas Gefühl eines folden Denicel ber gottliche Beift eintebren? Ihr effet Aleific, bas bell Rorper faul macht, Die Geele binfcminben lagt, Bott erzeugt, ben Frieden vertreibt, Die Gittfamfeit überwaltigit Bugellofigfeit erregt, Erbrechen bewirft und Rrantbeites einpflangt. Wegen bes Fleischeffens weicht ber Beift voff ben Sterblichen und ein blutiger Damon fest fich in if feft. Baumfruchte und Rranter ftromen, wenn fte bervor tommen, einen angenehmen Duft aus und, von Beifet verzehrt, erzeugen fle einen Gott moblgefälligen Ginn und erquiden ben Rorper. Diefe bat Gott gur Rabrung fat bie Sterblichen gepflanzt. Guer Geift aber ift verberbt burch Gefräßigfeit. Ihr athmet thierifde Wildheit, weff ibr mit Thieren angefüllt feib : Befage feib ibr, verpes ftet von verfaulten Gliebern; ihr fett fchlechter ale Boffe; Löwen und alle wilben Thiere, benn wenn bie Boffe Fruchte effen fonnten, fo murben fle nicht nach Fleifch verlangen. Stiere aber und Bferbe und Biriche und bat übrige Gefcblecht ber Thiere haben eine viel angemeffnere Lebensweise als ihr, ba fte fich von Rrautern ber Erbe nahren und Waffer trinten und in ben Bergen fic aufbalten. Deshalb ift bie Rraft ihnen befreundet und ihre Sehnen find ftart und feft. Warum abmt ibr nun biefen nicht nach, bie von Gottes Borfebung genahrt werben, fondern bereitet, unter bem Bormand Opfer bargubrins gen und fle vom Beuer vergebren gu laffen, eint felbft bamit Nahrung? Belde Thiere aber fart und traftig find, benen konnt ihr nicht nachstellen. Denn ihr wetlangt möglichft viele Rabrung und verfchwendet oft euer Betmogen\*) um enter Unetfattlichkeit willen, und mubet

bie Thiere als ben Menfchen vermanbte Befen bezeichnen? Dann biefe es: ind zehret vielfan bas verwandte Gefchiebt auf.

emb meistentheils gegen bleine Aftiere ab, um eines geringen und nichtigen Wergangens willen. Unnut ift eune Mile und venforen. Desmegen ift euer Leben elend und ungintlich: Win aber trinfen nicht einmal Waffer ohne. Lan bagu und Durft ju baben, fonbern nur wenn ber Burt une gwingt, ftillen wir biefen burch bie Wafferquellen, welche bie Ratur bervorftromen lägt; und auch wenn wir nicht trinften, ergießen biefe ihre Fluten. 3hr aber erfinnt aus Bolluft Runfte bes Magens, bamit ihr, ouch wenn ihr keinen Sunger habt, burch bie mannichfache Runft ber Roce euren armen Magen blaben macht, \*) indem ihr ihm barbietet, mas ber Gefräßigfeit. bient. Ihr macht Jagd in ber Luft um eurer Ginnenluft willen; ihr fiebt bas Meer mit Regen wegen eurer vielen Gelufte; ihr giebt ju Felbe in bie Gebirge megen eurer Unerfattlichkeit, brablt mit ber fchnellen Kraft eurer funde und fomabet bas Wild, welches bie Borfebung ge= fonffen bat, und neunt es, gegen bie Borfebung murrend, Remobner ber elenben Bufte. Und bie einen verfolgt ihr, die andern wollt ihr fangen (bies foll mohl beigen: bie einemerjagt ihr burch Schnelligfeit, Die andern fucht ihr burch Lift ju fangen) und bie meiften tobtet ibr auch. Die milbeften berfelben aber fperrt ihr in Rafige und bringt fie in bie Stabte, nicht um fie beim Aderbam ju benuten ober fout einen nüglichen Dienft burch fle verrichten zu laf-fen, sondern um euer und Gottes Wert, den Menschen, p verhöhnen und zu vernichten. Und gebunden in gemoaltfame Beffeln werft ihr ihn bem lodgebundenen Thiere vor, und figet be und blidet mit Luft auf bal traurige Schieffal bes mit ben Thieren Rampfenben, und ladend bestrebt ifn euch burch elenden Tob bas gemein-fame Bild eurer Ratur, bae bie hand Gattes geformt: hat, zu verachten. Und nachdem dieser burch bas Thier ungekommen ift und ihr wiederum bas Thier geschlachtet

<sup>\*)</sup> flatt deagengunre ist mohl zu lesen: deagengrunre.

habt, wie verabscheut ihr bann biefes und fchmabt & und fagt : "Glendes Thier, Menfchenmorber!" Und mat febredlicher ift als alles, nachdem bas Thier mit Blut und Rleisch von Menfchen fich gefättigt und ibr es ge fcblachtet babt, bann eft ihr es wieder und zeiget euch wilder als die schlechten Thiere, indem ihr eben biefe effet und unverfohnliches Unbeil euch in eurem Leibe aufhäufet. Und wieber, indem ibr bie Ermeren bes Blates beraubt, \*) bauet ihr Saufer, um durch bie Warme bie Berbauung gewaltfam zu beforbern, und zwinget burd Anmendung von fünftlichen Mitteln eure Gingeweibe fich auszubehnen, alles in Folge eurer grangenlofen Unmäßigfeit, eurer Gier nach Rielich und eurer Truntfucht. Wir aber wünschen nicht einmal nach Baffer durftig gu fein; benn wir werden ja von ber Wahrheit abgezogen, wenn wir ben Rorper reichlich mit Baffer fattigen; ihr aber freuet euch zu Beingelagen zu geben und, fo lange ihr nicht toll geworben feid, bort ihr nicht auf zu trinken, und bann ftredt ibr bie Sanbe aus gur Libation und erbebet die Augen jum Simmel, nachdem ihr euren Ber: ftand völlig binausgetrieben habt und euer Beift vom Bein beschwert ift. Gludlicher find bei euch Die Babne finnigen; benn diefe find trunten ohne Wein gefauft gu haben. Ihr aber macht euch Sorgen um ben Breis bes Weines, bamit ihr, wenn ihr ihn gefauft habt, burd Trunfenheit euren Berftand binausiggt, euch in finnlofe Raferei verfett, einander bie Bande gerichlagt und jebem, ber in ber Rabe ift, Bunben beibringt. Und alles bies thut ihr ohne Bewußtfein. Dann aber, nachdem fo ber Wein verdampft ift, erfennt iht aus ben Schmerzen, was ihr gethan habt. Und auch bann vermöget ihr es nicht euch bor Trunkenheit ju huten. Und wiederum

<sup>&</sup>quot;) Die lateinische Uebersetung hat hier: Bubem ift eute Lebensweise so schmachvoll und entartet, daß ihr euch warme Saufer noch bagu bauet n.

wenn ihr viel gegeffen babt, feib ihr nicht im Stanbe es ju verbauen, fonbern fpat gurudgetommen, leeret ibr eure Unmäßigfeit burch ben Dund aus und febrt fo bie Ratur völlig um. Ihr füllet euch burch unmäßiges Trinfen wie Befäge, und nachbem ber Bein gefocht bat, fprubelt ihr ihn gulett wieder beraus, indem ibr in eurem Bahnfinn ben Rorper umtehrt und flatt ber Suge auf ben Ropfen einhergeht. Bie bie Thiere ftopft ihr end gewaltsam voll und mit Uebermuth entleert ibr euch benn wieber; ihr giebt euch Rrantheiten gu und reibt bedurch euren Rörper auf, und gerabe burch bas, mo= birch ihr euren Körper zu pflegen glaubt, bereitet ihr end Schmerzen; baburch bag ihr immer gefättiget feib, beraubt ihr euch jedes Bergnugens; benn ber Erfolg ber Ueberfattigung ift Qual fur ben Rorper und nicht Gefundheit; benn ihr werbet mit Rrantheiten geguchtigt wegen eurer Unmaßigfeit. Bas ift aber Die Schwelgerei bes Rorpers gegen bas Glud ber Seele? Wenn ibr gigen wollt, daß ihr vieles befitt, fo gebet das Ueber= fliffge benen, die euch barum bitten. Aber wie wir horen, feib ihr in ber That Bettler, fo bag ihr ben Bit= tenden nicht einmal Brob gebt. Unermefliche Sabe ftrebt ihr bei euch aufzuhäufen und feid Selaven eures Leibes und eures unerfattlichen Magens; benn wegen ber Lei= ben, bie euch in Folge bavon treffen, gibt es viele Arnte bei euch, Die eure Ueberfüllung ausleeren, indem fie theils burch Sunger eure Befragigfeit bemmen, theils burch andere Mittel bie Rrantheit im Baum halten, und biejenigen, die porber vielen Wein vergeudeten, burch Durft bandigen und ihnen nicht einmal einen Tropfen Baffer gestatten. Und bie, benen vorher vom Wein ber Ropf fcmer mar, werden jest burch Trodenheit (Durft) pefoltert, und bie porber ber Natur gumiber ben Bein tranten, verlangen jest ber Ratur gemäß nach ein menig Baffer, und bie porber von unerfattlicher Begierbe gefeffelt waren, werben jest burch nothgebrungene Ente

buttfamteit gegralt. Wir Bradmanen verlaugen nicht nad Bein (wir wollen feinen fetbftgefchaffenen Babnit finn ermerben); Baffer, fo viel wir wollen, baben wind burch bie gottliche Borfebung; baran erabsen wir umdi und bamit ftillen wir magig ben nathrlichen Durft. Bint fcaffen und feinen Bahnfinn; benn wir wollen lieber ben Tob erwählen als von Trunfenbeit beberricht 200werben; es ift weit beffer einem milben Thiere überliefert, ale ber Ebre Bottes beraubt zu werben burch Bolo lerei. Denn ber Trunfene ift ichlechter ale unvernunftige. Thiere, weil feine Bernunft erftorben ift; benn wer feine Bernunft verloren bat, ift Gott entfrembet. Und wie ift es mit benen, bie bei euch burch ihren Reichthum berubmt find? Gie werben getäufct, inbem fie auf truge= rifche Dinge binbliden, und ba fle nur, mas bienieben ift, ju befigen ermarten, thun fle einander Unrecht, fie ermorben fogar bie Schmacheren und nehmen ihnen bas Benige, mas fie befigen, ab. Jenfeits after biefer Dinge erwartet fie ber Tob. Bas aber follen mir von ben Gwis fuveern fagen, falbenbenenten, weiblichgefleibeten Dan= nevn, bie uppig einhergeben und burch erfunftelte mobis riechenbe Galben bie Luft verveften? Bas foll man von ben Stoifern fagen, gelehrten Bhilosophen, bie bet Belbater verfallen find? Bas follen wir wieberum von ben Platonifchen Philosophen fagen? Alle biefe find bei end bewundernemurbig und groß, aber nicht bei ben Brachmanen. Bir boren, bag bei ench auch eine neue menfchiche Ratur erfunden worden ift, indem ibr bie Menfchen mannlichen Gefchlechts verfcneibet und fie mit Gewalt weibisch macht, und auf biefe Beife bei ench ber Menfch, nachbem er geboren ift, unfabig wirb an zeugen, wie ein Dann, und unfabig ju gebaren, wie ein Beib, und nur ju feiner eignen Schanbe lebt. Ber follte euch bennoch nicht beffagen, wenn er bei euch biefe Bertilauna fleht ? Aber obwohl wir euch bemitteiben. tonnen wir end boch nichts nuben, weil ener Bille mit

Die Borfas ber Brachmanen nicht zusammentrifft. Bir Mis baffen ben Sochmuth und lieben jebes menichliche Befen; wir figen ba in biefer Belt, wie in einem febr großen Saufe, ale Lebrer ber Babrbeit und Beg= welfer zur Gerechtigfeit fur biejenigen, Die biefer Bobi= that theilhaftig werben wollen: unfere Grele ift nact für alle Menichen, fowie auch unfer Rorper, bas beißt, mit unferem gangen Bergen find wir reich für feber= main. Wir horen auch, baf Macebonien alles bezwingt, mobem es porber felbit bezwungen worben ift; benn ben Bechfel bes Gludes find alle unterworfen. Aber mit dem allem find die Brachmanen unbefannt; ba fein Sund vorhanden ift, weshalb wir jemals befriegt werden konnten; benn wir begehren nichts von bem, bus ihr habt. Du aber, o Ronig Alexander, wenn bu miere Denkungsart annehmen willft, nachbem bu nach Inien gefommen bift und bie Brachmanen gefeben baft, whe nact in ber Ginfamteit: benn anbere nehmen wir dich nicht auf, wenn bu nicht zuvor alle bie herr= ficht von bir geworfen haft, an ber bu bich jest erfruft und auf bie bu ftolg bift. Dann werben bie Borte der Borfebung bich ergreifen, welche ich früher zu bir frach, und bu wirft bas von Herzen lieben, was bu bimals gefobt und bewundert baft. Und wenn bu mir ingft und biefes thuft, so wird niemehr jemand bich idtiegen und keiner wird bir hinfort etwas abnehmen ihmen, was bu nicht bestheft. Donn wenn bu mir folgst, Michieben und flcher, so wird keiner bei bir etwas fins in, was zu eurer Lebensweise gehört; benn bie Balber wirden bich hinfort nahren, indem bie Borfehung bir alles verleiht, wie auch uns, und in allen Dingen wirft be reich fein, wenn bu bie Lebensweife ber Brachmanen man nachabite. Und mir wird bas eine ewige Freude fin, wenn ich bir genutt babe; benn barum haft bu wid ja von Anfang an gebeten. Wir mifgonnen es linem, ber mabrhaft fromm gegen Gott fein und une fere Lebensweife nachahmen will, weil wir mit jebe menschlichen Wefen Mitleib haben."

#### Rapitel 17.

(A. Brief Alexanders an Aristoteles über bie Bunder Indiend (B. C. haben denselben fürzer in Erzählung ausgelöst.) Ich halt: von den Brachmanen in die Stadt Prasiaka; zu wet bischen Menschen, den Subäern; Betrug mit der Insel, wein Ungeheuer ist; Philo's Untergang; das Thier Debbome darion; Sonnenstussernis; Wanderung durch des Darin Reich von den kaspischen Pforten an; Stadt im Fluß; da Basser bitter; ungebeures Kohr; ein Süswasserse, Säule de Sesponchosse, feindliche Skorpione zc. redeside Bäume de Sonne und des Mondes; Drakelsprüche derselben; jeht gestich ins Reich der Semiramis.)

Brief Alexanders an Ariftoteles: \*)

"Der Ronia Alexander grußt ben Ariftoteles. Bas: mir Bunberbares im Indifchen Lande begegnet ift, mußi ich bir nothwendig mittheilen. Als wir nämlich nach! ber Stadt Braffafa famen, welche bie Sauptftabt bes: Indischen Landes zu fein fcbien (ber Ort liegt fteil. und einem Borgebirge gleich bingeftredt und erhebt fic unmittelbar über bem barunter liegenden Meere. Jul. Bal.). und ba ich mit einigen Begleitern nach bem vorermahnten Orte zog, fanden wir, bag bort Menfchen von weis. bifder Gestalt mobnten, Die von Fischen lebten. 3ch rief einige zu mir beran und fand, bag fle eine barbarifche Sprache rebeten, und ba ich fie über bie Gegend befragte, zeigten fle mir eine Infel, welche wir alle mitten im Meere faben, und fagten, bies fei bas Grab eines alten Ronige, in welchem viel Golb geweiht fei. Und nachbem bie Barbaren bies gefagt hatten, maren fle

<sup>&</sup>quot;) In ber hanbschrift A. Bei Julins Balerins, ber viel aussuhrticher ift, lesen wir folgenden Uebergang: Nachbem fich Alexander an diesen Reben ergobt hatte, verfolgte er einen stellen Beg, ber viele Muhen verursachte burch die rauhe Natur und wilde Art ber Bewohner. Ueber biese Muhfale aber schrieb er au feinen Lehres folgenden Brief 2c.

stlich verschwunden, mit Zurudlaffung ihrer kleinen biffchen, beren es zwölf waren (ift vorher ichon ein= al ergablt II. c. 35.). Und Philon, mein treufter rennd, und Sephaftion und Rraterus und bie anberen smube wollten mich nicht binüberfahren laffen, und Mon fprach: "Erlaube mir vor bir bingufabren, bathe wenn irgend etwas Schlimmes bort ift, ich mich bir ber Gefahr aussete, mo nicht, bir nachber bas Mi fcide. Denn wenn Philon umkommt, fo wirft bu as widerfahrt, fo ift die gange Welt ungludlich." 📑 ließ mich überreden und geftattete ihm, hinüber zu then. Und ba er nach Berlauf einer Stunde an ber kmeintlichen Infel ausgeftiegen war, tauchte plotlich MUnthier in die Tiefe.\*) Bahrend wir in Befturg waren, als bas Ungeheuer verschwand, famen fammt meinem treuften Freunde um, und wir iten fehr betrübt. Die Barbaren aber, nach benen ich den ließ, waren nicht zu finden. Wir blieben acht auf bem Borgebirg und faben bas Thier Gebbomarion, welches Elephanten auf feinem Ruden trug. dem wir aber eine ziemliche Anzahl von Tagen anfdirt maren, gelangten mir wieber zu ber Stadt Proftaka.

Bon bem vielen Wunderbaren, was ich geschäut ste, will ich dir das Wesentlichste mittheilen. Ich sah stallich mancherlei Thiere und für die Naturforschung mendutbige Gegenden und vielerlei Arten von Schlansen. Das Allerwunderbarste aber ist eine Sonnen- und kondssinsterniß und ein strenger Winter. Nachdem wir kimlich den Persertönig Darius und seine Schaaren bestegt und das ganze Land unterworsen hatten, zogen wir weiter- und betrachteten die Schäze. Es war da bold und mit Evelsteinen geschmückte Mischkessel von

<sup>\*)</sup> δεαξάντων?

periceiebener Grofe 4) und viele andere Gebenswurt feiten. Ausgebend von ben Rafvilden Thoren gogen weiter. Wenn es gehn Uhr mar, blies bie Trompete Mablgeit und jum Schlafengeben; wenn aber bie Sa aufging, gab bie Erombete bas Brichen (jum Darf bis jur vierten Stunde. Die Sorge \*\*) um bie Solbe war fo groß, bag ein jeber mit Schuben und Be icbienen und leberner Suftenbebedung (Sofen) und Re ger befleibet mar. Denn bie Gingebornen batten w ausgesagt, bag mancherlei Schlangen in ihrem & maren und batten anempfoblen, bag feiner obne ei folche Ruftung geben folle. Und nachdem wir wie zwölf Tage marichirt maren, tamen wir zu einer Stal welche mitten in einem Bluffe lag. In biefer Stall waren Robrftamme von vier Ellen im Umfang, wa benen auch bie Stadt verbedt mar. Sie fand aber nicht auf bem Boben, fondern auf den vorermabnten Robe ftammen. Dort nun befahl ich bas Lager aufzuschlages. Und ba wir in ber britten Stunde bes Tages in jent Begend tamen und zu bem Fluffe gelangten, fanben wir bas Baffer bitterer als Nieswurg. Da nun einige in Die Stadt binüberichwimmen wollten, tamen Muß pferbe zum Boricbein und rafften bie Manner weg. Ch blieb une nun nichte übrig ale mohl ober übel aus biefer Begend wegzuziehen. Und nachbem wir unter Trompetenschall von ber fechoten bis zur elften Stund marfcbirt maren, murbe ber Waffermangel fo brudent, baß ich Solbaten ihren eignen Urin trinfen fab. Glud licherweise aber famen wir an einen Ort, mo ein Get mit einem bichten Balb mar. Dort fanden wir fuges Baffer, bas uns vorzüglicher als honig erschien. Da wir nun bocherfreut maren, faben wir auf ber vor fpringenben Bobe eine Saule von Stein. Darauf fand

<sup>\*)</sup> Diesen Sinn mögen bie corrumpirten Borte haben: ως χωρείν έκαστον κρατήρα ένα ήμυσι άλλον οκτώ. \*\*) ύπουρία heißt eigentlich: Gulfe, Dienstleistung.

mingegraben : "Ich, Gefonchofis, ber Berricher ber Belt. fate biefen Ort jum Bafferschapfen angelegt für Dieimigen, welche bas rothe Meer befahren." 3ch befahl onen, ein Lager aufwischlagen und alles gur Rachtrube Murichten und Feuer angugunden. Als aber ber Donb iffell und boch am Simmel ftanb, um bie britte Stunde macht, ba tamen aus bem gangen Balbe bie Ebiere # bem bavorliegenden See, um zu trinfen. Es waren Menlange Sepryione, Die im Sande friechen, theils twiß, theils roth. Bir befanden uns in nicht gewöhn= fier Roth. Und icon waren einige Goldaten umgebumen, und allerwarts erhob fich ein fdredliches Bei= und Rlagen, ba fingen auch vierfüßige Thiere an w bem Orte gu fommen. Darunter waren Lowen, groifer ale bei une bie Stiere und Rashörner; und alles Bethier fam aus bem Robrbidicht beraus, wilde Schweine, "urbfer als Bowen (ibre Sauer maren ellenlang), Luchfe, Banther, Tiger, Scorpione, Elephanten, Stierwidder und Stierelephanten, Manner mit feche Sanden. Riemenbeine (eine Art Baffervogel), Sunderebbubner und where Wefen von Thiergestalt. Der Rampf begann ohne Auffchub; wie Belben wehrten wir biefe Befcopfe ab. Machtfuchfe fprangen aus bem Sand hervor, Die gebn und andere, bie acht Ellen lang maren; aus bem Balbe famen Arpfobile, welche die Laftthiere vernichteten. Flebermaufe waren ba, größer als Sauben, mit Babnen; Radtraben fagen um ben See; auf biefe machten wir 31gd und batten bavon eine große Dabigeit. Nachbem bir mit allem Diefem fertig maren, famen wir auf ben naturlichen Weg, ber in bas Braffafifche Land führt. Und als ich gerade im Begriffe mar aufzubrechen, um Die fechete Stunde, zeigte fich in ber Luft folgenbes Shaufpiel. Buerft entftand ploglich ein folcher Wind, baß die Belte umgeworfen murben und wir, Die wir fanden, auf den Boben fielen, fo bag wir mit gu= fammengeraffrem Gepad an fichrere Stellen ber Stadt

eilten. Babrend wir bas verfuchen, gieben fich Boll aufammen und verbullen ber Sonne Licht in bichte Rin fternif. Und bas mar nicht vorübergebend. Denn wa rend funf Sagen war die Luft fo entftellt und Han fich endlich nur in foweit auf, bag bie Sonne am fecht ten Tag gegen Morgen ibr Antlit ber Belt wieb zeigte; aber eine folde Daffe Schnee's mar gefallet baß er über brei Ellen boch lag und viele ber Unfrigen bie er in freieren Orten überrascht hatte, tobtete un Die Laftibiere bebedte, Die man meiftens ftebend exftari fand. Und biefe Maffe Schnee's fchmolg faum in breißig Tagen. Nachbem aber ber Boben wieber frei geworben tamen wir in ungefahr funf Tagen nach Braftata \*).

Die Inber tamen bereitwillig berbei und fagten # mir: "D Ronig Alexander! Du mirft Stabte und Reiche und Berge und Boller in beine Gewalt bringen, # benen noch feiner von ben lebenben Ronigen gebrungen ift." Ginige aber aus ben umliegenben Stabten \*\*) famen bingu und fagten: "Ronig, wir fonnen bir etwas 20m= berbares zeigen, mas beiner würdig ift. Denn wir wollen bir Bflanzen zeigen, bie wie Menfchen fprechen." Und fie führten une in einen Bart (Barabies), wo bie Sonne und ber Mond mitten in bem Barabiefe maren; nad ibrer Aussage mar berfelbe ein Bemahrfam ber Beiligthumer ber Sonne und bes Monbes. Es maren aber ba zwei Baume, eben bie im voraus ermabnten, welche Chpreffen glichen. Ringeum aber muchfen Baume, welche ben agpptischen Myrobalanen glichen und abnliche Fruchte trugen. Gie behaupteten, bag von ben beiben Baumen in ber Mitte bes Barfes ber eine mannlichen, ber anbere

<sup>\*)</sup> Diefe gange Stelle ift aus Balerius genommen, ba bas

griechische Driginal nur Fegen gibt.
\*\*) ex rov nodvardgior. nodvardgior ift ein Ort, wo viele Menfchen gufammenfommen. Balerius überfett: ex oppidis circumsistentibus.

Miden Gefdlechts fei \*). Der Name bes mannlichen beliod, ber bes weiblichen Selene, mas in ihrer pace Muthu Emausai beißt. Um diese waren Kelle mancherlei Thieren herumgelegt, um ben mannlichen son männlichen, um ben weiblichen Felle von weib= m Thieren. Es gab aber bei ihnen weber Eifen the Gra, noch Binn, nicht einmal Thon gum Formen. ba ich fragte, was bas für Felle waren, fagten bon Lowen und Banthern. Es ift aber nicht er= bag bort jemand begraben werbe, außer bem Briebes Helios und der Selenc. Als Bekleidung aber muchten, fle die Felle ber Thiere. Ich fuchte zu er= mm, was es für eine Bewandtniß mit ben Bäumen bie Sie fagten: "Früh morgens, wenn die Sonne thet, ertont eine Stimme aus bem Baume, und wie-, wenn bie Sonne mitten am himmel ftebt, und m fie untergeben will, zum brittenmal. Daffelbe ge= th auch bei bem Monde." Und diejenigen, welche Priefter ju fein ichienen, fagten: "Gebe rein binein, bete an und bu wirft einen Oratetfpruch empfan= 14 3d nahm mit hinein die Freunde Parmenion, terus, Jollas, Machetes, Thrafpleon, Theodettes, Dii= 168, Reofles, im Gangen elf Manner. Der Briefter prach: "König, Eisen darf nicht in bas Seilig= eingehen." Ich befahl also ben Freunden bie wetter braufen abzulegen. Ge gingen aber mit mir bein aus bem Seere brei hundert Mann. Ich gebot m allen meinen Begleitern ben Ort ringsum zu durch= ien. Und ich berief einige von ben mir folgenden bern zu mir, bamit fle mir als Dollmetscher bienten. ich schwöre bei bem Olympischen Zeus und Ammon Mithene und allen flegbringenden Göttern: 'nwenn Sonne untergeht und ich feine Drakelstimme gehört

<sup>\*)</sup> ift nach Balerius überfest; bas Griechtsche verstehe ich kam bes dozestus nicht.

habe, so werbe ich euch lebendig verbrennen." Aber gleich mit dem Untergang der Sonne erscholl eine in sche Stimme aus dem Baume. Und ich befahl den bern, die bei uns waren, sie zu dollmetschen.

Sie aber fürchteten fich und wollten nicht bollm fchen. 3ch marb nachbentlich und zog fe bei Geite. M Die Inder fagten mir Folgenbes: "Ge ift bir beftim balb burch bie Deinigen ju fterben." Und ba ich bie bei mir ftanben, erftaunt waren, wollte ich von b Monde bei feinem Aufgang am fraten Abend wie einen Orafelsbruch vernehmen. Und vermuthend, ba kommen wurde, trat ich binein und verlangte wiffen, ob ich meine Mutter und meine achten Freun porber noch umarmen marbe. Und wiederum, in Gege wart ber Freunde erscholl bei bem Aufgang des Mond aus bem Baume biefelbe Stimme, aber in griechiff Sprache: "Rönig Alexander, in Babylon mußt bu fin ben; von ben Deinigen wirft bu getöbtet werben mit nicht zu beiner Mutter Olympias zurudgelangen tonnen. Und indem ich und bie Freunde uns febr vermun berten, wollte ich ben Gottern berrliche Rrange barbie gen. Aber ber Briefter fprach : "bas barf nicht gefchen wenn bu es aber mit Gewalt thun willft, fo thue benn für einen Ronig ift jebes Gefes ung fcrieben." 3ch war febr betrübt und befummen Parmenion aber und Philippus riethen mir bes Soll fes zu pflegen. Ich wollte bies aber nicht, fondern blid wach und um Sonnenaufgang ging ich mit ben # Freunden und bem Briefter und ben Inbern wieber bem Beiligthum, trennte mich bort von ihnen, und gid nur mit bem Briefter in bas Beiligthum binein. Dof legte ich meine Sand an ben Baum und fragte alfe "Wenn die Jahre meines Lebens erfüllt find, fo manf ich bies von euch zu erfahren, ob ich nach Macedonies zurudgelangen und meine Mutter und mein Weib um armen und bann aus ber Welt geben werbe." Unb

m Augenbliek, wo die Sonne aufging und ihre Strahd auf den Gipfel des Baumes warf, sprach eine kimme deutlich also: "Erfülkt sind die Jahre deines kens, und zurückzukehren zu deiner Mutter Olympias dir nicht bestimmt, sondern in Babylon zu sterben. Ich nach kurzer Zeit werden anch deine Mutter und den Gattin und deine Schwestern eines schmählichen die sterben durch die eignen Angehörigen. Und hierzus frage nicht mehr, denn du wirst keine Antwort der auf deine Fragen erhalten." Ich brach nun auf wort um die erste Stunde und gelangte aus Prazik nach Persis. Ich ziehe aber nach der königlichen stenz Gemiramis. Dies hielt ich für nothwens dir mitzutheilen. Lebe wohl!"

#### Rapitel 18.

pict in bas Reich der Semiramis, will in ihre Refibenzfladt. Reroe, wo die Königin Kandace herrscht; Brief an fie; Anwort.

Nachbem Alexander diesen Brief an Aristoteles ac= deben hatte, führte er fein heer nach ber königlichen beng ber Semiramis ju. Denn er war begierig bie= me ju icauen. Denn fie war in bem ganzen Land in Bellas berühmt. Es herrichte aber in ber Stabt Beib von wunderbarer Schönheit, im mittleren Le-Malter, ein Rachkomme ber Semiramis. An Diese Mit Alexander einen Brief folgenben Inhalts: "Der ig Alexander entbietet ber Königin Kandace und ben ihr ftehenden Statthaltern seinen Gruß. Als ich Agupten fam, ergählten mir bie bortigen Briefter meuren Grabern und Wohnungen, welche barthaten, ihr eine Beit lang über Agopten geberricht habt. Ammon felbft hat auf eurer Seite gefampft. Rurge bit borher aber feib ihr auf Betreiben bes Ammon wiea in eure Stadt zurudgefehrt. Deshalb habe ich euch n Lempel und bas Schnigbild bes Ammon geschickt.

Bringet bies nun an die Granze, damit wir ihm opfern. Wenn ihr aber nicht mitkommen wollt, so berathet euch schlennigst und bestimmt uns einen Ort, wo es zu sehen ift. Lebet wohl."

Ranbace antwortete ibm: "Ranbace bie Ronigin pon Meroe und bie unter ihr ftebenben Statthalter entbieten bem Ronig Alexander ibren Gruf. Damals gebot uns Ammon burch einen Drafelfbruch gegen Agubten zu gin ben, jest aber gebietet er, bag er felbft nicht von bei Stelle bewegt werbe und auch niemand in bas Land tommen folle und bag wir bie zu uns Kommenben wie Feinbe abwehren. Difacte bu nicht unfere garbe; bend wir find weißer und glanzenber an ber Seele als bil weißen bei euch. Wir find achtzig Bollerichaften \*), be reit behienigen Schaben jugufugen, bie uns angreifen. Du wirft aber recht baran thun, wenn bu ben Ammon ebrft. Deine Gefanbten bringen bir zugleich hundert maffine Golbbarren, 500 noch nicht mannbare Athiopier, 200 Baspagaien, 200 Sphinre, und fur unferen Bott Ammon an ben Grangen von Agypten einen Rrang von Smaraaben und nicht burchbohrten Berlen, gebn verflegelte Schnure (von Berlen), achtzig elfenbeinerne Raftchen, und ferner will ich bir noch folgende Thierarten ichiden: 308 Elephanten, 300 Barbel, 13 Rhinoceros, 4 Banther, 300 menichenfreffenbe Gunbe in Rafigen, 300 Rampfftiere, 6 Elephantengahne, 300 Barbelfelle, 1500 Chenholzstäbe. Schide fogleich Leute, welche bu willft, um bies alles in Empfang zu nehmen, und fcreibe mir wie es bir gebt, ba bu ben gangen Erbfreis unterjocht baft. Lebe mobi!"

<sup>\*)</sup> ich überseise nach Balerius. Bas oxvradas im grieschischen Text bebeuten soll, weiß ich nicht.

#### Rapitel 19.

kindace läßt heimlich ein Bilbniß won Alexander malen; auf dem Buge kommt Kandaules, ihr Sohn, dem der Bebrykenkonig fein Beib gerandt hat, Gulfe fuchend zu ihm; Biolemaus besiehlt in der Rolle des Königs diesem, den er Antigonus nennt, die Beleidigung zu rachen.

Nachbem Alexander bie Briefe ber Konigin Ranbace cupfangen und gelefen hatte, fchidte er ben Rleomenes, m Statthalter von Agypten, um bie Sachen in Empfang p nehmen. Er felbft aber zog zu ihr. Ranbace aber, be fie vom Alexander borte, wie er fo machtige Ronige biftege rief einen von ben Ihrigen, einen griechischen Raler, und befahl ihm bem Alexander entgegen gu ge= ha und ihn insgeheim zu malen. Und biefer that also. Andace aber, nachbem fie bas Bilb erhalten batte, legte d an einen verborgenen Ort. Rach einigen Tagen aber Ficah es, bag ber Sobn ber Randace Ramens Ranbaules, mit einigen Reitern Gewalt erlitt von bem Berr= her von Bebryfia, und feine Gattin ihm geraubt burbe. Und Kandaules, ber Sohn ber Kandace fam fiebend zu ben Belten bes Alexander. Die Bachter er= Riffen ihn und ftellten ihn vor ben Ptolemaus, mit dem Beinamen Soter, der der zweite im Reiche des Merander war; denn der König Alexander schlief. Pio= imaus verborte ibn nun, wie er beiße, wer er fei und ber feine Begleiter feien. Derfelbe fprach aber: "3ch in ber Cobn ber Ronigin Randace." Und es fpricht ihm Ptolemaus: "Barum bift bu hierhergekom= Am?" Er antwortete: "Ich zog mit meinem Weibe mb meiner fleinen Schaar zu ben Amazonen um be jahrlichen Mufterien ju feiern. Der Berricher bir Bebryfer aber, ba er mein Beib fah, zog aus mit größerer Seeresmacht und raubte fie und tödtete bie Achtzahl meiner Krieger. Ich kehre nun zuruck, um in größeres heer zu bolen und bas Land ber Bebryfer # Britoren." Da Btolemaus bies borte, ging er binein zu Alexander und wedte tha und erzählte ihm, was a von dem Sohn der Kandace gehört hatte. Alexanderhob sich sogleich, nahm sein Diadem und bekleidet bamit den Ptolemäus, sogte ihm seinen Wantel un und sprach: "Seize dich nun hin, als wenn du Alexander wärest und sprich zu dem Reservatus:"""Ruft mir den Antigonus, den Obersten meiner Leibwächter." Und wenn ich hineinkomme, so sprich: ""Erzähle und genauer was du gesagt hast, und sage mir, was und hierüber beschließen sollen; gib mir Rath."

Btolemaus feste fich alfo bin in foniglichem Ange und die Soldaten, ba fle ihn faben, überlegten\*), ma nun wohl Alexander wieder vorhabe. Der Sohn be Randace aber, ba er ihn in bem foniglichen Ungus fi fürchtete fich, bag er ihn tobten laffen mochte; benn glaubte, bağ es Alexander felbft fei. Dann gebot Ptole maus und ibrach: "Rufet mir ben Antigonus, be Oberften meiner Leibmächter." Und ba Alexander tam, sprach Biolemaus zu ihm: "Antigonus, Dies ift ber Sohn ber Königin Kandace; fein Beib ift von ben Gerricher ber Bebryker geraubt worben. Bas rathft bu mir zu thun?". Alexander fprach: "3ch rathe bir, o & nig Alexander, bein Geer zu ruften und bie Bebrifte au befriegen, Damit wir fein Beib befreien und es ihm gurudgeben gu Chren feiner Mutter." Ranbaules abet, ber Sohn ber Ranbace freute fich, ba er bies botte. Und es fprach Btolemaus: "Wenn bu bies willft, fo thue es auch, ale mein Leibmachter. Befiehl bem Der lich an ruften."

<sup>\*)</sup> für συνεφοράοντο (flagten,) glaube ich lefen zu nüffer συνεφοράοντο, fie überlegten.

### Rapitel 20.

branber : Antiganus nimmt bem Bebrytentonig bie geranbte : Darppffa wieber ab und gibt fie Randanles jurud. (C., bie bies ansführlicher erzählt, neunt ben Ronig Euagribes.)

Und nachdem Biolemaus, als menn er Alexander wire, bem Antigonus bies befohlen batte, gefchab es. Und es fam Antigonus mit Btolemaus in einem Tage mbm Lanbe ber Bebrofer, und Antigonus fprach ju Iblemaus: "Wir wollen uns nicht bei Tage von den Bebrifern feben laffen, damit nicht der Gerrscher, wenn es merkt, por bem Rampfe bas Weib bes Ran= binies tobte; welchen Rubm baben wir von bem Siege, ben Randaules fein Beib verliert? Sonbern bei Racht luf uns in bie Stadt einbringen und bie Saufer in Brand ftecten, und bas Bolf felbft wird fich erheben und und bas Weib bes Ranbaules überliefern. Denn es andelt fich ja bei bem Siege nicht um die Herrschaft, fenbern um die Burudforderung eines Beibes." Und antigonus alfo fprach, fiel ihm Ranbaules bei und had: "Welche Klugheit, o Antigonus! Wenn bu boch Merander mareft und nicht fein Leibeswächter Antigo-108." Und fie brangen bei Nacht in bie Stadt ber Bebipter und gunbeten, mabrend biefe fchliefen, bie Bor-Abte an. Ale bie Ginwohner erwachten und fragten, bes bie Urfache bes Branbes fei, befahl Alexander aus= prufen: "Der König Randaules ift mit einem großen der gekommen. 3ch befehle end mein Beib berauszu= Men, bevor ich eure gange Stadt niederbrenne. Die Aeberraschten brangen alle zu ber Wohnung bes Ronigs, Aneten mit Gewalt ben Palaft, riffen bas Weib bes Kandaules, welches bei bem Berricher fchlief, von ihm beg und übergaben es bem Kanbaules, ben herrscher aber Wieten fie. Und Randaules bankte bem Antigonus für kinen Bath und feine Rlugheit, umarmte ihn und fprach: DUntigonus, vertraue bich mir an, bamit ich bich gu Miner Mutter bringe und bir fonigliche Befchente gebe."

Alexander aber sprach voll Freuden zu ihm: "Bitte den Rönig Alexander, daß er es mir gestatte mit dir zu gethen: auch ich selbst begehre darnach euer Land zu sehen." Alexander theilte nun dem Ptolemäus mit, das er ihn mit dem Kandaules als seinen Gesanden schicken möge. Und Ptolemäus sprach zu Kandaules: "Ich wil deine Mutter durch einen Brief begrüßen. Nimm du deher meinen Gesandten Antigonus mit, und sende ihn wohlbehalten wieder zu mir, wie auch ich dich und dein Welb wohlbehalten wieder zu deiner Mutter bringe." Kandaules aber sprach: "Ich nehme dieses Mann mit mir, als wenn es Alexander selbst wäre, und werde dir ihn wiederbringen mit königlichen Geschenken."

### Rapitel 21.

Alexander gieht mit Randaules an ben Sof ber Randace.

Und er brach auf und nahm mit fich ben-Alexander, als wenn es Antigonus mare, und ein gablreiches beet und Bieh und Wagen und Gefchenfe. Auf bem Bege bewunderte Alexander bie mannichfaltigen Bebirge bes Arnstalle hervorbringenden Landes, welche bis zu ben Wolfen bes himmels reichten, und die bochbelaubten, mit Früchten reich behangenen Baume, nicht wie in Bellas, fondern wie befondere Merfwürdigfeiten. Denn es waren ba Aepfelbaume, Die wie Gold glanzten und beren Fruchte fo groß maren, wie in Bellas Die Cittos nen, und fehr große Beintrauben. Ruffe fo groß wie Pfeben und Affen, Die völlig fo groß wie Baren maren, und andere Thiere, mannichfaltig an Farbe und von frembartiger Geftalt. Einige Orte aber maren von Got tern bewohnt und es befanden fich bort Felfenmanbe mit Stufen. Und es fprach Randaules: "D Antigonus, bies hier wird bie Wohnung ber Gotter genannt und oft erscheinen in Diefen Goblen Die Gotter auf einem Ruhelager bem fie rufenben Konige. Drum, wenn bu willft, fo bringe ihnen Spende bar und veranstalte ein

Affo sprach Randaules. Nach zurückgelegten Wege geslangten sie in die Königsburg, und es kam ihm seine Mutter und seine Brüder entgegen und wollten ihn marmen. Kandaules aber sprach: "Nicht eher sollt ihr mid umarmen, o Brüder, bis ihr meinen Retter und weines Weibes Wohlthäter, Antigonus, den Gesandten des Königs Alexander, begrüßt habt." Sie sprachen zu ihm: "Inwiesern hat er dir Rettung gewährt?" Als Kandaules ihnen aber erzählte, wie sein Weib von dem herischer der Bebryker geraubt worden sei und wie kerander ihm Hüsse geleistet habe, da umarmten ihn (den Antigonus) seine Mutter und seine Brüder. Und et wurde in der Königsburg ein glänzendes Mahl versankaltet.

## Rapitel 22. \*)

Die Burg ber Ronigin; glangenbe Aufnahme; er wird von ihr erfannt, aber nicht verrathen.

Am folgenden Tage erschien Kandace, mit dem königlichen Diadem geschmückt, von sehr großer Statur
und saft göttlicher Gestalt, so daß es Alexander vorkam,
als sahe er seine Mutter Olympias. Der Königspalast
aber blitzte von goldenen Decken und marmornen Wänden. Runstreich aus Seidengewebe gearbeitete Teppiche
sagen auf goldenen Stühlen, deren Füße von Beryll,
deren Rücklehnen aber aus goldenen Leisten zusammensestst waren. Da waren Tische von Elsenbein; medische
Säulen, deren Kapitäle von Elsenbein blitzten; unzählige Bildsäulen von Erz; Sichelwagen aus Porphyr
sebildet sammt den Pferden, so daß sie zu lausen schies-

<sup>3)</sup> Julius Balerius ift in Beschreibung ber herrlichkeiten bei weitem ausführlicher, als unser Original; in beiben aber gesseicht ber innigsten Berührung ber Königin mit Alexander keine Ermahnung.

nen; Elephanien aus einem abuliden Steine gearbeitet, bie mit ben Ruffen bie Reinde, gertraten und mit ibra Ruffeln ihre Begner umfchlangen; gange Tempel fammi ben Gaulen aus einem Stein gehauen. Da Aleranbet Dies fab, faunte er. Er af zusammen mit ben Bruber bes Ranbaules. Ranbaules aber bat feine Mutter, bem Ge fandten bes Alexander Beichente zu geben, Die feinet Sinnes wurdig maren, und ihn zu entlaffen. Am fole genben Tage aber fafte Ranbace ben Antigonus bei ber rechten Sand und zeigte ibm burchfichtige Schlafgemachet aus Luftstein, fo bag es ichien als wenn bie Some barin aufgebe, wegen bes Schimmers. Ferner war bon ein Speifezimmer von unverganglichem Golze, welches nicht ber Fäulnig ausgesett ift und vom Feuer nicht verbrannt werden fann. Und ein Saus war erbant, beffen Grundmauer nicht feft auf ber Erbe ftanb, fon bern auf febr großen vieredigen Bolgbloden, und auf Rabern von zwanzig Elephanten gezogen murbe, und wohin ber Ronig gog, um eine Stadt zu befriegen, blieb er immer in biefem Saufe. Und Alexander fbrach jur Ranbace: "Dies alles mare ber Bemunderung murbig, wenn es bei ben Sellenen mare und nicht bei bir, weil bier fo mannichfaltige Gebirgearten find \*). Ranbace aber, etwas ergurnt, fprach: "Du baft Recht, o Alex ander." Alexander, ba er bei feinem Ramen genannt wurde, wendete fich ab. Sie aber fprach: "Warum wer beft bu bich ab, ba ich bich Alerander nenne ?" Er ante wortete. "Ich, v herrin, heiße Antigonus und bin ber Gefandte bes Alexander." Randace aber fagte: "Magf bu auch Antigonus beißen, aber bei mir bift bu Alers ander. 3ch will bir gleich zeigen, woran ich bich er fenne." Und indem fle ibn an ber Band bielt, fuhrte fle ihn hinein in ihr Schlafzimmer, wo fein Bilb war, und fprach: "Erfennft bu bich?" Und Alexander, be

<sup>\*)</sup> bie nämlich alle biefe Stoffe liefern.

er fin Bild erkannte, erfchrad und zitterte. Ranbace aber fpricht zu ihm: "Warum zitterft bu, o Alexander? warum bift bu erfdroden? Du, ber Bernichter ber Berfer und Inder, ber die Siegeszeichen der Meber und Batther gefturzt, ber ben ganzen Orient besiegt hat, bift jest obne Rampf und Seer in bie Sand ber Ranbace gigeben. Daber erkenne jest, o Alexander, bag wer von ben Menfchen fich zu boch buntt, von ber Borfebung geftartt wirb, indem fle gestattet, bag von andern eine frenge Probe an ihm gemacht wird; denn kein Mensch bift Bollommenheit." Alexander aber warb wuthenb mb knirschte mit ben Bahnen. Sie bagegen fprach: "Bas tannft bu ihun? Denn bu, ber gewaltige König, bift von einem einzigen Weibe bestegt worben und in feine Sand gegeben." Alexander wollte nun mit feinem Somerte fich und bie Ranbace tobten. Ranbace aber brach: "Auch bies ift ebel und foniglich; aber fei nicht bange, mein Rind Alexander; benn fowie bu meinen Cohn und fein Beib von ben Bebrotern gerettet haft, fe werbe auch ich bich vor ben Barbaren ichugen, in= bem ich bich Antigonus nenne; benn wenn fie erfahren, buf bu Alexander bift, werden fie bich fofort tobten, weil bu ben Indertonig Porus getobtet haft; benn bie Frau meines jungeren Sohnes ift eine Tochter bes Potus." Und nachdem fle bies gefagt hatte, fprach fle: -34 merbe bich Antigonus nennen, ich werbe bein Gewimnig bewahren."

# Rapitel 23.

Der Bruder bes Randaules, ber bes Porus Schwiegersohn ift, will ben vermeintlichen Antigonus morben; biefer entfommt burch Rlugheit.

Sie ging nun hinaus mit ihm und sprach: "D mein Kind Kandaules und meine Tochter Harpyffa, benn ihr nicht zur rechten Beit das Heer bes Alexander befunden hattet, wurde ich euch nicht wiederbekommen

haben und bu hatteft bein Beib nicht gefunden. Drume wollen wir uns bes Gefandten bes Alexander wurdig zeigen und ihm Gefchenke geben." Und es ibrach zu ibr ber andere Sohn, ber jungere: "Alexander hat meinen Bruber und beffen Beib gerettet, aber mein Beib if aufgebracht, bag ihr Bater Borus von Alexander getodtet worben ift, und will ben Gefandten bes Aler= ander, ben Antigonus, ausgeliefert haben und tobten." Darauf fprach Randace: "Und mas tonnte bies nuten. mein Rind? Wenn bu biefen tobteft, baft bu bann ben Alexander bestegt?" Randaules aber sprach zu feinem Bruber: "Er war mein Retter und ber meines Beibes; auch ich will ibn unverlett zu Alexander entfenden. So wollen auch wir bier mit einander fampfen um bie= fes Mannes millen." Gein Bruber fagte: "3ch, o Bruber, muniche bies nicht; wenn bu es aber willft, fo bin ich bazu noch mehr bereit ale bu." Und nachdem fie bies gefagt hatten, wandten fie fich zum 3weitampf. Ranbace aber, um ibre Rinber beforgt, bag fie ben Rampf beginnen möchten, nahm ben Alerander allein und fprach zu ihm: "D Alexander, ber bu fo flug bift und fo viele Stabte gerftort haft, fannft bu feinen flu= gen Ausweg finden, bag meine Rinder nicht um beinet= willen einander befampfen?" Alexander fprach : "3ch will hingehen und Frieden unter ihnen fliften." Und er trat gwifden Beibe und fprach: "Bore bu und auch bu, o Ranbaules! Benn ibr mich bier tobtet, fo wirb bas Alexander nicht fummern; benn ich beige Antigonus und auf die Boten, die man gum Rampf absendet, wird fein großes Gewicht gelegt. Wenn ihr mich baber bier tobtet, fo bat Alexander noch viele andere. Wenn ihr aber von mir euren Feind Alexander als Gefangenen erhalten wollt, fo versprechet, mir einen Theil bes Befchentes an geben, bamit ich bei ench bleibe und bewirke, bag Alex ander hierherkommt, als wenn ihr bie Gefchenke, Die ibr bereitet babt, ibm perfonlich übergeben wolltet. Dann

werbet ibr euren Feind in Ganben haben, an ibm Rache nehmen konnen' und fo gur Rube gelangen." Die Bru- . ber liegen fich burch feine Borte bewegen und verfobnten fich. Ranbace aber bewunderte bie Rlugheit bes Alemnber und fprach zu ihm: "D Antigonus, wenn bod auch bu mein Cohn mareft; burch bich murbe ich alle Bolker bestegen. Denn nicht burch Rrieg haft bu bie geinbe und Stabte unterworfen, fondern burch große Mugheit." Er freute fich nun, bag er bei ihnen in Sicherheit war, ba Randace fein Gobeimnig treu bes mahrte. Nach einigen Tagen gab ihm Ranbace fonig= libe Gefchenke, einen foftbaren Rrang von Diamanten, einen Banger von Cbelfteinen und Berullen, einen gang purpurnen, goldgewirften Mantel, ber wie bie Sterne foimmerte, und alles, was fle geruftet hatte, funf belabene Clephanten und auf jedem einen Thurm (eine Burg) wn bolg, und vier febr große filberne Gloden zu jebem ber Thiere, zwei vornen und zwei hinten, und acht Ranner zu jedem Glephanten. Go entfendete fie ibn mit bielen Beweisen ihrer Gunft und mit ben eignen Solbaten.

## Rapitel 24.

auf ber Rudfehr tommt Alexander in bie Bohnungen ber Gotter und erfreut fich ihres Umganges. Sein Gefprach mit Ses fonchofis; ber Orafelfpruch bes Serapis.

Rachbem Alexander die bestimmten Tagereisen zuruckgelegt hatte, kam er in die Gegend, wo, wie ihm Kansdaules gesagt hatte, die Götter sich aushielten. Und er
obserte und brachte Spenden dar und ging hinein mit wenigen Soldaten. Da sah er einen mit Sternen glankenden Nebel, und wie die Decke von den Strahlen der Sterne schimmerte, und daraus hervor zeigte sich ihm eine Erscheinung von Gestalten und das Bligen von Feuer. Und Alexander ward bange und verlegen; doch blieb er um zu sehen, was daraus werden würde. Da sah er einige Männer daliegen, aus deren Augen es bligte, wie mit feurigem Glanze. Und einer forent gu ihm: "Gei gegrußt, o Mlexander! Weißt bu wer it bim?" Alexander antwortete: "Rein, Gerr." Er fprache "3d bin Gefondofis, ber Weltherricher, ber ein Ge noffe ber Botter geworben ift. Doch bin ich nicht fe gludlich gemefen, wie bu. Denn bu baft einen unfterbe lichen Ramen, ba bu bie viel begehrte Stadt Alexandria in Aegypten gegründet haft." Alexander fprach: "Bie viele Jahre werbe ich noch leben ?" Er antwortete: "Es ift gut, bag ber Menfc nicht weiß, wann er flirbt Denn wenn er es erfahrt, fo ift er in ber Erwartung biefer Stunde ichon geftorben. Go lange er aber in Ungewißbeit über die Butunft ift, läßt diese Ungewiß beit ihn bie Tobesftunde vergeffen, wenn er auch jebens falls einmal flirbt. Du aber wirft eine bei allen Dem fen berühmte Stadt grunden, und viele Ronige werben ihren Boben betreten und bich verebren, und bu wirft fie bewohnen tobt und nicht tobt; benn bie Stadt. welche bu grundeft, wird bein Grabmal fein." Und be er alfo gesprochen batte, ging Alexander binaus.

# Rapitel 25.

Bug gegen bie Amajonen, Brief an fie, Antwort.

Und er nahm sein Heer und zog gegen die Amazonen. Es kamen ihm aber die Satrapen entgegen und schmüdten ihn mit dem Diadem und gaben ihm das königliche Gewand. Und als er angelangt war und seinen Brief folgenden hatte, sendete er an die Amazonen einen Brief folgenden Inhalts: "Der König Alexander entbietet den Amazonen seinen Gruß. Von meinen Kampse gegen Darins, benke ich, habt ihr gehört. Von dott zogen wir zu den Indern und bestegten ihre Herrscher, und unterwarsen sie durch die Hülfe der himmlischen Vorsehung. Von dort zogen wir zu den Brachmanen, den sogenannten Gymnosophisten (nackten Philosophen), empfingen Tribut von ihnen, und ließen sie in ihrem

eignen Land in Ruhe und Frieben bleiben. Bon boris man kommen wir zu euch. Rommt und entgegen und wehmt und mit Freuden auf. Denn wir kommen nicht um euch Schaden zuzufügen, sondern um euer kand zu sehen und zugleich um euch Gutes zu erweisen. Lebt wohl!"

Nachdem fie Aleranders Brief empfangen und gelefm hatten, antworteten fle alfo: "Die machtigften und angefebenften ber Amagonen entbieten bem Alexanber ifen Gruß. Wir fchreiben bir, bamit bu bich borfebeft, che bu unfer Land betrittt, bag bu nicht auf eine uns ribmliche Beife wieber abziehft. Durch unfer Schreiben wollen wir ichon jest tundthun, wie es mit unferem Ande fteht, und bag wir ftreng in unferer Lebensweife find. Wir wohnen innerhalb bes Amazonenfluffes, jens feits, aber boch in ber Mitte beffelben. Der Umfang unferes Lanbes bat eine Ausbehnung von einem Jahre; es ift ringeum von einem Gluffe umgeben, ber feinen Anfang bat. Es gibt nur einen Bugang ju uns, auf welchem wir geben. Es find unfer, Die wir als bewaff= utte Jungfrauen wohnen, 1400000. Rein mannliches Befen ift bei uns, fonbern bie Manner leben jenfeits bes Fluffes fammt unseren Geroen und hirten. Wir aber feiern jedes Jahr ein Fest, die hippophonie, und opfern bem Beus und Bofeibon und Bephaftos und Ares breißig Tage lang; welche von uns aber bann gu ben Mannern binubergeben und fich mit biefen vermifchen wollen, die bleiben bei ihnen; und die weibli= den Rinder, bie fle gebaren, werben von ben Mannern ernabrt, wenn fle aber fieben Jahre alt find, fo werben fle ju uns gebracht. Wenn Feinbe gegen unfer Land hervorziehen, fo ruden 120000 von une zu Pferbe aus; bie übrigen bewachen die Infel; und wir ruden bem Feind entgegen an die Grangen, die Manner aber hinter uns aufgestellt folgen. Und wenn eine im Rriege verwundet wirb, fo wirb fle burch unfern Stola bochgeehrt unb wird befrangt und bleibt ftete im Andenfen; wenn aber eine im Kriege kampfend fallt, so empfangen ihre Rache
ften nicht wenig Geld; wenn aber eine den Leichnaueines Feindes auf unsere Insel bringt, so ist für diese
That Gold und Silber und Unterhalt für das gange
Leben als Lohn ausgesetzt. Wir kämpsen also für unser ren eignen Ruhm. Wenn wir die Feinde überwinden oder dieselben sliehen, so bleibt ihnen für alle Zeitz schimpsliche Schmach \*); wenn ste aber uns bestegen, so werden sie eben nur Weiber bestegt haben. Sieh also auch du, o Alexander, dich vor, daß dir dies nicht wieberfährt. Wir wollen dich jährlich mit einer Aronaschmüden von so großem Gewicht als du es verlangst. Berathe dich nun und antworte uns; unser Lager wirkt du an der Grenze sinden. Lebe wohl."

## Rapitel 26.

Reuer Brief an die Amazonen und Antwort berfelben. (C. Alexanber befampft Eurymithras, ben Konig ber Belfprer; zwei und zwanzig unreine Bolter fchlieft er in ben faspischen Bforten ein.)

Nachbem Alexander ihr Schreiben gelesen hatte, lächelte er und antwortete ihnen also: "König Alexander entbietet den Amazonen seinen Gruß. Die drei Theile der Erde haben wir uns unterworsen und nicht ausgebört überall Siegeszeichen aufzurichten. Es wird als schen. Wenn ihr nun wollt, daß ihr umkommt und euer Land undewohnt sei, so bleibet auf den Gränzen, wenn ihr aber in eurem Lande wohnen und den Krieg nicht versuchen wollt, so gehet über den Fluß und gestattet uns euch zu sehen, und ebenso sollen auch eure Männer sich in der Ebene ausstellen. Wenn ihr dies thut, so schwöre ich bei meinem Bater und meiner Mutter euch kein Leid zuzussügen, und welchen Tribut ihr

<sup>\*)</sup> hier erwähnt Jul. Walerius ihrer Abstammung vom Mars.

mir geben wollt, ben werbe ich angebmen und wir werben nicht in euer Land tommen. Und fenbet Reiterinnen m mir, welche ihr auswählet; wir wollen jeder von Betoffigung geben. Rach einem Jahre aber follen biefe and Saufe gurudtebren und ihr fcbidet anbere. Berathet

and und gebt mir Antwort. Lebt mobl."

Rachbem fle bas Schreiben bes Alexander embfangen und gelefen hatten, beriethen fle flo in einer Berfamm= lung und antworteten ibm alfo: "Die machtigften und Ageschenften ber Amazonen entbieten bem Ronig Alex= auber ibren Grug. Bir geben bir Erlaubnig gu uns p tommen und unfer Land zu feben; wir bestimmen bit jahrlich hundert Salente Goldes zu geben, und seben funf hundert ber ebelften von uns an die Granze sefenbet, um bich zu empfangen und bir bas Gelb und fundert eble Bferbe ju bringen. Diefe follen bas Jahr hindurch in beinem Dienft fein. Wenn eine berfelben wn einem fremdem Manne entjungfert wird, so soll sie in euch bleiben; die übrigen fende zurud und du wirst abere erhalten. Wir gehorchen bir, magft bu anwesend der abwesend fein. Denn wir haben von beiner Tapfer= bit und Mannhaftigfeit gehört; benn wir wohnen nicht in ber Rabe ber Lanber, bie bu burchzogen haft, fo bif wir bir bie Berrichaft ftreitig machen follten, fon= bem wir haben befchloffen, unfer eignes Land zu bewohnen und dir als unferem Berrn zu geborchen \*).

<sup>\*)</sup> hier rudt Muller baffelbe Rap. aus C. ein, in welchem 100 bon bem Bunber mit ber Berfetung ber Berge ergabit bit, bas unfere Sanbfchrift Rapitel 29 gibt.

## Rapitel 27 bis 29.

(A. B. Alexanders Brief an seine Mutter. C. erzählt dies fünkt und fügt dann einen Brief mit dem Inhalt hinzu; Inhalt fommt an den Fluß Sphanis; die Säulen des herfuldt das rothe Meer; der Fluß Atlas. Die Kopflofen und ander Wunder; die Sonnenstadt; der Fluß Tanais; des Christ und Terres Königsburgen und ihre Bunder. (B. Die unmennen Bölfer von ihm eingeschlossen.)

Alexander fchrieb feiner Mutter Olympias über feine Thaten alfo: "Der Ronig Alexander entbietet feiner ther ren Mutter Olympias feinen Grug. Um gegen bie Ame gonen gu ftreiten, gog ich zu bem Fluffe Prytanis. Und ba ich vor bie Stadt fam, fah ich, bag bort ber gang Fluß voll gefährlicher Thiere mar, und bie Solbaten wurden febr muthlos. Denn ba es fcon um bie Ditte bes Tages war, ward bie Luft ploplich finfter und buntel; benn ber Regen ftromte ohne Aufhoren ber unter und viele von ben Suggangern befamen Schmer gen an ben Fugen und es blitte und bonnerte. Da wir aber ben Flug, welcher Brytanis beift, überfcreiten wollten, gefchah es, bag viele ber Ginmobner von ben Solbaten getobtet murben. Bon bort famen wir zu bem Bluffe, welcher Thermobon beißt, welcher ein ebenes und fruchtbares Land burchftromt, in welchem die Amagonen wohnen, Weiber, Die an Große und Schonbeit und Rraft andere Weiber weit übertreffen, tuchtig gum Rriege find und bunte Rleiber tragen. Als Baffen brauchen fle filberne Aexte; Gifen und Erz aber gab es bei ihnen nicht; fie maren aber burch Berftand und Rlugbeit ausgezeichnet. Und ba wir uns bem Fluffe naberten, an bem die Amazonen wohnten, - er ift groß und nicht zu paffiren, und viele Thiere leben barin - famen biefe herüber und ftellten fich uns entgegen. Wir aber überredeten fie burch Briefe, fich uns zu unterwerfen.

# Rapitel 28.

Rachbem wir Tribut von ihnen empfangen hatten, waen wir zu bem rothen Meer an ben Klug Tenon. Bon bort famen wir ju bem Berge Atlas. Dort aber konnte man weber die Erbe noch ben himmel seben. Es wohnten bort viele und mancherlei Bolter. Wir faben auch Menfchen ohne Ropfe, welche bie Augen und ben Mund auf ber Bruft hatten, und andere Menfchen, bie feche Ganbe und ein Stiergesicht hatten, und Ero= glodyten und Riemenfuße, wilbe Menfchen, und andere, Die bicht behaart maren wie Biegen, und folche, bie ein Löwengeficht batten, und mancherlei verfchiebenartig aussehende Thiere. Bon jenem Fluffe aus fegelten wir ab und gelangten zu einer großen Insel, bie 150 Sta= bien vom Lande entfernt war, und fanden bort eine Stadt der Sonne; an derselben waren zwölf Thurme aus Gold und Smaragd gebaut. Die Mauer der Stadt war aus indischen Steinen errichtet; ihr Umfang be-trug ungefähr 150 Stabien. In der Mitte der Stadt war ein Altar, aus Golb und Smaragb erbaut, ber feben Stufen hatte; oben auf ftand ein mit Roffen bespannter Bagen und ein Roffelenter von Gold und Smaragb. Man fonnte aber bies alles wegen bes De= bels nicht gut feben. Der Briefter ber Sonne Athiops (ober ein Athiopier) mar in reinen (achten) Buffus geflei= bet. Er fagte zu uns in barbarifcher Sprache, bag wir bon jenem Ort gurudgeben follten. Und nachbem wir von bort zurudgefehrt maren, zogen wir fieben Tage umber. Da fanden wir Finfterniß und nicht einmal Geuer ftrablte in jenen Gegenden. Wir kehrten alfo von bort wieder um und famen zu bem Gee bes Lufus und fanden bort einen hohen Berg. Wir fliegen hinauf und faben fcone Saufer voll Gold und Silber, und faben auch eine große Ringmauer von Saphir mit 150 Stufen und oben auf einen runben Tempel mit fieben Saulen von Caphir und hundert Stufen. Innen und

außen fanben Bilbfacken bit Galbgottern . Baccban immen und Sation und Depfliben (Gingeweißten); b alte Maron aber fag auf einem Laftebier. In ber Die bes Tempels ftand ein Lager; barauf lag ein Dat in Geibe getleibet; fein Geficht zwar fab ich nicht, ben er war berbullt, aber feine Rraft und Große fat id In ber Mitte bes Tempels mar eine golbene Rette va bunbert Bfund, und baran bing ein burchfichtiger auf bener Rrang; Die Stelle bes Reners aber vertrat el tofibarer Stein, ber in bem gangen Tempel bell machte Es bing auch ein golbener Rafig an ber Dede barin war ein Bogel fo groß wie eine Lauber biefe rief mir mit einer menschenabnlichen Stimme auf Grie difch zu und fprach: "Alexander, bore binfort auf bich bem Gotte entgegenzustellen; febre nach Saufe gurud und beschiennige nicht burch Unbefonnenheit bei nen Uebergang in bie bimmlifden Babnen." Und be ich ibn berabnehmen wollte und die Lambe, um fie bit gu fchicken, fab ich, wie es febien, als ob ber auf bem Rubebette Liegende fich bewege. Und es fprachen meine Freunde zu mir: "Lag ab; benn es ift ein Beiligtbum." Und ba ich hinausging in ben Bereich bes Tempels fab ich ba zwei aus Golb gearbeitete Difcheffel fteben, welche fechzig Metreten fagten; wir magen fie auch bei Tifche. 3ch befahl, bag bie Solbaten alle fich bort lagern und fich gutlich thun folten. Es mar aber bort ein großes Baus (Bimmer), barin maren viele berrlichen, prachivollen Erintgefafe aus Chelfteinen. Als wir und bas Seet aber une gerabe um une gutlich ju thun, jum Dabl miebersetten, ba erfcoll es ploglich wie ein heftiger

<sup>\*)</sup> Diefe Schilberung hat eine auffallende Aehnlichkeit mit ber bes Grals in den mittelalterlichen Gebichten. Da die Sage aus dem Orient ftammt und ihre Entftehung in die erften Jahrhunderte fallen mag, so ift seine Erwähnung hier nicht befrembend und es burfte biese Stelle vielleicht eine der fruheften Andeustungen enthalten.

denner von vielen Alsten und Chmbeln und Springen d Trombeten und Pauken und Cithern; und ber me Bera warb mit Ranch bebeckt, als wenn ein utes Gewitter über une bereingebrochen mare. Bon turcht ergriffen zogen wir von jenem Orte weg und den zu ber Königsburg bes Chrus und trafen viele mlaffenen Städte und eine herrliche Stadt, in welcher paus war, worin ber Ronig felbft Audienz gab. an fagte mir, bag bort ein Bogel fet, ber mit menfchter Stimme rebe. 3ch ging in bas Baus und fah wiel wunderbare Sebensmurdigfeiten. Denn bas Saus tent gang von Gold; in ber Mitte ber Dede bing ein mibener Rafig gleich bem erften (früher ermabnten). In denselben war ein Bogel wie eine goldfarbige Taube; Miefer, ergablte man, weiffage ben Königen burch bie falligen Tone, und berfelbe fei heilig. 3ch fab bort and einen aus Gold gearbeiteten Difchteffel (biefes mar m ber Ronigeburg bes Chrus), ber faßte fechezig De= ween. Die Arbeit war in hohem Grabe zu bewundern. Imn ringeum waren Figuren und oben eine Seefchlacht, in ber Mitte aber eine Lobidrift; barum ber mar alles wn Gold gefertigt. Diefer Difchteffel, fagte man, fei aus Mappten aus ber Stabt Memphis und von bort babin sebracht worben zu ber Beit, als bie Berfer Aegupten emberten. Es war ba ein Saus, nach griechifcher Beife Maut, wo ber Konig felbft gepflegt batte, Audienz zu som, barin ift bie Seefchlacht bes Berres bargeftellt. I bem Saufe ftand auch ein goldner, mit Chelfteinen Angelegter Thron und eine harmonifch tonenbe Gither, bern Saiten fich von felbft bewegten. Ringeum mar ein Boldner Schenftifch, von fechegebn Ellen und baneben the preiter von fleben und zwanzig Ellen; es führten Mu acht Stufen und obenbruber fand ein Abler, ber bine Flügel über ben gangen Schenttifch ausbreitete. b war ba auch ein wilber Weinftod von Gold mit fiben Sproffen (Ranken), alles von Gold gearbeitet.

Bon ben abrigen Sehenswürdigkeiten, was foll ich be ba erzählen? Es ift fo viel, daß wir wegen der Ment in einem Tage die aberschwengliche Herrlichkeit nich aussprechen können.

# Rapitel 29.

Kerner fanben wir bort viele Bolfer, welche Den fchenffeisch agen und bas Blut von lebenden Wefen im Waffer tranten; benn fle begruben ibre Tobten nicht fondern affen fie. Und ba ich folde verruchte Boltet fab und fürchtete, bag fie einft mit Diefer icheuflichen Beife fich zu nabren bie Belt anfteden mochten, fo flebte ich zu ber Borfebung im Simmel und bot all meine Rraft gegen fle auf und tobtete mit bem Schwert febr viele von ihnen und unterwarf ihr Land. Und Rurcht ergriff fle allerwarts von ben vorberften bis # ben letten; und ba fie borten, bag Alexander, ber Ronig ber Macebonier, berangiebe, fbrachen fle: "Er wird mit feinem Schwerte alle tobten und er wird unfere Stabte vermuften und unterjochen; und fo manbten fich alle gur Flucht und jagten hinter einander ber; und fo bes friegte ich eins biefer Bolfer nach bem anbern und fie wurden in die Flucht gefchlagen. Es find aber ihrer Konice zwei und zwanzig, und ich verfolgte fle mit Beeresmacht, bis fle zwischen bie beiben boben Bebirge bineingebrangt waren, welche bie Brufte bes Boreas beigen; und es gibt feinen anderen Gin= ober Ausgang jener großes Bebirge; benn ihr Bobe überragt bie Wolfen bes Sim mels und fie erftreden fich wie zwei Mauern zur Rech ten und gur Linken gegen Morben bin bis gu bei großen Meere \*). 3ch wandte alle möglichen Mittel as um ihnen ben Ausweg aus bem Raume zwifchen be großen Gebirgen, in welchen fie hineingebrangt ward abzuschneiben. Ge bat aber ber Eingang zwischen bi

<sup>.. \*)</sup> reg vino averv verftehe ich nicht.

swien Gebirgen eine Ausbehnung von feche und vierzig Miglichen Guen. Wieberum flehte ich nun von gangem dergen zu ber Borfebung und fie erhörte meine Bitte \*). Und bie Borfebung gebot ben beiben Bergen und fie erbebten und bewegten fich gegen einander, jeder zwolf Ellen. Und bort errichtete ich ein ehernes Thor von mei und zwanzig Ellen Breite und fechezig Ellen Sobe, wit feft und fo, bag ich baffelbige Thor von außen Ph von innen mit Afofit \*\*) bestreichen ließ, bamit weber Fruer noch Gifen noch irgend eine Runft bas Thor wieber aufschmieben konnte; benn wenn Feuer baran gebricht wird, fo erlifcht es, wenn aber Gifen, fo gerbricht 8. Und vor Diefes furchtbare Thor feste ich ein anderes Baumert aus Felofteinen, beren jeder eine Breite von M Ellen und eine Sobe von zwanzig Ellen und eine Linge von fechzig Ellen hatte. Und nachdem ich fo Wihan hatte, verschloß ich biefes Gebäude, indem ich be Steine mit gefchmolzenem Binn und Blei und bas sange Gebaube mit Afofit beftrich, bamit nichts vermöchte, Me Thor zu übermaltigen, und nannte bas Thor bas apifche. Zwei und zwanzig, Konige fchloß ich bort ein. And ber Name ber Boller ift Magog, Annofephaler Auner, Phonoferater, Spriaforer, Joner, Ratamorgorer,

Das Gebet lautet nach C.: "Gott der Götter und herr in gangen Schöpfung, der Du durch Dein Mort Alles geschaffen int, den Hinds auch die Erde und das Meer; Nichts ift Dir mudlich, denn alles gehorcht unterthäuig dem Worte Deines Beschle; denn Du sprachest und es stand da, Du besahlt und int nurde; Du allein dist der ewige, unanfängliche, unsichtbare Gott und ist fein anderer außer Dir; nach Deinem Namen und Willen habe auch ich gethan, was Du gewollt und Du hast in wine hand den ganzen Erdfreis (χοσμον) gegeben. Ich ruse Dinen vielgepriesenen Namen an, wolle auch diese meine Bitte allen nie diese zwei Verze zusammenruden lassen, wie ich Dich gebten, und verachte nicht mich Schwachen, der auf Dich vertraut."

3) In C. heißt es ασυκήτω; der Beschreibung nach mit km Asbest übereinstimmend.

Simantopober, Rambaner, Samanbriet, Sibpver, Epal borer. Und ich reinigte bie Gegenben bes Rorbens w biefeit Ruchlofen, indem ich fie noch burch zwei anbei febr große Mauern einschloß, gegen Often von hunde und zwanzig Wien und gegen Weften von neunzig Ell und vier und zwanzig Ellen breit. 3ch jog barm mitt burch die Türken und Armenier, und von dort bra ich auf fle ein, wie ein Lowe auf die Thiere, ut tobtete fie alle mit meinem Schwert und auch ibe Ronig, ben fogenannten Rhan, und blunderte fein bas und brang in feine Ronigeburg ein. 3ch fand bort au ben Randaules, ben Sohn ber Indischen Königin Ra Dace, mit feinem Beibe in bem Saufe in ficherem @ mabriam. 3d befreite fie und fragte ibn, wie er in b Bewalt ber Leute gefommen fei, und er antwortet "3ch zog aus zur Jagb, indem ich mir mit meine Beibe bas Bergnitgen machen wollte, bas Land burchftreifen; ich batte bei mir brei bunbert Jungling mit Leoparden und Gunben und Sabichten. Und plas lich griffen fie uns an, tobteten alle meine Begleiter, mich aber und mein Weib nahmen fle gefangen und führten uns zu ihrem Ronig, und er ließ uns bewachen, in ber Abficht, uns feinem Gotte zu opfern. Und jest hat beine Sapferfeit bich hierher geführt, und fiebe, wir fteben por bir, erhabenfter Bert." Und ich befahl, fte burch eine Bache zu ichuten und ihnen alle Ehre ju erweifen; nach zwei Sagen fandte ich fie zu ber Ronigis Randace. Lebe mobl.

## Rapitel 30.

Beief en Osompins. Inhaft: Als er nach Bakelon kimmt, wird ibm eine gräßliche Mifgeburt gebracht, aus ber ihm ber nach benörstebende Sob geweiffagt wirb.

Alexander ichrieb noch einen andern Brief \*) an feine Mutter Olympias von Babylon aus, als er im Begriff war bas menfchliche Leben zu verlaffen und zu fterben. Derfelbe enthielt Folgenbes: Man ergablt ein mertmurbiges Beifpiel gottlicher Borausficht. Gin Beib gebar ein Rind; Die oberen Theile feines Rorpers bis ju ben Beichen waren gang von menschlicher Ratur, von ben huften an aber bis unten hin waren es Borbertheile von Thieren, so daß das Rind ber sogenannten Schla abulich mar; benn es maren Borbertheile von Lowen mb wilden Sunden, und die Formen berfelben waren allen gang beutlich, fo bag man die Eigenthumlichkeit eines jeben erfannte. Der obere Theil bes Rinbes aber war tobt, nämlich ber eine Theil, ber menfchlich gestaltet war; bie anderen Theile aber bewegten fich und lebten. Cobald bas Beib bas Rind geboren hatte, bullte fle es in ihren Mantel, fam in ben Balaft bes Ronigs Alexander und fprach zu feinem Diener: "Delbe mich bem Ronig Alexander wegen einer munderbaren Sache; benn ich will ihm etwas zeigen." Alexander ruhte ge= rabe um bie Mittagszeit in feinem Schlafzimmer. Als er aber aufwachte, horte er von bem Weibe und befahl fe bereinzuführen. Und ba fle fam, befahl ber Ronig Men Anwesenben fich zu entfernen. Und ba alle binausgegangen waren, zeigte ibm bas Weib bas wunberbare Gefchopf, und fagte ibm, daß fle es geboren batte. Alexanber faunte bei bem Anblid und befahl fogleich bie Beis denbeuter und Magier und Beifen berbeigubolen, Und

<sup>\*)</sup> Rur B. fpricht von einem Briefe; bie übrigen geben es als Erzählung fo: Als er biefen Brief an feine Mutter gefchrieben hatte, ging er nach Babylon und nach einigen Tagen u. f. w., was viel natürlicher ift.

ba fie famen mit ben Chalbaetn, befahl er ihnen ibr Urtheif über bas Rind abzugeben und bedrobte fie mit bem Tob, wenn fle ihm nicht bie Wahrheit fagten. Ce maren aber bie angesebenften und einfichtevollften ber Chalbaer funf an ber Babl, und einer von ihnen war in Bezug auf Biffen por ben anbern in bobem Grabe ausgezeichnet; biefer aber mar zufällig nicht anmefenb. Die Anwesenden aber fagten: Alexander wird in feinen Rriegen ftarfer fein als alle und alle Bolfer unterwerfen; benn bie farten Thiere bezeichneten bie Bolfer, welche bem menschlichen Rorper unterthan feien. Und biefe beuteten alio. Rach ihnen aber fam ber andere Chaldaer zu Alexanber und ba er bie Befchaffenheit bes Rinbes fab, fchrie er laut auf und weinte und gerriß voll Betrübnig feine Rleiber. Da Alexander aber ibn fo aufgeregt fab, ward er nicht wenig befturzt und befahl ibm getroft zu fagen, mas er aus bem Beichen erfenne. Und er fprach alfo: "D Ronig Alexander, bu gableft nicht mehr zu ben lebenben." Da aber Alexander nabere Austunft über feine Beurtheilung bes Beichens verlangte, antwortete er ibm alfo: "Gewaltigfter Ronig! Die menschliche Geftalt bif bu, die Thiergeftalten aber find beine Gefährten. Wenn nun bie oberen Theile lebten und fich bewegten, wie unten bie Thiere, fo mare bas Beichen gunflig und glud: lich. Go wie aber biefes aus bem Leben gefchieben tft, fo wird es auch mit bir, o Ronig, gefchehen; und fo wie bie Thiere unten teine Bernunft haben, fondern wild gegen bie Menfchen find, fo find auch beine Befahrten wild gegen bich." Und ba ber Chalbaer bies gefagt hatte, ging er binaus. Das Rind aber, fagte er; folle man verbrennen. Und ba Alexander bies gefagt hatte, orbnete er Tag für Tag feine Angelegenheiten.

# Rapitel 31.

Autipater macht ben Blan ihn zu tobten. Beim Schmause trinkt Alexander vergifteten Bein.

Da aber Antipater sich gegen Olympias, die Mutter bes Alexander, erhoben hatte, that er gegen sie was er wollte. Und ba bie Mutter bes Alexander mehrmals an biefen fcbrieb wegen bes Antipater und ba fie nach Epi= rus geben wollte, binberte fte Antipater baran. Als Alexander ben Brief feiner Mutter Olympias erhielt und baraus die Roth erfuhr, welche feine Mutter bes brangte, fandte er zu bem Antibater ben Rraterus nach Racebonien um Statthalter bes Landes zu fein. Da aber Antipater bas Borbaben bes Alerander und Die Untunft bes Rraterus erfuhr und mußte, bag bie Solbaten von Alexander nach Macebonien und Theffalien gurudgeführt wurden, fürchtete er fich beshalb fehr und faßte ben Blan Alexander burch Sinterlift gu tooten; benn fürchtete fich wegen ber Rranfungen, Die er ber Dlym= pias angethan batte, bag er ins Gefängniß geworfen und fcwer bestraft werben moge; benn er borte, bag Alexander fehr ftolz geworden fei wegen der von ihm vollbrachten Thaten. Dieses bebenkend bereitete er ein verberbliches Gift, welches fein Gefäß, meber ein ebernes noch ein glafernes auszuhalten vermochte, fonbern es wurde fofort von bem Bifte gerfprengt. Er that es alfo in eine bleierne Buchfe, umfcblog biefe mit einer zweiten eifernen Bichfe, und gab es feinem eigenen Sohne und fanbte es burch biefen nach Babylon an Jollas, ben Munb= fcenten Alexanders. Als ber Sohn Des Antipater nach Babpion fam, redete er heimlich mit Jolias, bem Mundfcenten Alexanders, über bie Beibringung bes Giftes. Jollas war bamals gerabe erbittert gegen Alexander; benn wenige Tage vorher batte Alexander ben Jollas, ba er ftrauchelte, mit einem Stode an ben Ropf gefchlagen und ichwer verwundet; besbalb gurnte Jollas bem

Alexander und war dem Sohne bes Antivater zur Ausführung bes Frevels bebulflich. Er gefellte fich noch einen gemiffen Mebius gu, ber ebenfalls von Alexander belei bigt morben mar. Sie verabrebeten nun unter fich. auf welche Beife fie bem Alexander bas Gift zu trinken ge ben wollten. Und nachdem Alexander eines Sages von einem großen Gaftmabl gekommen war und fich ausgerule batte, tam am folgenden Tage Debius zu ihm und be ibn in fein Saus zu fommen. Alexander lief fich burd bie Bitte bes Debius bewegen und fam zu beffen Gafte mahl. Bei Tifthe maren noch andere Berfonen. Bon bem Morbvian, welcher burch bas Gift ausgeführt werben follte wußten Berdiffas, Btolemaus, Olfius Antigonus und Bhis lindus. Seleufus, Lufimachus, Eumenes und Raffanbet nichte : bie anderen alle aber, welche mit Alexander gu Tifche faffen, batten fich an bem Frevel ber Wergiftung betbeilige und mit Jollas, bem Mundichenten bes Ronigs Alexander verahrebet, nachbem fie einander eidliche Buficherungen gegeben batten, burch bie hinterliftige Nachftellung ben Ronia Alexander bes Lebens zu berauben, benn die Ruche lofen munichten ben Alexander tobt zu feben, um fein Reich in Befft zu nehmen. Und nachdem Alexander in mit ihnen zu Tifche gefett batte, brachte ihm Jollas einen Becher, in bem nichts Arges war; ba fich aber ein Gefprach zur Unterhaltung entspann und eine giems liche Beit vergangen war und bas Trinfgelage fich iches in bie Lange gezogen batte, gab ibm Jollas einen anberen Becher, in bem bas Gift war. Rachbem Alexanber benfelben genommen und ausgetrunfen batte, fcbrie er ploglich laut auf, wie von einem Gefchof burch bie Beber getroffen, und nachdem er furge Beit gewartet und ben Schmerz ertragen batte, ging et nach Sanfe, gebot aber ben Anmefenben bei bem Mable zu bleiben.

# Supicel 32.

Der fterbonbe Ronig wied von ben Maceboniern beweint.

Sie baben aber in banger Befturgung fogleich bas Rabl auf und erwarteten brauken ftebend mit Granmag, was erfolgen wurde. Alexander aber, ber fich ver= wen gab, fprach: "D Rorane, noch furze Beit gemabre tir beine Liebe." Und von ihr gehalten ging er in feis um Balaft und legte fich nieber. Als es Sag wurbe, wief er ben Berbiffas und Btolemaus m fich und lefahl ihnen, niemand berein zu laffen, bis er es ver-Agen wurde. Bloglich aber entftand unter ben Dacewiern ein Gefdrei und ein Bufammenlaufen nach bem hofe bes Balaftes und fie wollten Die Leibmächter tob= wenn fle ihnen nicht ben Ronig wigten. Ale Aleranter nach bem garmen fragte, ging Berbiffas zu ibm mb theilte ihm mit, was bie Macebonier gefagt hatten. Da gebot Alexander fein Bett aufzuheben und auf einen thehten Plat zu ftellen, fo bag bas gange heer im Berübergieben ibn feben tonnte, aber nur bie Dacebo= ir allein berein = und burch eine andere Thur wieder manszuführen. Und nachdem Berdiklas die Befehfe des Maigs Alexander erfüllt hatte, zogen die Macedonier Min in bas Bimmer und betrachteten ibn, und es war biner ber nicht weinte, bag ber große Ronig Alexander belbiodt auf bem Bette lag. Einer von ihnen aber, ein mid unanfebnlicher Dann, aber ein gemeiner, trat aus In Reiben in Die Rabe bes Bettes und fprach: "Bum Gun, o Ronia Alexander, bat bein Water Philippus Ugiert, und bum Segen auch bu, o Konig. Du nimmft me mit bir; es geziemt une mit bir zu fterben, ber bu Nacedonien frei gemacht haft." Und Alexander weinte Ind ftredte feine Sand aus, als wolle er fie troften.

#### Rapitel 33.

Gin Stern ericheint; Alexander flirbt.

Und er ließ seinen Gesteimschreiber kommen und spra in Betreff seiner Sattin Rorane: "Wenn Rorane neinen Sohn gebiert, so soll der über die Macedon herrschen; wenn sie aber ein Mädchen gebiert, so mögste zum König wählen, wen sie wollen." Nachdem Alexaber dies und vieles andere gesagt hatte, entstand in Lust ein Nebel und es zeigte sich ein großer Stern, vom himmel auf das Meer herabsuhr, und mit ihm Adler, und das Bild Babylons,") das sie Zeus namten, ward erschüttert. Der Stern aber suhr wieder hind zum himmel und es folgte ihm auch der Adler. In da der Stern im himmel verschwunden war, schallexander den ewigen Schlaf.

## Rapitel 34.

Sein Leichnam wird auf Ausspruch bes Beus nach Alexandria gebra

Die Berfer stritten nun mit den Macedoniern, inden ste den Alexander mit sich nehmen und ihn als Mithral ausrusen wollten. Die Macedonier widerstritten dem, und wollten den Alexander mit nach Macedonien nehmen Da sprach Btolemäus zu ihnen: "Es gibt ein Orake des Babylonischen Zeus; von diesem wollen wir unt einen Spruch holen über den Leichnam des Alexander wohin wir ihn bringen sollen." Der Spruch des Zeus aber lautete:

<sup>\*)</sup> b. h. bes babylonischen Beus.
\*\*\*\*) hier find einige Rapitel aus A. und C. eingeschalt besonders bas Testament bes Königs betreffend; ich laffe fie wo ba fie für meinen Zweck keinen Werth baben.

-3ch will ench fagen, was ench allen nüget, Es ift eine Stadt in Aegypten, Ramens Memphis; Dort mußt ihr ihn auf einen Thron fegen.....

Rachbem biefer Spruch ertheilt mar, fprach feiner nehr, fonbern fle geftatteten bem Berbittas bingugeben ind ihn einbalfamirt in einem bleiernen Sarge nach ber tadt Memphis zu bringen. Ptolemaus ließ ben Sarg uf einen Wagen feben und zog bamit von Babylon Dad Memphis. Da es aber die Einwohner von Memphis orten, kamen fie bem Leichnam bes Alexander entgegen and führten ihn in die Stadt. Es ibrach aber ber Ober= priefter bes Seiligthums in Memphis: "Sier feget ibn bidt nieber, fonbern in ber Stabt, welche er in Rhafotis egründet hat. Denn wo biefer Leichnam ift, bie Stadt wird unruhig fein und burch Ariege und Rampfe in Berwirrung gebracht werben. Sogleich führte nun Ptolemaus ben Leichnam nach Alexandria, machte bort in bem Beiligthum, welches barnach "Leib bes Alexander" mannt wirb, ein Grab und feste barin bie Ueberrefte 168 Alexander bei.

#### Rapitel 35.

Alter bes Ronigs; Beit feines Tobes.

Alexander lebte 32 Jahre. Sein Lebenslauf war folgender: Bon seinem zwanzigsten Jahre an regierte er
mölf Jahre. Er führte stegreiche Kriege und unterwarf
ideiundzwanzig barbarische Bölterschaften und vierzehn griechische Stämme. Geboren wurde Alexander im Monat Januar, zur Zeit des Neumonds um Sonnenausgang; sein Tod siel in den Monat April zur Zeit des Neumonds um Sonnenuntergang. Alexander starb zu Ende der 113 Olympiade. (Eine Olympiade sind vier Jahre; im vierten Jahre bes Konigs Achar fing bie erfte Oinn piabe an.) Bon bem Tobe Alexanders aber bis gu Fleischwerdung bes Bortes Gottes burch eine Jungfru find 324 Jahre.

Anmerkung. Die Rapitel, die Müller noch am Ende aus a und C. hinzugefügt hat, wie Alexander fich in den Euphyl fturzen will, aber von Roxane zurückgehalten wird, sein Tell ment, wie Burephalus weint, den Knaden, der dem Ron das Gift gegeden hat, zerreißt und zu Kusen des herrn find und rudlich die Aufzählung der Alexanderflädte habe ich wag gelassen, besonders, da sie zum Theil dunkel und lückenhaf find.

# II.

# Julius Balerius.

Inhalisangabe und Auszüge.

Mach: Julii Valerii, Viri Clarissimi, Res gestae Alexandri Macedonis, translatae ex Aesopo Graeco. edid. Angelo Mai; enthalten in bem Sammelwerfe: Classici Auctores, e Vaticanis Codd. editt. Tom. VII. p. 61—239. Romae 1835.)

# Vorbemerkung.

G6 tonnte ber folgende Auszug Danchem überfluffig erfcheis nen, ba es feststeht, bag bas lateinische Bert bes Julius Bale rine nur eine leboufenum bes Pfoudo - Rallifthemes ift. 3ch will Daber mit wenigen Borten anfuhren, warum ich benmoch ben Auszug bier einrucke. Die Alexanderlieber bes Mittelalters haben aus ben weitverbreiteten lateinischen Ueberfegungen gunachft ibren Stoff gefcopft; fie fteben baber biefen naber, ale ben grie chifchen Buchern. Außerbem ift ber Bfeudo Rallifthenes, wie er jest im Drude vorliegt und von mir überfest ift, im Befentiff den ans ber Sanbichrift B. genommen, welche eine fpatere Bearbeitung enthalt, als Die bem Balerius ju Grunde liegende. Diefer lettere ichließt fich am genaueften an Die Darftellung ber alteften Sanbichrift A. an, Die Duller wegen ihrer Luckenhaftige feit weniger berudfichtigt bat. Da nun ber Balerius, namentlich in der zweiten Ausgabe, in welcher Ang. Mai bas in ber Ame broftanischen Sanbichrift Fehlende aus ben vatikanischen erganzt hat, die altere, kurzere Dackellung ziemlich volkfanbig gibt, fo fceint es mir fur bie Entftehungegefchichte biefes Sagenfreifes nicht überfluffig, ben Inhalt bes Baletius furg anzugeben; jebod nicht nach ber Anogabe von Duller, ba biefer ber erften Ausgabe Dai's gefolgt ift und bie Luden aus Barifer Danbichriften ausgefüllt bat; fondern nach Dai's vollftanbigerer zweiten Ausgabe und ben Supplementen aus einer Turinenfischen Sanbichrift, bie Dai nachträglich in feinem Spieilegium Romanum tom. VIII. p. 518 - 522 gegeben bat. Die einzelnen lateinischen Auszuge follen ale Broben ber Sprache und Darftellung bienen, einige auch ale Beweisstellen fur ben Berfaffer und Die Beit ber Gut ftehung bes Buches; fle ju überfegen halte ich fur unnothig, ba fle nicht bie Schwierigfeiten bieten, wie bas Griechische bes Bfeudo . Rallifthenes.

Da die Rapitelangaben mit benen Müllere burchaus nicht übereinflimmen (ob Müller fie aus den Parifer hanbschriften genommen ober, was mahrscheinlicher, dem Griechischen zu Liebe geans

bert hat?), so füge ich auch die Müller'schen hinzu.

# ALIXANDRI MACEDONIS RERUM CESTARUM

#### LIBER I

#### OUT EST ORTUS.

1. (M. 1 und 2.) Die Aghptier berühmt burch ihre Bisheit und Weiffagerkunfte. Bor allen ber König Nec-Unabus. Sein Verfahren, wenn Feinde nahten. Ein Unter Ueberfull wird gemeldet.

2. (D. 3 und 4.) Durch feine Kunft erfennt er feis in bevorftebenben Untergang, entflieht und fommt gu

Blympias.

3. (M. 4.) Er ftellt ihr bas horostop und verfündet fr, daß fie von bem Gotte Ammon einen Sohn erhalten berbe.

4. (DR. 5.) Durch Lift gewinnt er bie Ronigin. M. Dai übergeht bie ausführliche Beschreibung und Mitfertigt fich mit folgenden Worten: sequitor in coto. Vatice, parum oppido decens historia magi Necbashi sub Dei Hammonis specie cum Olimpiade im-Pulce versantis: quae historia minus certe incredibila videri potest, siquis pompejanae mulieris persimiles casum recogitet. Deinde artes quoque narrantur, Tibus Philippo reverso idem Nectanabus illusit: quae mia vix allo cum litterarum damno libens praeterito: praesertim quum ejusmondi narratio apud varios sictores extet, puta apud SynceRum, Malelam, Cedremin, Glycum. Er fährt bann mit Rapitel 5 fort, obgleich has Ausgelaffene fchwerlich in bas einzige Kapitel 4 zu= femmengebrangt ift. Matter gibt bie Befdreibung voll= flandia von 5—10.)

5. (D. 11.) Die Geschichte mit bem Ei, aus ben ein Drache friecht. Der Zeichenbeuter wird Antiphagenannt.

6. (M. 12 und 13.) Geburt Alexanders, qui qua ad humum lapsus est, motus protinus insequitur to rae, et tonitruum crepor, ventorumque conflictus, fulgurum corruscatio, uti viseres omni mundo huju partitudinis curam elaboratam (Was Bseudo = Kall. I, 16. 16 γάλλος και άπρονοπος nennt, heißt hier gallus semivir). Philippus nennt ihn zum Andenken an seines

verftorbenen Sohn Alexander.

7. (M. 13 und 14. febr erweitert). Alexander mad heran vultu et forma pulcherrimus, subcrispa paul lum et flavente caesarie, et comae leoninae, oculiet egregii decoris, altero admodam nigro, laevo ven glauco atque dissimili. Seine Amme Alocronis (bei 18 Alacrinis, bei Bi. Aavinn n Medantos adedon); sein feche Lehrer (ich übergebe ihre abweichenben Namen). Die Stallmeifter bringen zu bem Ronig ein Roff spectabili forma ajuntque illum armenti quidem fuisse regalit generis, formatum pedibus ad Pegasi fabulam et z equi fuisse Laomedontis ejusmodi praedicantur. (5000 her gebort bas erfte Supplement, bas Mai aus ber I" riner Banbfchrift, gibt G. 513 ff; es erweitert bie Ru pitel 7-9 um ein bebeutenbes, und ftimmt im Gange mit ben Erganzungen Mullers aus ben Barifer Sanbe fchriften überein; ich gebe bie wichtigften Abmeichungen, ba Muller bas Buch nicht zur Sand hatte. G. Introdie tio p. IX, annot, 11.); nec secus senserat Philippus nam et actu corporis et linea pulchritudinis moveba tur. Addebant autem: haec quidem, o rex, sunt in hel equo talia; sed (est M.) et vitium beluile, namque homines videt (namque homines edit M.). (et M.) ejuscemodi pabulum saevit. Heu, rex ait, num illud isto proverbium est, quod semper rebus bonis dete riora conlimitant (commutant M.)? Enimyero quoniant Meductus est semel, claudi eum atque ali curavit (cu-Abitis M.) sub (sed M.) claustris scilicet praeserratis. Siguis enim subcubuerit legibus tristioribus hujusce wi melius oblectabit is lanium (huiuscemodi melius Dejectabitur lanienae M.). Et haec quidem rex ; et cum acto jussa complentur. Sed interea Alexander jam-Attaum duodecimum appellens, et comes patri fit (fie-Int M.) et usu armorum indui meditabatur : simuloue dam exercitibus suis (visis M.) gaudebat, equis insilens, et reliqua omnia miles ut poterat; adeo ut Phi-Hopus haec demirans sic ad illum: o puer, plaudo weo M.) quidem viribus (et vultu fruens M.) et mo-Dus tuis: eorumque aliud duco ad similitudinem nostri. ad vero auctius (ac tuis M.) quam ut sit ex nostra itura (ut si ex n. n. M.). Sed nunc (ne M.) mihi ad coximam usque iter est (iteres M.) civitatem.

8. (Dt. 14.) Alexander todtet ohne es zu wiffen in Rectanebus feinen Bater. (Da bie Abweichungen bier ring find, gebe ich fte allein; ber Bufammenhang ift Acht aus Bf. I. 14 G. 20 gu erfeben): Nect. dabat Mere Alexandro quae cupierat, non unam sed mults discenti puero (Enim non una sedulitas disenti puero cum magistro M.). Cum magistro namque palatim Alexander ad praescitam fossam veniens, homem adpellens impulsu impraeviso praecipitat (Nampaul. A. ad praescissam fossam hominem appellens, impr.pr. M.) — — anima (animam M.) exaes. test. --- quod vanis scilicet artibus lusa (quod tot is sc. cet. M.) probritatem (probri rem M.) fece-- Fuitque inde praenosse, quid huic genti claujam deberetur (quod huic genito ad vitae clau-Mam deb. M.): cnm Nectanabus Aegypto oriundus Macedonia (Macedoniae M.) sit sepultus, (cum M.) untumdemque spatii e (de M.) diverso Alex, rex Macedonia e (Macedonia M.) post mortem suam (morte M.) foret Aegypto traditurus.

9. (M. 15-18.) Philippus empfängt ben Orale ibruch wegen feines Dachfolgers. Bei Erflärung bes Damen Bucephalus (bie Barifer und Turiner Sandidrift 14 bas Bort mannlich, Die Ambroffan. und Batican. weit lich) beißt es: non (nam M.) eo modo, quod cornica lata fronte terribilis foret, sed (et M.) quod inustin etiam quaedam fortuita ejus coxae veluti taurini capitis imitamen insederat. Ariftoteles ftellt feine Schula auf Die Brobe (G. Bi. I. 16.) Die Erzählung beginnt: At vero Alexander cum Aristotele jam tanto magistro (iam tantum Milesio M.) uteretur, forte praeceptoris istius ad puerorum ingenia colligenda tale periculum extiterat. -- - sigillatim ab his sententias rimabatur, ecquid (et quod M.) sibi quisque polliceretur, si mods ad regnum patris succederet; aliisque operam (opes M.), aliis gratiam cet. polificentibus, ubi ad Alexandri sententiam ventum est . . . haud equidem mihi. ait. ut a sapiente isthaec sententia rideret (sederit M.): de futuris enim ... fixam dicere sponsionem, errantis est benignitatis et flabilis (fabilis M.), cum crastini (crastino M.) ratum pignus nullus fucile possederit; dabs tamem tunc quod facultas et tempus hortabitur. Rei fahrt nach einigen Bunften, die auf eine Lude fchliefen laffen, fort: probata sis tutela benevolentiam, mas fich aus bem Müller'ichen Text als verfdrieben ober verlefen fund gibt, ba es heißt: probat Aristoteles benevolentiam cet. Et ave, inquit, sane tu rex profecte mundane, cum isto prudentiae tuae pignore! Atque haec fuerat sententia de magistro (von Seiten bet Rebrers) adverso vulgo, ut qui percitus et vi mentis calentior habebatur (At vero vulgu, ut qui spurcius ea vi mentis calentior habebatur M.). Quamvis eum Philippus iam sincerior amplecteretur (quam quis Phil M.): videbat enim plenam indolem regalemque, cout admordebatur solo, quod nibil de se voltu et similitudine mutuaretur. Sier wird sowohl in ber Turine

d in ber Parifer Sanbichrift bes Bal, eine lange Gebidte eingeschoben, Die in unferm Bf. nicht vortommt. Ben einem gewiffen Zeuris, (Kouxis bei Mai), non (fehlt (M.) celebris illius ad pingendum, sed enim adsesulae rogalis, fommt folgender Brief an: Zeuris wünscht em Philippus und ber Olympias alles Glück! Es ift gut zu wiffen (e re est scire; M.) baß bas, was ihr bem Alexander bestimmt, von jenem nicht zu nüglichem Gebrauch bewahrt wird, sondern alles bei feiner Berjowenbung zerrinnt (cum facilitate donandi; facilitate d. M.) Daber ichatet mas hinreichend ift und ichidet mit es zum Ausgeben (quod quare sat sit, aestimatote sikique mittite ad dispensandum; quare quod sat sit. stimatote dispens. M.) Die Konige schreiben bies (haec Deges; ad haec M.) bem Ariftoteles folgenbermaßen: Bruris, welcher über bie Ausgaben Alexanders gefett | \$\mathbb{H}\$, fcreibt, daß bas, was wir zu feinem Gebrauch gemabren, von ihm leichtstnnig verschleubert werbe, benn et fei ein unbesonnener Berschwender; baber nimm bu ,346 was wir ichiden und gieb es nach beinem Gutbun-Im aus Ebie Lude in ber Turiner Sanbichrift, nach hoonsideratior wird burch bie Parifer ausgefüllt: dilargitor. Erga tu missa cet,). Darauf antwortete Ari= foteles: 3ch bin überzeugt mein König, bag Alexander, ber in unfern Wiffenschaften unterrichtet ift, nichts thut, Was feiner und unferer unwürdig mare. Daber habe ih ichnell fein Wefen beobachtet und bestätigt gefunden, ber Unterweifung folge. Wenn es euch am Bergen liegt, bas zu erfahren, fo brauche ich euch nur biefen Rath A geben (bie Stelle ift in beiben Banbidriften buntel und ludenhaft). Darauf ichreiben bie Könige wieber in Beuxis: Deinen Brief über Alexander haben wir bem Ariftoteles mitgetheilt; und mas er geantwortet, fchiden wir bir. Rimm aus Beiben, mas bir zu thun Roth Meint. Da biefes Schreiben aber bei Ariftoteles Berbacht erregt batte (suscepisset; suspectasset M.), fcrich er einen andern Brief (altius; aliud M.) an Alerander !: Es baben mir Bbilippus und Olympias, beine Altern. gefdrieben, bag bu unbefonnen bas, mas fie bir zu beis; nen Ausgaben ichiden, vergeudeft. 3ch fann aber beti Meinung nicht beitreten, bag bu an etwas Gefchmadfindeft, mas meiner und ber Altern unmurbig mare: Darauf fchrieb ber Rnabe: Du mußt wiffen, mein Lebrer, bag bas, mas meine Altern für mich bestimmt ba= ben, nicht ihren Schaben und ihrem Ramen angemeffen ift; aber gegen alle fonigliche Sitte werben bie Ronige; Die qualeich meine Altern find, mehr als es fich giemt. erregt, wenn fie biefe meine Stellung nach ber Rarabeit bes gemeinen Mannes ichagen (si fortunam hanc conseant frugalitate populari; censeant fehlt bei M.). Auch an ben Sobn fcbreiben bie Altern in folgender Beife: Es wird bir Gelb fur beine Ausgaben gefchicft, wie es unferer Stellung angemeffen ift; fei nicht verschwende rifch und mache bas Beugniß, bas Ariftoteles in feinem Briefe gegeben, nicht zu Schanden. Beweise burch Sparfamteit, bag bu tuchtig bift. Darauf antwortete ber Sobn: 3ch fann nicht befennen, bag bas, mas ihr, meine Altern, mir geschickt, eures Namens murbig mare; je= boch befenne ich euch, bag ich es ausgeben werbe, wie es der konigliche Rame (pro necessitate regimonii : regii nominis M.) erheifcht. Aber ber Brief meines Lebrere über mich wird nie gu Schanden werben; feinen Lehren merbet ihr mich nie untreu erfinden in meinen Sandlungen; (noscetis; noscens M.). Und ich wollte, ihr hättet nicht feinen Lehren zuwider euer Dor ichlechten Gerüchten eroffnet, (reseravisse; reseruisse M.) und hattet diese Babr= beit lieber gegen bie angewendet, Die es zu verhindern ma= gen, baß ihr für mich lieber foniglich forgt, als nach Art bes gemeinen Mannes (qui facere audent, ne; qui id facere audent, et M.). - Alexander befteigt ben Bucenbalus. Bur Bergleichung mit ber Darftellung bes Bf.

und gum Beweife, wie bas Lateinische bie nachfte Quelle ber mittelalterlichen Boeffeen mar, laffe ich biefe Ergab= tung nach ber Turiner Sandichrift folgen: Id jam temporis decimum quartumque annum Alexander appellebat. Qui cum quadam die locam, quo clausus equus bucephalus (bucephala M. obgleich vorber us) fuerat, praeteriret, conversus ad amicos haec ait: o viri, hinnitus ne aures meas an vero (annon M.) rugitus aliquis leoninus offendit? Ad haec Ptelemaeus, qui Soter postea nominatus est: immo vero hic ille est bucephalus equus vester, quem ob vehementiam pariter et saevitudinem dentium hactenus claudi rex pater jussit. Et inter haec rursus alius equi ejusdem hinnitas auditur, altus (acutus M.) quidem ille, sed nihil increpans ad formidinem prisitinam, enim mite aliquid et mansuetum; prorsus uti diceres adloquia illa ad dominum (hominem M.) esse morigera, non equi fremitum (hinnitum M.) saevientis. Nam et pedes priores extenderat, et gesticula (gesticulam M.) mansuetudinis luserat et supplici (supplicis M) quodam motu Manditus est. Quod ubi intuitus est Alexander, fuisse 谜 (in illo M.) antehac tam truculentum officium edendi homines (edendis hominibus M.) demiratur. Denique custodibus evitatis claustrisque dimotis animal educit jubamque ejus cum laeva adprehendisset, audacius nescio (nescias M.) an felicius (facilius M.) tergum quadripedis insultat effrenemque eum sed morigerum tamen imperiosis motibus (moribus M.) aurigabundus hac atque aliter (atque illac Alexander M.) circumducit. Quod cum admirationi visentibus foret, excursu (ex cursu M.) Midam rem periculi hujus nuntiat Philippo. Sed ille ad memoriam monitus oraculo (ad mem. ille revocans monitus oraculi M.) occurrit ad puerum et salutat inde ti orbis ingredi (integri M.) dominum. Quare lactior spe quidem filii pater jam Philippus tunc agebat.

10. (Dt. 18.) Alexander zieht zum Wagenkampf nach

Olympia; Sephästion begleitet ihn. Die Turiner Sankschrift hat hier noch einige von der Bariser abweichent Lebarten: explorato tempore (temporis M.) opportuncum veniam a (e M.) paternis auridus... impetrasset,
petit ut... necessaria itineri (iter M.) largireturubera (liberalia M.) munera... luctae (luctatus M.)
quaeve de cestidus sive cursu pledeculam juvant (quae
vilem cestidus sive cursu pledicula vivat M.)

11. (M. 18.) In Bisa begegnet ihm Nicolaus, der Afarnanensönig und speit ihn an. Alexander: juro patris mei ac matris pariter majestatem, ut te et in hoc praesenti certamine et Acarnaniae teko superabe.

12. (M. 19.) Der Wettkampf: Alexander, obgleich der neunte unter den königlichen Jünglingen, überflügelt alle, zulet den Nicolaus (bessen Tod wird hier nicht erwähnt) Er empfängt den Kranz und der Priester weissagt seine

fünftigen Bolferfiege.

13. (M. 20 und 21.) Zurückfehrend kommt er zur Hochzeit seines Baters mit Kleopatra, silia Apali (Abtali M. bei Ps. beißt ste die Schwester des Lystas) alcujusdam non ignobilis. Er sett ihm seinen Kranz auf und legt sich neben ihn. Lystas reizt ihn durch frecht Reden. Alexander verwundet ihn mit einem Becher. Philippus springt gegen ihn auf, fällt aber hin und zerschlägt sich den Schenkel. Lachend sprach Alexander: en qui Asiam Europamque suhjecit, unius lectuli spatims sine periculo non emensus est. Er tödtet viele (Verzeleich mit dem Kampf der Centauren und Lapithen, des Ulysses mit den Freiern der Penelope) und geht zur Mutter.

14. (M. 22 die Hälfte.) Philippus wird zu Bett getragen; als er auf dem Weg der heilung ist, tritt Alexander zu ihm und redet ihm sanft zu, er möge sein Unrecht gut machen: At ogo tidi Olympiadem tuam in gratiam una atque in cudiculum jam doducam, Geret enim morem prosecto Alexandro silio, cujus tu, pater,

ut video, esse fastidis,

15. (M. 22 zweite hälfte.) Der Mutter rebet er euch zu und bringt die Berföhnung zu Stande. Placet denique Lysiae nomen conjugalibus ritibus in perpetuum aboleri: quod appellatio illa solutionem (λύσιζ), coepti cum Cleopatra conjugii fecisset (solutioni fuisset M.)

16. (M. 28.) Es kommt die Runde, daß die Burzer von Motbana abgefallen seien. Alerander unterwirft fle. Zuruckehrend findet er Boten des Darius, welche Tribut begehren, pretium scilicet aquae et terrae; schickt sie mit drohender Rede heim. Philippus freut sich des kräftigen Sohnes und schickt ihn wieder gegen eine andere aufrührische Stadt. Alerander bezwingt auch diefe.

17 und 18. (M. 24.) Unterdessen ergriff Bausanias, ax oppido Thessalonicae nobilis, um Olympias zu gewinnen die Gelegenheit als Alexander abwesend war, sällt den Philippus im Theater an, sticht ihn und will dann Olympias fortschleppen. Alexander der dazu kömmt, verwundet ihn und bringt ihn vor den sterbenden Qaeter, wo er den Tod erleidet. Philippus erkennt die Wahrsheit des Orakelspruches und stirbt getröstet. Er wird königlich begraben.

19 und 20. (M. 25.) Alexander steigt an das Standsbild seines Baters und ermuntert in einer Rede die Maschonier zum Kampfe gegen die Perser; auch in den Etädten reist er herum und öffnet seine Wassenhäuser. Die Beteranen weigern sich dem Kampse; er überredet k, indem er zeigt, wie man ihre Klugheit und Ersah-

rung bedürfe.

21. (M. 26.) Geerschau; er hat in Allem 70,654, au Gelb 14,460 Salente. Eine Flotte wird gebaut; er

Biebt nach Thracien.

22. (Dt. 29 und Anfang 30; 27 und 28 hat M. weggelaffen, weil Bf. in biefem Rapitel etwas erzählt, was Balerius nicht hat. Man fieht baraus, daß er bie kapitel bem Griechischen angepaßt hat.) Zuwachs an

Mannschaft und Geld. Er zieht nach Lycaonien, verbinsbet sich bieses und sett nach Sicilien und von da nach Italien über. Die Römer schieden ihm unter Amiliadeine goldne Krone, 2000 Mann und 400 Talente; sie würden mehr geben, wenn sie nicht mit den Karthagern zu kämpsen hätten. Er geht nach Afrika. Karthago bitzet ihn um Hülfe gegen die Römer; (ut a se vis romani exercitus amoliretur) er weist sie ab: quod boni Carthago consuleret, si aut melior hostidus foret, aut potioribus praecepta dependeret.

23. (M. 30 und Anfang 31.) Er zieht mit wenigen nach Libnen zum Hammon; bas Heer auf Schiffen nach Pharus; er bittet ben Gott um Huffe ejus fabulae tenax, quod hujusce Dei cum matre per sominum fuerit conjugatio; baut ben Tempel schöner: Patri Hammoni (ad prodendam militibus considentiam) bann fragt er: quo sibi monimentum imperii sui aliquod instaurare

fas esset? Antwort:

Haec tibi, rex, Phoebes lunatis cornibus edo. Nomen si pergas aevo celebrare perenni, Urbs tibi condenda est qua stat Proteia tellus, Praesidet et Numen cui Dite potentius ipso Vertice quinquejugo rerum secreta gubernans.

Aleranber fucht (rimatur, quam Proteiam insulam Deus vellet) nach bem Lande. Bei einem Fleden Aftrata macht er Raft, eine Sirschfuh weibet, er besiehlt sie zu schießen; nur verwundet, Alexander ruft: napa ropor, baher wird ba eine Stadt Baratonium gegründet.

24. (M. 31.) Kommt nach Tapostris (sepulerum Osiridos). Herrliche Ebene; sechszehn stadtühnliche Fleden, zwölf Flüsse bazwischen (nun sind diese plateis apud Alexandriam tracti, duo tantum ingressus reservati, ceteri nomina partibus oppidi praestiterunt). Der ganze Raum von Interdidium bis Hermopolis (eigentlich Hormoonimpolis, quod portuosius illic alveus Nili) war von dieser Stadt bedeckt.

25 und 26. (D. 31.) hier läßt er Alexandria bauen.

Werherige Berathung mit den Baumeistern Kleomenes Etwaukratus und Dinokrates von Rhodus; er folle sie nicht zu groß bauen, weil sie nicht mit Gebäuden angefüllt und die Bewohner nicht ernährt werden könnten. Daraus entständen Kriege. Darnach wird der Umfang vertingert.

Der Bau wird erzählt. Rloafen. Bergleichung in hinsicht der Größe mit Antiochia (8 Stadien 72 Kuß); Karthago (10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stadien); Babylon (12 Stadien und 220 Fuß); ip sa quoque domina omnium gentium Roma primitus (14 Stadien 120 Fuß) nondum adjectis his partidus, quae multum congeminasse majestatis ejus magnificentiam visuntur; (hieraus schließt Rai, daß Balerius oder Asopus nicht nach der Theilung des Reiches und nach der Gründung von Konstantinopel geschrieben habe.) Alexandria (16 Stadien 375 Fuß.)

27. (M. 31 Enbe und 32 Anfang). An ber Rufte ficht ber König eine fleine Insel, Pharus, wo Broteus verehrt murbe; er fieht ein collapsum sepulchrum, läßt es herftellen und verehren, ejusque mos ad nos usque prolapsus Sacrum inter nostros Heroos (Heroon M.) dicitur. (Daber bie Bermuthung Mai's, Balerius ober Aefopus fei aus Pharus). Ereigniß bei Orunbung ber Stadt Pharus. Die Linien maren an einigen Stellen ftatt mit Staub mit Debl gezogen. Da tamen Bogel allerlei Art und picten es weg. Alerander fragte die Weiffager (conjectores) und beschloß, die Stadt für Bolfer aller Art frei zu geben, civitatem hanc non suis modo, verum peregrinis etiam populis ad uberrimum alimonium fore. Ut enim in illo avium numero non solum indigenae, verum advenae etiam atque undique versus allapsae jacto polline avide pastae sint: ita hominibus quoque et incolentibus et appellentibus urbem hanc fructuossisimam fore.

28. (M. 32 Mitte.) Der Anfang bes Baues wurde ex meditullio gemacht (Mitte, quasi meditellum; ab eo

auod est tellus) welcher Rame noch jest in ber Stei erbalten ift und Mesopontio (Meconovrior) beifit? Drace beunrubigt bie Bauenben. Alexander läfft ibn tobit und ibm ein sepulchrum errichten und coronarias opificial baneben ut, quod haec bestia famultium quoddam tems lis praestare videbatur, Daemon melior (Agathoduemot) appellaretur, ipse quoque divina quadam religiona coloretar. Roch viel anderes Merfwurbige bat Alexant bria; unter anderen einen Berg, ber gang and bet Soutt ber Aundamente bestebt.

29. (DR. 82 Ende und 83 Anfang.) Er theilt bie Stabt in funf Theile, Die er nach ben funf erften griecht fcen Budftaben benennt, um fein Gebachtniß gu ves ewigen: 'Αλέξανδρος βασιλεύς γένος Διός έποίσεν. beim Bau bes Dracbenbenfmale ein Balfen bricht, fom men viele Schlangen beraus, Die fich in ben Saufen gerftreuen. Die Bahrfager fagen, man folle fte sub penatium Deorum honore ale Damonen verehren. Das ift auch jest noch ber Fall. Das Opfer wird befdries ben (polentam ex tritico quod sit anguibus esui intiunt, et coronatis optimatium mos est templum Herois scandere, cui talia scilicet anguina obseguio fimulentur). Was ibm Hammon im Traume gefagt von ber quinquevertex urbs, findet er, fünf Bugel, lift auf einem einen großen Altar errichten.

29. (DR. 33 Mitte.) Auf Diefem Altar opfert er bem

Deo summo verum praesidi:

Quis quis tu Deum rex es, qui praestare diceris Huic terrae mundumque istum interininem regis, Recipias quaeso sacrum hoc, litantique mihi Auxilio fias rebus et pacis et bellicis.

Bahrend er bie Gingeweibe ber flamme übergeben will, fommt ein Abler, nimmt bie Gingeweibe aus feis ner Sand und trägt fie in einen entfernten Tempel. Alexander eilt bin, findet bort eine figende Statue ex materia, quam dinoscere homini virium non est (bits Mit fehr auf die Statue des Serapis, aus Gold, Silk ic. gemacht.) Reben dem styenden Gott steht eine Maris effigies von aufehnlicher Größe und bewunenswürdiger Schönheit. Einige Einwohner sagen aus der Ueberlieferung, das sei ein Tempel des Jupiter bad der Juno gewesen. Im Tempel sindet er noch zwei Obelisten, die jett noch außen am Tempel des Serapis stehen, auf ihnen waren ägyptische heilige Schriften:

Rex Aegypti Sesonchosis (Sesostris) orbis potens Praesuli mundi totius Deo Serapi consecrat.

(Der Tempel bes Serapeum wurde 389 nach Chriftus auf Befehl bes Raifers Theodofius von dem Patriars fra Theophilus zerftort; daber ift biefe Geschichte vor

#89 gefchrieben. Mai.)

31. (M. 33 Mitte.) Alexander fieht, ber Gott möge fich ihm offenbaren. Im Schlafe erscheint der Gott und webet ihm au: er hätte ihm als dem obersten Gotte zu erst opfern muffen; daher sei jenes Zeichen geschehen. Darauf fragt Alexander nach der Dauer seiner Stadt. Der Gott führt ihn auf einen Berg und heißt ihn den Berg zertheilen. Alexander bekennt die Unmöglichkeit. — Wenso unmöglich, sagt der Gott, ist es, daß der Name dar Stadt geändert werden könne. Alexander fragt über sein Lebendende. Der Gott antwortet in Bersen:

Prae cuncta vita commodum est mortalibus.
Nescire quibus metis fata claudantur sui.
Mens quippe homulli non videt variantia,
Quae reformat perpes aevi acternitas.
Nam si cessat casuum scientia,
Laeta est timoris omnis ignoratio.
Quare id patato tute commodissimum,
Si spes futuri nullo foedetur metu.
Ergo hisce quae fas est instruare et praescias.
Tu nam levatus nostra praepotentia
Quaecunque gens sit obvia sternes manu.
Tuncque haec revises animo liber tuo.
Urbs vero, quam nunc etc.

Dann spricht er von der Größe der Stadt, i selbst den Glanz der Welt verdunkeln werde, ihren Ta peln, 1c. ihren Krankheiten (tractus luales atque de percita, enim facessent ista cou si somnium. Ber Bs. S. 44. Zuletzt gibt er ihm seinen Namen in Räs selweise (Zahlenräthsel).

## Σαραπις

Sub grain primum bis centennalitera (Σ)
Unum repone numerum (α), et centum dehinc (ρ)
Unumque post id (α); tunc quater viginti sint (π)
Decemque juxtim (ι): caque sit novissima
Quae prima fixa est, idque sit nomen mihi.

32. (M. 83 Enbe.) Alerander merkt sich alles, und weiß nun daß Serapis der Herr der Welt sei. Daltar wird um so herrlicher gemacht, und auf ihm reit lich geopsert und Festmahle gehalten. Dann läßt von dem Architekten Parmenio die Bildsaulen machen ganz nach den homerischen Versen (ob II. I, 528 st.?)

Caerulea hine olli Saturnius annuit arce Aurea caesaries quae signat mentibus almis.

Das Serapion, heißt noch jest bas bes Parmenia So viel über bie Erbauung ber Stabt.

33 und 34. (M. 34.) Alexander zieht nun weite ad Aegypti ulteriora und läßt die Flotte ihn bei Tripolis erwarten. Beschwerlicher Weg. Alle Einwohzet kommen ihm entgegen, und nennen ihn den jüngeren Sessofieltis. In Memphis findet er einen Tempel des Bulcanz die Agyptier bekleiden ihn mit dem königlichen Gewand und sezen ihn auf den Stuhl der Götter. Da sieht Alexander eine schwarze Statue, mit der auf Reestanebus bezüglichen Inschrift: er sei gestohen, werde aber jünger zurücksehren und die Feinde unterdrücken. Er erkundigt sich nach dem Nectanebus. Das Orakel erklärt die Worte unter der Säule. Alexander fliegt an die Bildsäule hin und begrüßt den Vater zum Staunen Aller. Eines wundere ihn, fagte er, warum sie sich bei einer so

issuen Lage der Stadt (muros, quos coram verno supra humanarum manuum violentiam pulchritudine pariter ac irmitate congestes: praesertim undique fluminibus convallantidus, ut murorum quoque ipsorum haec sit firma munitio: aditus porro tonues angustique, quique agminibus militaridus inviadiles.) nicht gegen den Feind gewehrt hätten. Es schiene, die Natur habe denen, die sie reich begabt, die Lriegsmacht versagt uc. Daher verlange er, sie sollen ihm geben, was dem Darius, damit er die Stadt besser unbauen könne. Sie thun es bereitwillig und geleiten ihn, der nach Pelusum eilt, mit Gelübben und wahrer Liebe.

35 und 36. (M. 35.) Wieber vereinigt mit seinem heere, geht er nach Sprien, unterwirft sich die Städte, durch die er kommt, bekommt von da 1000 Soldaten cum cataphractis (armaturae genus orientis) und kommt dann vor Thus. Diese widersetzten sich, sich stützend auf ein Orakel, quod si rex urbem Tyriam invectus cum exercitu transivisset, fortuna lapsum tunc oppido minaretur. Alexander muß sich nach einem zweiselhaften Sesechte zurücksiehen. Dadurch noch mehr entzündet, finnt er auf den Untergang der Stadt. Ein Araum ermahnt ihn, daß er, was er vor hatte, nicht selbst als Bote nach Thrus gehen solle.

Er schickt Boten mit einem Briefe, in dem er den Apriern droht. Die Aprier foltern die Boten und meisnen, es sei Alexander selbst unter ihnen; dann schlagen ste ste Alexander greift nun voll Zorn die Stadt an. Ein Sathr erscheint ihm in der Nacht, ihm einen ganzen Käse reichend (Mai meint, es müsse statt assem frum heißen assem rugov i. e. casei ordem; offenbar if dier das Wortspiel: rugo's, das Käse bedeutet und der Name der Stadt ist; Ps. hat rugo'r and yalaxvos), den er selbst mit den Füßen zerrieb. Aprus wird zerstört; aus drei nahen Dörsern wird die neue Stadt Aripolis Smacht.

87. (28, 86.) Er fast einen Satrapen ein und zicht nach Sprien. Da enpfängt er einen Brief von Darink dasin nennt sich dieser: Rex regum et eonsanguinus Deorum consessonque Bei Mithrae unaque oriens out sole Darins ipse Alexandro samulo men judeo dicognique. Mando tidi reverti ad parentes tuas, samuld se meen, atque illie in gremio matris cubantem docu vizile officium. Dazu schieft er 1) einen septissionen Bel (to dissiplina agentem), 2) einen Bull (ejus com gruat eum tna aetatula lusitatio), 3) ein Küstchen obst einen Beutel mit Goldstüden (si indigedis sumptidus af reversionem.)

38 u. 39. (M. 37.) Das heer ist erschreckt. Alexander redet sie an: gerade diese Großsprecherei sei de Zeichen, das Darins keine Macht habe: et canibus de decilioribus mos est, quanto plus desuerit virium, tanderistas acuero sublimius et latratibus irritatioribus dulgere. Es sei recht gut, daß sie sich den Keind nicht

zu leicht vorftellten.

Er läßt die Boten ergreifen, um fie aus Kreng pfchlagen. Sie halten das Gefandtenrecht vor. Alexande sagt: er habe ihnen zeigen wollen, was Tyrannenstesset. Darauf zieht er sie zum Mahle. Einer der Gesanden sagt, er wolle ihm den Darius verrathen. Alexande läßt ihn nicht ausreden; er wolle nicht Ursache des Umglücks fein für trgend wen. Dann gibt er ihm das Goldund einen Brief.

40. (M. 38.) Brief Alexanders: Er redet ihn iternisch mit seinen Titeln an, sich nennt er nur: Reservander, patris Philippi et matris Olympiadis. Seis für einen solchen Genossen der Götter zu schimpstisch ditionem homullorum contemptibilium deventurus et inter eos abjecto cuidam ac latroni Alexandro serviturum. Quippe ista magnisicentia nominum ubi semelulpiam sit persuasa corpora membratim vel spiritus eriguntur imprudentium (in prudentiam M.). Doch will

er kommen, ut mortalis mortalem violentiam experturus. Dann fährt er ernst fort: Marum prahlst du tut dem Golde? Bielleicht damit wir desto eifriger fämpsen. Mir gehört die Herrschaft. Du hast mir sie selbst gegeben durch den Zügel (ut hadeam qua in subjecton ut scientius possum), mit dem Ball (imago ordis), mit dem Golde (accepi loculos ac si opum tuarum setam midi cessionem subjectumque te viribus meis amuum istud midi sore pretium servituti desponsurum.)

41. (M. 39.) Der Brief wird öffentlich gelesen, die Boten zurückelchickt. Alexander selbst bestegt Syrien und gest dann nach Asien. Darius aber schreibt an die Rösige utra Taurum, sie sollten dem Kinde entgegengehen und es züchtigen, ut virile officium rectius discoret. Seine Flotte sollten sie versenken, die Soldaten ad rubrituris utteriora transduci, ut illic colore judorontur. Sprede und Sepäcke möchten sie behalten. Die Satrapen gerathen in Angst. Zwei, Hystaspes und Spynther, schreisin ihm, sie seien selbst in großer Noth, das könne er den 5 Gesangenen sehen, die sie ihm schickten. Er ubge selbst mit großem Heere entgegenziehen.

42. (M. 39 Ende u. 40.) Darius beharrt auf seime Stolze; schreibt noch einmal den Herzogen, sie würsen des Todes sein, wenn sie nicht die Grenze wahrten. Interdeß aber hörte er, daß Alexander ganz nahe beim brachbarten Flusse ein Lager geschlagen habe. Wieder stwick er ihm mit demselben Stolze: Ob ihm die Ehre and der Name des Darius verborgen sei, quo nos dotat atque participat supera majestas? er hätte in seizem Bella bleiben und die Griechen angretsen sollen. In Griechen Lesses sero ut inutilos Porsarum regna non Inserunt. Bessere Dich. Du mußt wissen, daß wir, quides derectis istis ut hominum sudvenire. Ich will glauben, du sommest, mich zu verehren, ne eontra inobsequens

poenam pro venia mercaris. Dann will ich bir allei

verzeihen.

43 u. 44. (M. 41.) Alexander las den Brief; rüftet stur Schlacht. Darius sucht durch die Sichelwagen zu gewinnen; Alexander läßt sie durch seine Reihen und besiehlt dann die Führer zu tödten; dadurch werden die Wagen unnüg. Kampf. Alexander und Darius auf dem rechten Flügel. Harter Kampf. Platzregen. Die Berfer sliehen; auch Amyntas macodo Antiochi filius, olim transsuga. Darius steigt vom Wagen auf ein Pferd und entsommt.

Alexander eilt nach, fängt aber nur Darius Mutter, Gemahlin und zwei Töchter; Darius 'felbst entsommt, quippe jam primum in haoc et dujuscemodi sortunaria dispositis oquis et itinere proviso. Alexander behandelt die Gesangenen guädig. Die tapseren Berser lobt er wie seine eigenen Soldaten und läst die Todten ehrenvoll begraben. Es sielen 700 Macedonier zu Bus, 160 zu Pserd, 2000 Verwundete, 120,000 Verser. Beut 4000 Talente.

45—47. (M. 42.) Darius waffnet sich noch ftatler gegen Alexander. Alexander erfährt, daß er am Euphtat lagere. Er schickt einen Brief an Kassander, qui curadat Macodoniam (eigentlich Antipater, sein Bater), er solle ihm Hulfe schicken. Unterdeß durchzieht er Achaja (bie perstsche Brovinz), nimmt alle Städte und 170,000 Soldaten. Er führt sie über den Taurus. Auf dem Gipfel des Taurus pflanzt er eine Lanze auf: Wer sie ausreiße, bessen Stadt und Land gehe zu Grunde (eig. beim Uebergang über den Hellespont).

Er felbst geht in die Stadt Bieria in habruchta (Behovera Psoudok.; Babruciao M.) Dort ist ein berühmter Tempel bes Orpheus, auch die Vierden werden vereihrt. Als er dort die Bildfäule bewundert, sließt ein starter Schweiß von ihr herab. Er fragt den conjectator Micampoda, Antwort: Du wirst noch große Mibe

paben. Alexander belohnt ihn, kommt dann nach Phrygia and Grab des Achilles und Heftor und verehrt sie. Den Achilles bittet er, ihn anzunehmen als mütterlichen Berwandten: Dedikationsgedicht, wo die Ahnen aufgezählt werden: Aeacus, Peleus, Achilles, Pyrrhus, Pielus, Eudius, Nessus, Argus, Aretas, Priamus, Tryinus und Erimachus, Lycus, Castor, Dromon, Phocus, Metrias (Frau) mit ihr Charopus. Der bemächtigte sich der Herrschaft der Molosser und wurde sein Stammsvater. (Mai in der Mote vermuthet statt Charopus Tharypus — Arrydas und sügt auß Pausan. Attic. XI. hinzu: Πυβρος της Νεοπτολέμου. Νεοπτολέμω δε καὶ Αρύββα κατης την 'Αλκέτας ο Θαςίπου, από δε Θαςίπου ες Νύβρον τον 'Αχιλλέως πευτε ανδεων καὶ δέκα είολ γεννεαί.)

Schluß bes Bebichtes:

Sicque justum inclitum matris genus Et qua subortus vestro sanguini adnotor. Quaesoque nomen adseras tuum nobis Bellisque praestes gloriasque subtexas, Velut feracis seminis fructus, Quod cuncta spatia terrae pervadat \* Unaque metis nostra Phaëthontis regna Explicari mundus adserat totus.

Als er ben Skamander sah und den Schild des Achilles, im Tempel des Herkules geweiht, rief er oft: 0 te beatum Achillem, qui Homero praedicatore celebraris (Cic.: o fortunate adolescens, qui tuae virtutis Komerum praeconem inveneris.) Als seine Gelehrten ihm versprechen, daß sie ihn auch so verherrlichen wollsten, sagte er, er wolle lieber dei Homer als Thersites striefen sein, als von solchen Schriftstellern als Achilles. Bis dahin hatte ihn seine Mutter Olympias des gleitet. Er schickt ste zurück mit vielen Gesangenen und sieht gegen Darius.

48. (M. 43 u. Anf. 44.) Er kommt nach Abbera. Sie verfcliegen bie Thore. Er will bie Stadt anzunden.

Sie bitten: nicht aus Feinbschaft hatten fie es gethun, sondern aus Furcht vor Darius. Er heißt fie die Furcht ablegen, fie brauchten nicht aufzuschließen, er werbe all Freund wiederkommen. Dann geht er an den Enrinus

untb untermirft fich bie Stabte.

49. (M. 44.) Er bringt bem Noptunus oquester Opfer und zieht an ben Maotis. Hungersnoth. Er rath, die Pferde zu schlachten. Tumult. Kein Gehorsam mehr. Da halt er eine Rebe: er habe unter zwei Uebeln bas kleinste gewählt; sie mußten ja sonft alle zu Grunde gehen. Pferde könnten sie mieberbekommen, aber er keine Macedonier. Sie sind beschwichtigt.

50. (M. 45.) Er nimmt viele Städte, gest nach Lofris, wo fie fich erholen, dann nach Agragantum (in Böotien). Dort ein Tempel des Apollo. Die Seherin will nicht weiffagen, er nimmt, wie herfules, den Dreisfuß. Eine Stimme kommt aus dem Schlund (abytas):

Id quidem quod tu facis,
Hercules fecit et ille Deus
Et divinitati jam destinatus.
Quare et te par est nihil
In flostri contumeliam niti;
Si modo virtutibus tuis
Ex favore Numinum consulis.

# Darauf fpricht die Geberin:

En vides, rex, quod illa tibi Numinis praestigiat divinatio. Quare et Herculem et Alexandrum voçat, Igitur praenuntio tibi fore actus tuos Humanorum omnium fortiores, Nomenque per saecula porrigendum.

51 — 53. (M. 46 u. Anf. 47.) Nach Theben. Die Thebaner vertheidigen sich, fordern zur Schlacht auf. Er lacht über die Thoren, beginnt den Kampf, läßt aber zugleich die Thore brechen und die Mauern niederreißen (non difficile esse id aediscium armis excidere, quod per lyrae cantus et musicam tumultuario convenisset). Die Thebaner werden getöbtet, die Stadt zerkört.

Als er bie Stadt zerftören mill, bittet ein Flötens spieler (auloedus): er möge nicht die Stadt zerftören, in der Bacchus (Liber) geboren zc. zc., erinnert ihn an seine eigene Abstammung von Zeus mutterlicher (Acacus) und väterlicher (Hercules) Geits.

Dann fügt er noch Fabeln hinzu. Alexander fagt: hattest du burch beinen Gefang die Burger eines Befefern belehrt. Er zerftört die Stadt. Die Thebaner emspfangen ein Drakel, daß die Stadt wieder hergestellt werde (burch herklies und Bollux).

Majugena, Alcides et Pollux oestibus auctor Arte sua Thebis reditum cultumque dedere.

Die Thebaner warteten auf die Erfüllung.

54. (M. 47.) Alexander kommt nach Korinth; es werden gerade gymnastische Spiele gehalten. Die Korinthier wollen ihn zum Präsidenten. Alexander thuts. Nachstem er viele Kränze vertheilt hat, kommt Klitomachus von Cheben und will in der lucta, im cestus und im pugillatus sich versuchen. Er gewinnt in der lucta und will den Kranz. Alexander: wenn er in den beiden anstern gestegt habe, wolle er ihm nichts weigern. Er stegt. Der Herold fragt nach Namen und Stadt. Seine Stadt habe aufgehört, sagt er, seit Alexander herrsche. Alexander versicht, was er will und bestehlt, man dürse Theben wieder ausbauen zu Ehren der det Gottheiten, Mortuni, qui repertor luctandi cluat, Herculis, qui pugillatus invenerit, et Pollucis, qui cestidus sit magister. So ging das Oratel in Ersüllung.

### LIBER II

#### QUI EST ACTUS.

1 u. 2. (M. 1.) Bon Korinth fommt Alexander na Platää; bort ein Tempel der Profexpina (Juno?). ift gerade ihr Fest und die Bildsäule erhält einen Schlei Die Seherin prophezeit Alexander Glück und Ruhi Da fommt die Magistratsperson Stasagoras ein wen zu spät. Die Seherin heißt ihn sein Amt niederlegs Stasagoras erzürnt. Die Seherin erklärt sich; Stasagora läßt sie aber abführen.

Alexander hört dies und setzt ben Stasagoras bie Seherin wieder ein. Stasagoras, der sein Amt von den Athenern empfangen, wendet sich an diese. Diese sprechen sich heftig über Alexander aus. Alexander schick ihnen einen Brief, tadelt sie, er habe gehofft, daß sie sich bereitwillig unterwürfen, denn aut mediores esse oportet aut medioribus obsequentes. Darauf besiehlt er

ibnen, jahrlich 1000 Talente zu bezahlen.

(Es folgen hier die Reben der verschiebenen athenischen Mhetoren; aus ihnen geht besonders deutlich her vor, wie verschieden die einzelnen griechischen Alexanders bücher sein muffen. Balerius ift viel ausführlicher, als unser Paufanias. Die Reden sind auch viel lebendiger, so daß ich sie gerne hergesetzt hätte, wenn der Raum nicht Kurze verlangte.)

3—18. (M. 2—5). Die Athener schrieben zurud: fle hatten fich schon über ben Tob Philipps gefreut, ber unbesonnene Jüngling wolle wohl Krieg. Sie seien gerüftet. Alexander bagegen: er hatte schon Leonias schicken wollen, ber ihnen hatte bie Junge ausschneiben und

Made nehmen tonnen; aber nun wolle er gleich Aiben gerftoren. Wenn fie bies verbindern wollten, follten fie Bebn Rebner ichiden. Die Athener ichrieben nur, fie wollten bies nicht thun. Darauf bielten fle Rath. Alefchi= nes fpricht:

Er febe zwar manche Gefahr und wiffe, bag fie nicht gerne fie (bie Redner) bem Alexander fcbidten. bennoch balte er bies fure Befte. Philipp fei anmagenb gewesen, Alexander aber babe unter Ariftoteles gelernt: per werbe nicht vergeffen, von mo bie Wiffenfchaften ausgegangen feien, und benen gnabig fein, wenn fle ibm Richt langer wiberftanben.

Dagegen tritt Demabes auf und fbricht gegen Aefdines; quousque tandem etc. wie er jest jur Feigheit sathen fonne, ba er boch fonft bie Athener aufgeforbert habe, ihrer Capferfeit eingebent zu fein. Gollten bie vor Jem Anaben beben, welche bem Berres Taufende ver-Michtet, Die Lacedamonier bestegt, Die Rorinthier nieber= miredt, Die Megarenfer in Die Blucht gefchlagen und Die Batonthier vernichtet batten?

"Aber er wird eingebent fein ber Wiffenschaften, bie st von une erlernt" ic. ic.? D bes thorichten Gefcmates! Der, welcher une bem Berberben preisgibt, mabrend er abwefend ift, foll burch unfern Anblid befanftigt merba? Sat er boch mit bem von une eingefetten Stafa= soras ben Anfang gemacht. Wahrlich er wird auch uns bem Berberben preisgeben. Go viel von feinen Sitten.

Dazu fommt nun noch fein Alter, bas ihn geneigter Macht zum Rampfe als zur Klugheit. "Aber, fagt Me= foines, er hat Tyrus gerftort;" bas mar aber nicht fart genug; "Theben zerftort," bas war vom Unglud matt; "bie Peloponeffer gefangen," bie waren burch hunser und Beft elend. Gebenkt an unfere Erfahrungen mit Berres, ber bas Meer mit Laften brudte, bie weite Blace mit Schiffen bedte, bie gange Erbe mit feinem Derre überbedte, bie Luft felbft mit Bfeilen verbulte.

Den haben wir fortgetvieben, sone Schiffe angegunt sein heer überwunden. Rum sollten wir in unserer Rubem thörichten Knaben Alexander weichen und sein und thörichteren Genoffen, die ihn eher ins Berbert fturzen, als stügen. (Qui imprudenti imprudentius obs quentes temeritatem ojus praecipitare mage peteru quam fulcire.)

Welche Rebner wollt ihr ihm schiden? Alle bie, but welche ihr euern Staat lenkt? Merkt, wie klug Alern ber ift. Er will euch ber Rathgeber berauben, bamiteuch ungestört unterbrücken könne. Das sage ich von bei Rebnern. Ich glaube, zehn Hunde können burch ist Bellen bie wilbesten Thiere von ber Herbe abhaltet wenn fle aber schweigen, kann auch das feigste Th

gange Berben verberben.

Man verlangt ben Rath bes Demosthenes. Racht bie tobenbe Menge still geworben, fagt er: o Burger, banbelt sich barum, ob wir die Wassen ergreisen oben Alexander gehorchen wollen. Ich stimme ganz mit Aeschines, ber gemäßigt und klug gesprochen hat, weben unseren Streitkräften mißtrauend, noch barüber bie ges

genwärtigen Bortheile vergeffenb.

Da man aber die Rede des Aeschines misverstate, als die eines Feigen, so wende ich mich zu Demadet, bem glänzenden Redner. Er hat ouch durch einen Radblid auf die Großthaten der Borfahren zum Rampf erwuntert. Aber er möge mir fagen, wo find nun die großen Feldherren? Da die nicht da find, so müffen wir gegenwärtige Bortheile den Gesahren des Ariegs vorziehen. Bon den glänzenden Worten erhalten wir keine Aräfte noch Wassen.

Du fagft, Berres fei ber machtigfte König gewefet. 3a; wir maren viel geringer an Rraft, aber machtigen an Rath und Alugheit. Die hat aber Alerander and und dazu noch ben größten Ruhm. Dreizehn Siege, 1885 zählige Staaten 20. "Die Tyrier feien untriegerifch?"

e haben buch bem Aerres tapfier wiberftunden. "Die ebaner unfriegerisch?" Die ein ganzes Zeitafter hin-

ben größten Ruhm erlangt haben.

"Die Beloponnester feien durch Hunger und Bost legt?" Alexander gab ihnen selbst Jusuhr und als tigenus ihn tadelte, sagte er, er wolle nicht durch nger und Pest stagen. Wundert ihr euch, daß Stasae as abgesetzt set? Alexander hat ganz wicht gethan, hätten das auch ihun muffen, denn Stasagoras hat Briesterin der Gotiheit verletzt.

Die Amphictyonen fallen dem Demosthenes zustimab in die Rede; großer Tumult, Demades darf nicht
echen, Aeschines wird von allen gelobt. Demosthenes
at fort. Was Alles Aerres gethan hat (er wiederholt,
demades gesagt), sollen wir ihn loben deswegen
feine Macht? Oder nicht vielmehr ihn verwünschen?
e gehört das aber zu Alexander? Der die Bestegten
t in die Gesangenschaft führt, sondern selbst gesagt:
esse votum regno et potentiae suae ut amicos quih adsiceret denesiciis, inimicos vero transduceret ad
eitias. Es wäre schimpslich, wollten wir untlug sein,
brend er uns an Weisheit übertrisst, die wir seine
ter waren.

Aber genug bavon. Merket nur auf Folgendes. Er Aegypten erobert, was bis jest kein griechischer Dierr gethan. Er hat sich beliebt gemacht und seinen im verbreitet in Gegenden, wo erst noch die Perser wa; hat die größte Stadt dort gebaut und gesagt, wegen habe er sie gebaut, damit er, während sie selchkerbau trieben und des Friedens pflegten, für alle bettbanen kömpse.

Durch Thaten und Ruhm wie durch Augheit und de hat er sie sich geneigt gemacht; gern geben ste 14, was er will. Sie sehen, wie sest er sein Reich in spien gegründet hat, wie die Stadt nicht nur Laude von Golduten in ihren Mauern ernähren kann, fonbern auch in ber Ferne fie unterflügen. Berlang Lebensmittel, fie geben fie fogleich.

Braucht er Gelb, ba find reiche Gefälle. Berk er Solbaten, freiwillig ftellen fie fich. Dem follen

uns entgegenfegen? Ihn thoricht reigen?

Alle Athener stimmen ein, man beschließt, bem ander eine golbene Krone, 50 Pfund schwer, zu schi und die angesehensten Bürger als Gesandte, nur sie zehn Redner. Alexander empfängt sie bei Platääthört, was sie wollen und ben Kath des Demosther Wohlwollend antwortet er:

Ich hatte euch als König geschrieben, allein ich ierst alle Barbaren unterjochen. Daß ich zehn Red verlangte, geschach nicht, um sie meine Macht fühlen lassen; sonst hätte ich ja gleich mit dem Heere vorrüstönnen. Sondern ich wollte die Klügsten von euch stammeln, um im Gespräch euch alle Furcht zu bens men. Ihr habt euch schon lange feindlich gezeigt; bakvnithus gegen meinen Vater; dagegen habt ihr umserer Hülfe die Korinthier von eurer Stadt verind ben; ich habe das Bildniß der Minerva ausgerichtet, die Bildsäule meines Vaters umgestürzt. Dies war Wergeltung für unsere Wohltbaten.

Wahrscheinlich hat euch die Erinnerung an dies alle mißtrauisch gemacht, daß ich Rache nehmen wolle; abe dies ift nicht meine Natur, noch meine gestitete Religies (religio civica), der ich bei euch gelernt und lieber stathenienser gewesen wäre. Aber ihr habts ja immer stagegen eure Besten gemacht. Euklides habt ihr getöbtet. Demosthenes verbannt, Alcibiades ausgeschlossen und gesten Sokrates getöbtet. Nun klagt ihr wegen Stasagorus, der doch eure athenienssssschaft Briesterin ihres Amtes be-

xaubt hat.

Das alles will ich vergeffen. Ich antworte euch: bie Meinung des Aefchines gefällt mir, Demades table ich nicht, aber besonders lobe ich ben Demosthenes, der euers

pen und ener Bestes beharrlich im Auge hat. Es be euch daher eure Würde, fürchtet nichts von mir; me Absticht ist, da ich für allgemeine Freiheit den ühf gegen die Barbaren erwählt habe, die Stadt zu hen, quas theatrum quoddam et communis curie betar esso Grascias universas.

19 u. 20. (M. 6.) Nun zieht er nach Lacedamon. It glaubten, er würde gegen Athen ziehen und hieldiese Zeit für günstig, um sich zur Wehre zu sehen. Ihr verschließen sie ihm die Thore und wassen sich Wasser und Land. In einem Brief ermahnt sie Alexer zum Guten: sie könnten die Großthaten ihrer Borem dadurch nur beschimpsen, und zum Gelächter werMollten sie ihm nicht folgen, so werde er ihre burch Brand zerstören.

Ole Lacedämonier bleiben unbeugsam; zwei Tage gekämpft, dann kommen sie bemüthig. Der König ich will euch nichts Uebels zusügen, eure Reue mi nicht zu spät. Ihr werdet nun erfahren haben, her Unterschied zwischen Kerxes und Alexander ist. auf steht er von der Belagerung ab und läßt die

ger ungefranft.

Rach Ordnung ber griechischen Berhältniffe geht.

mnber in geordnetem Buge nach Gilicien.

21—23. (M. 7.) Dartus sieht ein, daß er sich in ander getäuscht hat. Er muß die Tapferkeit Alexanstewundern und schämt sich, ihm einen Ball und seigeschickt zu haben. Er läßt Alle Rath geben, ju thun sei. Er glaube, nicht ohne göttliche Berstung feien die Rollen so gewechselt, daß eigentstender niehr das persische Diadem trage, als selbst.

Sein Bruder Oryathrus tabelt ihn, daß er fo Alexin lobe. Ob er ihm benn fein Reich übergeben wolle?
ille vielmehr ben Eifer Alexanders nachahmen und
ich die Griechen bekämpfen. Alexander vertraue nur

seiner eigenen Kraft, nicht seinen Felicherren und heen er sei überall ber erfte im Rampse.

Darius fragt: woher er den Alexander so ger kenne. Oxyathrus erzählt, daß er ihn schon als sandter am Hofs seines Baters keunen gelernt ha bort schon habe er gedroht, was er jeht aussühre. I her solle Darius alle Mannen versammeln. Alle sin men ein, nisi quod unum esso prae ceteris virk pemos Graecos constabat, quod plus prudentia med quam valentia corporum possit.

24. (M. 8.) Als Alexander zur Sommerszeit mit Mein beladen und zu Fuße durch Cillcien zieht, führt der Auf einer Brücke über den reißenden kalten Fluß Chom Ber König, sich ergözend an der Klarheit und Grötürzt sich von der Brücke und schwimmt hinüber. Der im Schweiße war, fällt er in heftige Krankheit. Kehülfe zeigt sich. Da bereitet der Arzt Philippus ein Erank. Am Tage, als er ihn trinken will, empfängt einen Brief von Barmeno, worin dieser sagt, der Trusseis Gift, Philippus walle ihn tödten und des Dari Schmester heirathen. Alexander gibt dem Arzt den Bri während er trinkt. Da der Trank ihn gesund met läst er Barmeno ergreisen und tödten.

25. (M. 9 und 18.) Alexander führt fein Heer bur Medien, einen beschwerlichen, musten Weg. (Bon hier a weicht die Erzählung, die Müller gibt, zu verschieden Malen bedeutend von dem viel kürzeren Balerius wang. Mai ab. Der Müller'sche Text, der ohne Zweist aus Parifer Handschriften genommen ist, was die him und da eingeklammerten Lesarten der Batikanischen Handschrift beweisen, schließt sich möglichst genau an der Griechische an; auch die Stellen, die er mit Mai gemeinschaftlich gibt; weichen in den Ausbrücken und der Aussährtichseit nicht unbedeutend ab. Ich gebe in Klammenn nur die Rubrik des abweichenden Inhalts; man vergleiche dazu die Uebersehung des Pseudo-Kall.). De

be Geer bes Darins bicht am Liavis lagert, bietet. ferander ohne Bogern bie Schlacht an. (fommt an ben pobrat, überbritet ibn, zieht binüber und lägt bann Brude abbrechen; bas Beer murrt; feine Rebe. Las B. Darius gegenüber am Ligris: Schlacht. DR.). 3m wimmel baut ein verkleideter Perfer ben König von wen. Der barte Beim balt ben Schlag auf. Der Berwird ergriffen und bekennt bem König, daß er ibn be tobten wollen, um bie Galfte bes Reichs und bie phter bes Darius zu erhalten. Alexander lobt ibn mtlagt ibn zu ben Seinigen. (Dt. 10. Einen Sa= wen, ber ihm den Darius ausliefern will, weift er Unwillen ab. Die Satraven, hvotasves und Spinforeiben an Darius ihre Noth. Abermals ermahnt nius schriftlich den Alexander, in sich zu geben. trander fertigt ibn fpottend ab und foliegt: Dies fei h letter Brief; cetera vero manu esse complenda. 11. Man ruftet fich. Alexander foreibt an bie atthalter. Darius verweift es feinen Satrapen, baß um Gulfe fleben und bittet Porus um Gulfe. 12. Borus entichulbigt fich mit Krantheit. Dem mins rath feine Mutter, abzustehen vom Rampfe. arius wird badurch nur noch mehr zum Kriege be= mmt.) Als Darius mit ungeheuren Schaaren herantreibt Alexander Rinderherden zusammen und bindet den Zweige zwischen bie Gorner und an bie Schwänze, bem Feinde die Schätzung bes heeres zu erschweren Staub zu erregen. Die Berfer glauben geblenbet, ungeheures heer nabe. (D. 13. Ende. Ammon er: Mint im Traume dem Alexander in der Kleidung Mer= und rath ihm, ale Bote zu Darius zu geben.). 26 und 27. (Dr. 14 n. 15.) (Der Müllerfche Text Rauch hier viel ausführlicher.) Alexander halt für gut, the als Bote zu Darins zu gehen. Er nimmt nur ben muebius mit; am Finge Stranga, ber vom haufigen Sonte gefroren ift, lagt er ben Gumebine gurud, geht

hinüber und reitet allein zu Darius. Dieser fragt med bem Auftrage. Alexander fagt: Der König frage, was er endlich ben Kampf beginnen wolle. Darius zieht if zur Tafel.

hier stedt Alexander die Trintgefäße ein. Man so es dem Darius. Dieser wird erzürnt. Alexander sas Ich glaubte, hier galte auch die Sitte Alexanders. Affelbherren an seiner Tasel dursen die Becher mitnes men. Darius wird besänstigt. Großes Schweigen.

Aus dem Schweigen entspringt Gefahr. Ein Berk Pasargeus, erinnert fich, ben Knaben Alexander geseh zu haben am Hofe des Philippus, als er dort Gastfreum schaft genoß. Dieser sei es. Alexander springt mit deschern auf, tödtet am Thore einen Berser, der es Pferd hält, schwingt sich barauf und entsommt den lau sameten Feinden. Am Fluß bricht er ein, rettet sich war Nacht) durch Schwimmen, sindet den Eumedin mit zwei Rossen und kommt glücklich heim und erzähsein Abenteuer.

28 und 29. (M. 16-18.) (Bierher gebort Mal zweites Supplement aus ber Turiner handfchrift. Di Batikanische Tert ift eigentlich nur ein Auszug. I Bangen flimmt auch biefes Fragment burchaus mit Barifer Canbichrift überein, Die fich ihrerfeits wie eng an bas griechische Original aufchließt. Da bas fre ment nicht groß ift und einzelne corrupte Stellen be Barifer Banbidrift burch baffelbe Licht erhalten, fet ich es hierher.) Nachdem Alexander fein heet zu 120,000 versammelt batte, ermutbigt er fie in einer Anrede. haec dicta gratulantium voces et laetitia militum co gruebat (bier beginnt bas Fragment) omni scilicet critate bellum desiderantium exspectantiumque. Aciebi igitur ordinatis praeter litus fluminis Strangae, Di rium eodem Macedones adventare cum omni suo mine jam intrepidi cernebant; omni scilicet parte terrarum, qua visentiam oculi vagarentur, phalangis ejas stere ordinibas gordinentibus. Cum illa Strangae mobilitas metaralis gursus ad slaciem convenisset, et stratim alvei tenacissimum fideliter (fidele M.) etiam transcuntibus polliceretur, Derius prior haud dahitans. ordines suos (ejus M.) proinde (peninde M.) ut in acie constiterant. transgredi flumen intersitum jubet. Emegais igitur universia, quicquid de Stranga metui potuisset, idem Derius e curru regio, cujus suggestu altius vectus (altins M.) eminus cunoths visi consucrat. denutat ad ourrus, enibus proclimibus (proclimibus M.) utebantur : itidemque concil satrapes et optimetas quedem, imitata (imitati.M.) fecesant (fecere M.). multis jam exercitum (.. us M.) intercurrentibus, qui virtutis (...i M.) solitae singules et necessitatum praesentium commonerent. E diverse autem cum longe tranquillius dectivaque Alexander Magedones in cornua protendisset (pract. M.) inse bucaphalo suo vectus imperatoris (...iis A.) officies fungehatur. Tandem igitur bellicum lituo Precinente, pari (deest M.) utrinque precursu partes in sese procurrent: primumque saxis (xauxis M.) ac missilibus jaculati, mox ensibus etiam strictis cominus Procliantur (procliant M.). Multis denique de utraque Parte consumptis (multa den, diei parte consumpta M.), wi son dissimili (deest M.) discriminis parllitate protahi bellum Darius vidit (inbet M.), enimvero quod umm id morae (more M.) Macedonibus videretur, ut meticadis (metendis M.) persicis militibus tantummodo labourent: quam rem perioulo (quo res periouli M.) tendere ( . . . ret M.) hand dubie interpretatus, fugam capeasit, et (ut M.) turru (cursu M.) sese quam pro-Periter possit (...set M.) praesentibus liberat (.. ra-10t M.). Strengem denique etiam tung atratum firmitedine (fortit M:) perviabili transmittit atque exit. Et 1980 quidem iter (doest M.) ad regiam properat. Jamvero turbatis Persicis rebus cum omnes pariter illae tot phalangae, quae tamen ferri hostiumque nondum

expertae essent, ad eundem alveum avidius advenissent foum omnis pariter atoue ille ad framen confugerent phalanges, quae tamen cet, M.), sive ex illa fragilitate (facil. M.) naturae sive inconsulto agmine (... is M.), pariter irruente (.. tis M.), Stranga suum officium defecit ingressosque submergit omnesque, quos siveo acceperat, necat; reliquos porro insecuti Macedones obtruncant, nec fere fit aliquid ex illis emnibus reliqui, ques (que M.) emersa (semesa M.)... cunctaque (curtaque M. nac ber Barifer Banbichrift fehlt nichts.) Alexandri victoria videretur. Tum ergo Darius, omni spe meliore deposita, cum ingressus regiam suam humi sese hejulabundus miserabiliter prorsus et ignobilius constravisset, maerebat quidem corum mortes, qui sibi adeo infauste militassent, maerebat etiam damnum regni, quod ad incitas deduxisset, tunc nomen et gloriam et parta tot saeculis, deformataque nunc Persidis regna lugebat, recursabantque eum captae urbes et subjugatae regiones (nationes M.) et aequatio sui ad (atque M.) Deorum immortalium (vires immortalium, vires M.). solisque ortus, quem consessorem sibi dixerat, gloriatio (gloriatior M.); qui quidem nune profugus desertusque et inops omnium foret: profecto dicens nulli esse (est M.) hominum rata (rara M.) vel stabilia (stabilita M.) fortunari (fortuna M.); quae si parvan inclinationem status sui nacta sint (sit M.), in contrarium protinus resultarent (resultare M.), et quosque de culmine ad profundas tenebras arguerent (.. ere M.). Indulgens ergo lamentis ejusmodi, humi porrectus inopsque solaciorum diu (deum M.) miseriter agitabat.

Tandem tamen ubi satietas emm praesentium cepit, veluti sobrius maestitudinis factus, conserbit (confecit M.) litteras ad Alexandrum in hane sententiam: "Darius domino Alexandro hace dicit. Ante omnia quidem hoe (unum M.) moneo, uti to in hac fortunae beatitudine tamen hominem recognoscas; siquidem sa-

(facis M.) idoneum argumentum ad id consilii tibl praesto sim (sum M.), quod (quo M.) profecto here possim (deest apud M.), nihil homines quam meque (quicquamque M.) praesentia sua praesumere triere. Neque (enim id M.) modo de me primum tuna commenta est; jampridem istud in parente med illa Xerxe monstraverat. Is quippe pari adrogancupitorum, cum in vestros militiam delegisset. quin avidior rerum quae regum glorias trahunt: pro te omnibus quae petebat opes suas, tot illa (tet-M.) militantium milia adtrita pariter amissaque paenitudinem vertit. Hisce igitur usus exemplis tusque de talibus pró Graeco nomine atque mentia competentius feceris, si miseratione hosco bertias, quos tibi fortuna supplices procuravit. Igite (ego M.) per favisores (favit. M.) tui dees trique adversitores (adversat. M.) quaeso obsecrouti mecum (bis hierher reicht das Supplement; Schluß heißt bei Müller: matris quoque et conis, ut te dignum est, filiorum quoque nostrorum minisse non aspernare. Ejus tibi benevolentiae vikitudinem spondeo uti thesauros, quos ex vetusto is reges parentes suffosses humi abditosque late-reliquerint, ipse quoque coram referam indicemtuncque tibi Persarum deos prosperos et impen Medorum etiam et reliquarum gentium deprecadigno profecto tali favore caelestium, si in aliis re-relevandis tuimet memineris ut mortalis." (Das te, wenige Zeilen enthaltenbe Fragment aus bem lefe bes Darius an Borus füllt eine Lucke ber Mais Dir Sandidrift zu Anfang bes Rapitel 30 vor Nam bie aber bei Müller Rapitel 19 fast mit benfelben rten fcon geheilt ift.)

80. (M. 19.) Brief bes Darius an Borus: 3ch bich, fammle beine Bölfer. 3ch habe bem Merans meine Schätze und bas Reich ber Berfer und Meben angeboten. Er bleibt aben hachmathig. Dater will bon Neuem fampfen, wenn bu und audere mich ant flügen. Sammle fo viele du kannst und famme nacht fafpischen Pforten. Tedor-Tulgfinger full drei auroi i ben, jeder Reiter 5 und alle Ackansmittel. Du fo gußerdem die Breephala erhalten und den königlich Gelm und Schmuck und die Konsubinen, deren er bat. Daber eile und komme mit beinen Indern.

31. (M. 19 u. 20.) Dunch Ueberläufer erfahrt de Alexander. Daher geht er nach Pledien und hört. de Dazius in Bathana (Kahatanis M.) weite. Man ihm, er folle eilen, denn wenn Darius die kaspifd Pforten erreicht habe, könne er ihm nicht mehr twen Der Eunuch Bazanus wiederhalt, daß Darius hie Nun eilt Alexander. Bei Darius waren zwei Satran Beste, und Ariobarzanes. Als sie hören, daß Alexandes sei, halten sie es für's Beste, Darius zu ihm sie thun's, da er allein in seiner Burg ist und sie um abzuwarten, was Alexander sage.

32 u. 33. (M. 20.) Schon hatten bie Macebon ben Strangs überschritten, ba beicht Alexander in Burg ein, wo er Darius weiß: Er findet ihn eben wundet, jammernd vor dam Sterben. Er klagt mit is wirft seinen Mantel über ihn und bittet ihn, er fich aufrichten und nicht fterben; wenn er sein wieder haben walle, solle er sein, was er gewesen.

Darius, schon fast todt, umfast die Knice Alerands und spricht: "Du haft bei meinem Unglud freupdlich wir gesprochen, höre auf mich: laß dich den königlichen wen nicht ftolz machen und schreibe bein Gluk wen nicht ftolz machen und schreibe bein Gluk wen nicht ftolz machen und schreibe bein Gluk wennel zu. So wirst du besser für die Zukunft sowen. Des Königs und bes Bolkes Loos ist das nämlich Siehe nur, so muß der Darius, der fast ein Gett wie Käglich sterben. Aber ich habe einen großen Trubaß ich in deinen Armen sterbe. Gönne mir das Begiste uis, das Verser und Macedonier gemeinsam haben. Des

in meine Muiter Rogobune enthschen seine und halte sie Olympias. Shro meine Gattin. Meine Tochter Rorane stelle zur Chre, beine Gattin zu sein." Da starb Darius. w. 84. (M. 81.) Alexander beweint ihn und läße ihn inclich bestatten. Er selbst trägt zuerst die Bahre: Da nichen sich alle eine Ehre daraus. Ein Tempel und nicht (aolies) wird ihm errichtet und der Jahrestag me höcken Feiertag gemacht, nicht nur durch Opset ihreudige Zusammenkunste, sondern auch durch Schauslie ad mulcedinem aurium et delectationem oculoum. Und sit die Sieger im Kampf und Saltenspiel urden Preise ausgesetzt.

in 35. (M. 21.) Da Alexander Angst bemerkt, macht bekannt: "Er banke den Göttern für den Sieg und in keinem seine Bertheibigung zur Schuld an. Alles in bleiben, wie es war. Sie sollten leben wie bisher. In dürsten sie nicht in Schaaren von einem Ort an in andern ziehen. Höchtens möge einer zu seinem hün andern ziehen. Höchtens möge einer zu seinem hüne zehn oder zwanzig mit sich nehmen. Eine größere würde als rebellisch und seinblich bestraft.

36. (M. 21.) Der Handel sei frei, wie immer von dem sern zu dem Griechen und umgekehrt. Selbst in die entsenken Orte sollen öffentliche Straßen geführt werden. Micheleiten und gymnastische Spiele sollen sein, aber Borstzer sollen Agyptier sein, die goldne Aronen und dem Borstzer follen Agyptier sein, die goldne Aronen und dem keine Privatgerichte dürfen sein. Wer dagegen hans wird als Feind bestrast." Um die Mörder zu sans wächte er bekannt: "Ich seene mich, daß mein Feind ist; und obgleich ich es nicht selbst gethan, sage sein Hieren doch meinen Dank. Sie haben damit wohlwollend gegen mich gezeigt, und wer ste auch wohlwollend gegen mich gezeigt, und wer ste auch wohlwollend gegen mich gezeigt, und wer ste auch wie wohl wohl sein bei den Göttern und der Majestät white. Denn bei den Göttern und der Majestät white. Denn bei den Göttern und der Majestät kunnen und der Olymptas schwöte ich, ich will ste Allen angesehen machen (sudimos et notissimos.).

Sie find großer Chre würdig, welche bie Mine beffet vernichtet haben, der mir wieder neuen Krieg gedroht bet.

37. (M. 21 und 22.) Biele jammern über bieset. Ebift. Besus aber und Ariobarzanes kommen zu Alexander und verlangen ihre Bekohnung. Er läßt ste auf einer Anhöhe ans Kreuz schlagen. Das habe er versprochen, eos sublimes ac notissimos kacturum. Das gestel allen. Alexander setzte den Oheim des Darius zum Satrapen. Dann schried er einen Brief an Rogodumt "Da nun Darius todt sei, den er so gerne zum Genossen gemacht habe, so bleibe ihm, nachdem er ihn gerächt, nichts übrig als zu vollziehen, was er ihm in seinem letzten Gespräche versprochen. Er wolle Rorane heirathen

38 (M. 32.) Rogodune antwortete: "Auch ihr Bunich sei es, daß Alexander nun ganz an die Stelle best Darius trete. Auf ihm ruhe ihre Hoffnung. Er sei nus Darius und das wolle sie auch den edlen Kersen sagen." Darauf schrieb sie auch den der Berser: "Who danken den Göttern, daß und nach dem Tode des Der rius die Wohlthaten des Darius nicht fehlen. Denn Alexander hat Rorane zu der Seinigen gemacht. Wir danken ihm daß er die, welche er unterworfen, lieber an seiner Freukt Theil nehmen läßt, als daß er sie mit Plagen heimsucht.

39 (M. 22.) Alexander war unwillig über diese Errenbezeugungen, denn er wollte keine göttlichen Ehren und ermahnte alle Sterblichen, daß sie ihrer Sterblichkeit Bedenk sein möchten. Doch entließ er alle Gratulierenden belobt und beschenkt. Ueber die Heirath beräth er sie mit Olympias, läßt die Beute der Rogodune und Korane bringen, damit sie königlich erschienen und ermahnt sten möchten der griechischen Zucht und Chrerdietung eingedenk sein, und Olympias ehren, wie es seiner als Königs und Gemahls würdig sei. Wenn das seine Gemahlin thue, würde ihm nichts lieber sein. Dann ordente er das Reich und zog gegen Porus.

## LIBER III

#### QUI EST OBITUS.

1 und 2. (D. 1.) Rach Indien ziehend burch obe mafferarme Gegenden und geplagt von wilben Thieren, phalangia genannt, find fle febr in Roth. Die Macebenier wollen nicht weiter und bitten um Entlaffung. Alexander balt eine Rebe: er werbe auch allein nach Indien geben, fie mochten gurudfehren, aber eingesteben, Mues burch feine Tapferfeit und Leitung gefcheben 🗱 Nam unum quodvis imperatorium sapiens prudens-400 consultum praestet manum multorum inconsultius Aborantium. (Rach einer Senteng bes Guripibes, ben Mexander gerne ftubirte. G. Plutarch G. 13. 16—17.) Sie mochten geben, aber bebenten, welchen Befahren fie 14 aussetten, ex quis facile noscatis, omnem exercitus Estunam atque virtutem consistere in animo sapientis \*peratoris. Sie bereuen es und fuchen des Ronigs Bern zu beschwichtigen.

3—5. (M. 2.) Er kommt an die Grenze Indiens, drief des Porus: "ich befehle dir, nich tsunbesonnenes muternehmen. Laß dich nicht zur Berwegenheit verleis warch die Siege über die schwachen Verser. Bei und wink du nichts ausrichten, denn ich bin jener Porus, when Racht selbst die der Götter übertrifft. Liber, den ihr als Gott verehrt, mußte bestegt aus Indien weichen. Deher besehle ich dir, nach Griechenland zurücztehren wir dich zu begnügen mit des Darius Macht, die zu biner Mittelmäßigkeit paßt. Wir hätten längst vor Xerres Triechenland erobern können, wenn es unser würdig wären lie es ist zu anbedeutznd, daher haben wir es nicht

angegriffen und werben es auch nicht thun. Bum britten Male befehle ich bir, flehe ab von benen, die bu nicht

beberrichen fannft."

Der Brief wird öffentlich gelesen. Alexander fagt: "last euch durch die Großsprecherei des Barbaren nicht irren. Denkt an die Briefe des Darius; find diese nicht eben so arrogant? Wie die wilden Thiere hier, die Pardel und Löwen und Elephanten auf ihre Natur vertrauend und Gelenkigkeit durch des Menschen Weisheit leicht unserjocht werden, so diese Barbaren, die auf ihre Menget trauen, aber keine griechliche und Feldherrnweisheit bei sten. Sie werden durch unsere Klugheit zu Grunde geben."

Darauf antwortet Alexander dem Porus: "Deid Brief hat uns nur mehr angespormi, das zu verlangen was ihr bestiget, wir aber entbehren. Lächerlich aber it es, daß du dich wichtiger als die Götter glaubst. Daraus erkenne ich beine Frechheit. Delne Groffprecherei schreckt mich nicht, benn ste ist ein Zeichen beines Uebermuthe

und nicht beiner Starte."

6-9. (M. 3 und 4.) Porus bereitet fich jum Rampfe. Muffer bem Beere Bat er viele Glepbanten und ambere Thiere, Sunde to. Ale bie Berfer und Macebonier barfe ichauten, wurden fle mutblos. Auch Alexander mar barfifer erfdredt. Doch balb ichaffte er Rath. Er lief eberne Bilbfaulen bringen Binter bie erften Reiben, und fie alle bend machen. Ale nun bie wilben Thiere tamen, Wichel Die Goldaten gurud. Diefe griffen bie glubenben Bilbig faulen an und murben verwundet, fanten bin ober ente Noben, fobag fie ihrem Beren feinen Rugen brattieft. Die Inder, verlaffen von ihren Thieren, beginnen ben Rampf. Mit Pfeilen groifen die Beviet an, Die Des ethonier zu Bferb. Mexander mitten in ber Gefahre Bucenbala vermundet, fintt ju Boben. Alexander glebe bas Bferb am Schwange in feine Reihen. Darauf Baf finftillfand bott gwangig Lagen. Die Lotten begraben

mis verbunnet. Motanber fctant einen Amelfempf wer-Borus ift es aufrieben, befonbere ba nach ber Deffunger selbst fünf Etten, Atexander nur brei mißt. (lebes birfen Zweikampf f. Justin. All. 8. Lavian: quomodir mit hist. XII. Arrian V. 14.) Der Lag bes Zweifumpfes bonnt. Zweifelhaft, ba entfieht Barne bei ben Inbern-Boxus wendet bas Antlit bin, Afexander rennt auf thu and burchfticht ihn. Die Inder greifen an, Alexander ficht bie Gefahr, bittet um Rube und fagt: ba Porus gefallen, fet bes Rampfes nicht Roth. Gie follten auf fr Geil benten und von ben Baffen ablaffen. Die Inber wollen fich nicht in Gefangenschaft geben. Alexanber fagt weiter: fie mochten alle Aurcht verbannen, es logebre nicht die Herrschaft der Inder, er habe ihnen we zeigen wollen, bag er Freundschaft bege. Gle batten M kine Schuld, fondern Borus. Gie mochten ibn nach bret Beife begraben.

10—18 (M. 4—6:) Nachdem die Feinde befänstigt mit die Beute fortgeführt war, wendte er sich zu den drydrakontern; nicht feindlich, sondern nur begierig die kinnen zu lexnen, die die Inder gymnosophistas nannam, die alle Schähe verachtend, in Höhlen wohnen. Als die hören, daß Alexander komme, schicken ste die Weise-stein die mit Briefen: Gymnosophistas Bragmanes Alexandromini dieunt: Wenn du feindlich kommst, bei uns wirst michels sinden. Wills du aber wissen, was man bei uns wirst kiniches sinden. Wills du aber wissen, was man bei uns wiese kann, so komme. Doch sind wir sehr verschieben, währlich, siehr die Menschen die nacht sind, nur mit einem kindich, siehr die Menschen die nacht sind, nur mit einem kindich, siehr die Menschen die nacht sind. Ihre Schwermb Weiber weiben die Henden.

seallleiander spricht mit ihnen: ob sie Sräber hätten? Hee Wohnung sei auch ihr Grab. Ob mehr Tobte over Minde feien? Wehr Tobte. Ob das Leben mächtiger sei; wer der Toba. (Die Antwort hit bei Mai unverständlich! Montie vlessy marpontior, vero visseretur ooslangs: optunque hominis ease, quo vivitur, vitam ease responsus est, quod selis quoque ferventior centraque quo frigent Der Müller'sche Tert ist verständlicher: Vitam esse responsum est, quod solis quoque ferventior orientis ugor, marcentior vero visaretur occiduus: ortumqui hominis esse, quo vivitur contraque quo frigeat. Chind also die Worte in der Ambrosanischen Handschild verstellt; jedoch bleibt der Schluß durch die Lücke dunkel das Griechische gibt bei seiner Lücze keinen Aufschlische

Ob das Meer ober bie Erbe raumiger fei? Die Erbenn in ihrem Schoose sei das Meer. Welches das schlauselber sei? Der Mensch, wie er selbst zeige, der so vie Tausende angelockt habe, das sie das nähmen, was ander gehöre. Alexander war darüber nicht bose. Was herrsche Die Macht des Betruges ober die ungerechte Kühnheit Ob der Tag ober die Nacht zuerst gewesen? Die Nacht alles Leben beginne in der Dunkelheit und trete dans erft an den Tag.

Wen man nicht belügen könne? Gott, benn er fets und wisse alles. Welche Theile beim Menschen geehrte, seien? Die linken; auch die Sonne gehe von der Linke zur Rechten, die Vermischung der Männer und Weibei geschehe mehr von der Linken. Die Milch komme zuest aus der linken Bruft; die Götter würden auf der linke Schulter getragen, der König trage das Zeichen seinen Bürde auf der linken Seite. Alerander versprach ihne einen Bunsch zu gewähren. Sie bitten einstimmig nur Unsterdlichkeit. Da Alerander sie nicht gewähren kann sagen sie: da du ein Sterblicher bist, warum strebst des mit solcher Mühe nach Dingen, die du kaum genieset kannt, da sie bald ein Anderer empfängt?

Alexander antwortete: non have sand nobis in mann sunt; etenim Deorum vivinus lego, quam hamiges est soqui sit necesse. Wenn die Götter es nicht zugelasse hätten, daß die Meere beschifft würden, hätten die Winde die Schiffenden nicht begünstigt. Die grünen Derter war

ben fterben, wenn de ibnen nicht zu wachlen vergonnt Mitten burd webende Binbe. Alles ift mit Grund ent= Banben und wird fo vergeben, Alles bat ben Bemeas stund feines Anfanges und Schluffes. So ift auch mir Rriegführen nicht angenehm, fondern ba mich bie eftigfeit jenes Willens treibt, weiche ich und glaube benit nur niein Amt zu verwalten. Denique facessant ita (rationes a Diis constitutae) de medio; quae jam itunt inter homines discrimina fortunarum? quae distratio gloriae? quae diversitas dignitatum? quis bli modus? Desinet protinus coli terra, transmitti Mare, desiderari successio, cum illa promptior sit natrae hominis admiratio non videri, quae metnas, cum minisse non desinas desideratorum.. Wie viele und bide ber Meinigen find in ben Schlachten umgetom= m? Wie viele haben aber erlangt, was fie verlangten? t nach bem Unglud jener meffen fie ihr Schidfal, dern aus dem Gelingen selbst ihr Glück. Haec deni-er una vivendi lex est, velle unum quemque quod thes alterum videat, ut habeat ipse quod mox transtat ad ceteros.

(hier folgt im Pfeub. Kall. 7—16 bas Mert bes Madius über bie Brachmanen, bem Müller bie lateische Uebersehung bes Ambroflus untergeseht hat. Es rein ftorenbes Einschiebsel und paßt offenbar nicht zu Charafter ber vorbergebenben Schilberung.)

1:14—27. (M. 17.) Darauf macht Alexander den besterlichsten Weg. Ueber diese Mühfal schrieb er einen Astes an seinen Lehrer Aristoteles: Es ist der Artes werth, mein Lehrer, dir alle unsere Abenteuer Aputheisen. Unsere Züge bis zu den Brachmanen habed dir schon erzählt. Bon denen kamen wir nach Braska (Palimbothra im Lande der Prasser oder Prassauer. Arrian. Indica cap. X. Plin. VI. voct. 22.), einer königsten Stadt Indicas, Sie liegt hoch hingestreckt und auf dur Art Borgebirg, über dem Meere. Die Menschen

find noch nie gehört und geföhen. Sie find halbe minneb und halbfrauen (promisco mares atque allud socas), gang wie unfre Körper, aber weichlicher. Im Alteriham hießen ste baber die weichlichen Sabneer. Sie effen nichts als Fische. Ich war begierig auf ihre Erzählung und bekam einen Dollmeticher.

Rach mancherlet Gesprächen zeigten sie einen Ort auf einer Insel, vie man von ferne sah. Das sei ein Dentsmal eines alten Königs, mit Gold und Reichthum angesfällt. Wir eilen dus Reugierde hin, theils um das Dentsmal zu sehen, ihrils um die Schätze zu holen; plözikh waren aber die Barbaren (indorta quadum maziestate) verschwunden, die und den Ort gezeigt hatten und haiten nar zwälf Schisschen zurückgelassen. Reine Freunde eilten mit mir hin, Philon und Sephaestion, Araterns und viele Andere. Philon wollte nicht, daß ich es auch wasgen sollte, dahin zu gehen, da möge noch mehr zu fürchten sein, wo eben die Menschen so wunderbar verschwunden wären. Er wolle allein mit den Freunden geben.

Bir laffen es gu. Gle befteigen bie Schiffe und ftreben nach ber Infel; obgleich fie gang nabe foien, brauchten fie boch eine Grunde. Enblich faben wir fte landen: aber in bem Augenblick fant ber gange Boben mit ben Mannern und bem Dentmal ins Weer in bie Biefe. Und es war feine Tanfchung, fondern Bbilo und bie Seinigen tamen um. Erfcbredt forfcbten wir bei ben einheimifden Barbaren, ob fie und über ben Beg Rath geben wollten; aber nirgende fab man einen. Go brachten wir acht Tage rathlos in ber Bufte gu. Darguf fiben wir auf bem Borgebirg ein Thier von ungeheurer Grofe, Bebomabarien, fo fart, bag wir Clephantent letde auf feinem Ruden fteben faben. Bir gingen erforedt nad Braffata, auf welchem oben Wage wir wiele foredliche Thiere folder Art faben, auch munberbare Shlangenarten. Dort faben wir auch bie Abnaffme ber Count und bes Mondes nabe und erkarnien bie Mes

fache bes Mintees und ber Benfchiehenbeiten ber Beiten. Das will ich bir Alles bei meiner Rudfunft erzählen.

Nux gehen wir durch has Reich des Darins und unserer Perfer; wir wollen es ganz hurchwandern. Ueberall haben wir Ueberstuß an Gold und Bechenn, nicht nur durch Gold fostbar, sondern durch den Glauz der Steins, Auch andere Gesähe der Art. Wir singen diesen Kreise weg von den kahpischen Proxien an auf folgende Weise: Nach der Mahlzeit nunften mir in den Abend hinein gehen, drei Nachtstunden, die sechs übrigen schließen wir, dann gingen wir dis zur vierten Stunde des Tages. Und nicht im gewöhnlichen Kleide; sondern mit Stiefeln (peronidus) hoch herauf bekleidet, Kelle um die Güsten, den übrigen Theil mit Riemen, weil dort schreckliche Schlaugen waren.

Imolf Tage; eine Stadt auf der Infel, ein Schloß, ganz mit Röhricht umgeben, 30 Ellen hoch, dicker als ein Mensch. Biese Fahrzeuge, gemacht von zerschnittenem Rohr, enim hujus kuminis liquor ad potum hominis adversus, amaritudine nimia cum salsitate. Als wir uns nach dem Gebrauch des Wassers erfundigten, zeigte man uns ein anderes Schloß (castrum) vier Stadien

entfernt.

Wir wollen's erforschen, der Fluß sließt wordet, aus ihm tauchen dippopotami von schrecklicher Größe und greisen die Kundschafter au; als sie an eiger andern Stelle sorschen, kommt ein gleicher Schwarm. Dahar gab ich das Jelchen zum Ausbruch, obgleich uns der Durft sehr peinigte, so daß einige Urin tranken. Plücklicher Weise sauden wir ein Wasser (stagnum) und tranken, und lagerten uns auf grünen Wiesen (breite ouws dei Lampr.), in der Ferne sah ich eine weibliche Statue mit der Insprist (titulo seminoo dans saut ausperariptun): aquationem dans rex Sesonchosis ordis universi praestiti cunctis radrum navigantidus mare. Rachts um die dritte Stunde. beller Mandschein:

plötlich kommen and dem Balde Thiere and Ufer des Bassers um zu trinken; scorpii proceritudine cubitali, hammoditae etiam aldi colore et rus; nec non cerastae (gehörnte Schlangen) coloridus ut supra diversis. Ihnen folgen vierstifige, leones, rhinocerotes, apri, pardi, lynces et tigridos, scorpii cancrique una elephantis et duriis (?), tuno tyreelephantes et cum his homines senis manidus portentuosi, immo antipodes etiam et eynopendices, und viele nie gesehene Arten menschlicher Gestalten.

Wir greifen zu ben Wassen, zünden große Feuer an, steden den Wald in Brand. Nun kommen sie gerade zu uns. Wir kämpsten, die der Mond ansging, da eilten sie zuruck in den Bald, nicht eher aber, die ein Thier kam, das sie beherrschte, Odontotyrannus, von Gestalt ein Elephant, aber größer und so wild, wie die wildesten Menschen. Es griff uns an, 26 tödtete es; es wird aber am Feuer unveingt und zu Boden geschlagen. Verwundet stürzt es sich ins Wasser und kommt um, kaum 300 Menschen können es aus dem Wasser zieben.

Noch größere Gefahr. In der Dämmerung kommen hynitalopices (indici mures) aus der Tiefe; dann coreodrilli; dann Bögel, quibus apud nos vocadulum vespertillo est, aber größer als Tanben, mit Menschenzähnen, sie benagten den Unvorsichtigen Nasen und Ohren und Finger. Dann rhinocoraces, die thaten aber den Menschen nichts. Um nächten Tag ließ ich die Inder, die und in solche Gefahr gebracht, tödten. Dann kamen

wir auf ben rechten Weg nach Braffata.

Wir kommen an eine reiche Stadt. Wir ruhen aus. Am sechsten Tag furchtbarer Sturm, der Menschen nieberwarf, dichte Wolken, man fleht die Sonne nicht mehr; wie Nacht. Dauert fünf Tage. Am 6. kommt die Sonne. zugleich ein Schnee, über drei Ellen hoch, iddtet viele und eine Menge Thiere. Dreifig Ange bleibt er; in funf Lagen tamen wir bann nach Praftata mit vieler Mabe. 3ch wollte nichts weiter erobern; bachte nur baran, etwas Unerhörtes ten=

nen gu termen.

Einer sagte mir, es seien merkwürdige, sprechende Haine da (virocta noscore et arbusta loquontia ad humanum modum). Ich beschließe hinzugehen eines terrao quam sol oriens visitaret. Man führt mich an einen mit herrlichen Bäumen bepflanzten Ort, paradisum; nur durch dichte Bäume umzäunt; heilig der Sonne und dem Mond. Zwei Bäume darin, fast dis an den Himmel reichend, wie Chpressen, aber schlanker, aus dem Geschlechte der myrobalani. Der eine sei ein Mann, der Sonne, der andere eine Frau, dem Mond heilig. Die Wurzeln sind mit Vellen und Hauten bedeckt, von männelichen Thieren für den einen, von weiblichen für den ansdern; von Löwen und Pardern, deren sich auch die Menschen zur Kleidung bedienen.

Bei Aufgang der Sonne spreche, sagten sie, der mannliche Banm, und so um Mittag (cursus sui meditullium possidente solo) und bei Untergang, und antworte. In der Nacht thue es der weibliche bei Mondschein. Die Briester sagen mir, wie ich rein hingehen könne; ich gehe mit Barmenio, Kraterus, Hopfillus, Machens, Thraspieon, Nachon, Theodectus, Philippus und Neocles; kein Schwert darf dahin; doch lasse ich achtzig sturke Nänner außen, die achtgeben und erforschen sollen, ob

die Stimme von außen fomme,

Ein Dolmetsch; ich brobe ihm bei Todesstrafe, wenn er mir nicht den Ausspruch bolmetsche. Bei Untergang wird die Stimme gehört. Lingua barbarica. Er will's nicht erktären, ich brobe; er sagt: ich werde von einem schnellen Tode bedroht, nicht von Feinden, sondern von den Begleitern. Ich frage den weiblichen Baum, so ich vorher noch Mutter und Verwandte sehe: mortem milt in Badylonia esse fatalem.

Araurigfeit ergreift mich; ich will bem Orefel Arosen ic. schenen, es wird verboten. Araurig irre ich umber. Parmenio und Bhilippus treiben mich zum Schlet; kann nicht schlafen; frage am nächsten Morgen: ab die Götter erlaubten, meinen Leib nach Maceivanien zu brinzen. Eine vernehmliche Stimme:

Completa sunt tibi vitae spatia quae debebaniar, Nec revehi sane ad matrem, ut desideras, poteris, Quom illa mors in Babylonia sit futura, Sed sedes corporis longe diversa est. Verum ubi hace tibi finis adfuerit, Mox matrem quoque una et conjugem. Perituras esse tristiore morte non ambigas, Indis una vel Persis etiam infestantibus.

Ich weilte noch zwölf Tage zu Prasiafa und durchwanderte noch andere Städte Indiens. Dann fam ich nach Persts zurück, um auch das Reich der Semisamis zu sehen. Bis zu diesem Punkt sind meine Abaten gekommen, und sie dir mitzutheilen, war mir lieb. Lete wohl!

28-48. (D. 18-24.) Gefchichte mit ber Ronigin Candace. Darauf gieht er nach bem toniglichen Schloß der Samkramis, meil ihn borthin ber Ruf bes Reich= thums und bie befannte Bracht bes benibunten Reides an Unternehmungen giebt. Die Stadt ift mit ber fefteften Mauer umgeben, bie Thore mit Erz ober Gifen tunftlich vergiert. Die gange Stabt aus Quaberfleinen gebaut, Gewunderungewürdig auguschen. Die Königin war burd Schönheit berühmt und nicht alt, bamale Mittwe mit drei Kindern. Sie war bie proneptis ber Camiramis, Kanbace. Alexander fcreibt ihr: Als ich nach Aegepten gefommen, baben mir bie Ginmobner gefagt, bag bort eure Saufer und Graber feien, woraus erhellte, bieß Die alten Ronige euro Beberricher gewesen und Indien befeffen. Auch murbe bingugefügt, Sammon bebe mit end jugleich Rrieg geführt und bas bestätigt ben Ausfpruch bes Orafels, welches befiehlt, bag wir jugleich

mit euch ihm als Gott bienen follen. Daher ift's recht, bie Befehle bes Gottes zu vollziehen und bazu ermahne ich bich. Du wirft beffer thun, wenn bu tommft; aber

nicht viel fehlen, wenn bu es unterläßeft.

Darauf Canbace: Wir haben ein befferes Drafel bes Gottes hammon, bag wir nicht nach Aegopten Rrieg fubren, noch unfer Indien beswegen aufregen muffen : wenn einer wagt, hierher zu fommen, fo wollen wir biefem Feinde begegnen. Den Befehlen bes Gottes wollen wir geborden. Schage une nicht nach ber garbe. Wir ba= ben 80 machtige Bolter, Die ben Feinben begegnen. 3ch billige, bağ bu uns zu gemeinschaftlichen Opfern rufft. Du follft von une haben ale Freundschaftezeichen 100 laterculos auri grandissimos, Aethiopas impubes 5, psittacos 6, phrygas 6, und außerbem für Sammon coronam smaragdis ac margaritis etiam toreumatis pretiosiorem. Dazu 10 loculos refertissimos cujusque generis margaritarum atque gemmarum eburneosque alios loculos 80 für bein Bergnugen, wilde Thiere aus uns ferer Gegend, 350 elephantos, 6 pardos, 80 rhinocerotas, 4 pantheras, 90 canes in homines efferacissimos, 300 tauros, virgas hebeni 1500, bie bir, fobalb bu willft, gefchict werben follen. Schreibe june, wie bir's geht; wir wollen bich als ben herrn ber Belt begrüßen.

Alexander läßt dies holen und zieht aus Begierde, die Königin zu sehen, hin. Als dies Candace hört, schickt sie einen Maser entgegen, der ein Bildniß Alexanders machen soll. Er bringt es und sie verbirgt's an einem abgelegenen Orte. Der Sohn dieser Candace, Candaules, reitet zufällig mit einigen Reitern an die Zelte Alexanders. Die Soldaten, ergreisen sie und führen sie vor Ptolemaus Soier, der nach Alexander der erste war. Alexander schlief gerade. Ptolemaus fragt, wer er sei und warum er so plöglich komme. Candaules meint, er sei Alexander und sagt, er sei der Sohn der Königin;

ihm sei, als er mit der Gemahlin zu einem jährlichen Opfer gegangen, burch einen Ueberfall der Amazonen sudentur olim militarisse sub tyrannis aut satrapis. Arrian. VII. 18.) diese von einem gewissen Tyrannen ber Bebryfer geraubt worden und seine

Solbaten getöbtet. Er wolle fich jest rachen.

Btolemans eilt zum Alexander und erzählt ihm ben Borfall. Das war Alexander angenehm. Er gibt dem Ptolemans Krone und Montel und läßt ihn hinausgehen und dann ben Antigonus rufen. Alexander aber gab sich selbst für Antigonus aus und belehrt ihn, was er thun solle. Ptolemans ruft ihn und sagt: sieh Antigonus, dier ist Candaules, der Sohn der Candace, ihm hat der König der Bebryter die Gemahlin geraubt. Sieh mir Rath, was zu ihnn sei. Alexander: es wird betner wärdig sein, o König, mit einem Heere die Schmach zu rächen und das gleich, damit der Preis des Kampfes uns nicht entgehe.

Candaules fallt ihm entzudt zu Füßen: quem vellem, ait, tu Alexander fores cum hac tua, Antigone, sapientia etc. Sie fallen in der Nacht ein in die Stadt, und steden die Stadt in Brand und verfünden, daß Candaules gekommen, um sein Weiß wieder zu verlanz gen. Sie sollten sich daher eines Bessern besinnen und sie herausgeben, sonst würde die ganze Stadt zerstört. Die Bürger brechen in's Schloß, holen die Brau und geben sie dem Candaules zurück. Dieser bittet den Alexander, mit ihm zur Mutter zu gehen. Alexander verweist ihn auf den Ptolemans. Ptolemans erlaubt es und Candaules übergibt ihm den größten Theil seines Geres und das Gepäck.

Auf bem Wege betrachtete Alexander alles genau, fteile Berge und zusammengehaufte Felfen, wie Schnee glangend, welche Arnstalle genannt werden; falt unter bem himmel und rings mit Bolten befleibet; bie Katte schabet ber Fruchtbarkeit nicht; bie schlankften Baume,

grimend und schwer von Aepfeln Sewunderie er. Diese Aepsel waren groß, wie Gold gefärbt, so groß wie Cistronen. Ungeheure Arauben, dicht ut singulis acinis voll implearin, si majoris klatibus non ocouwsas. Anch große Granaten, die Aronen wie Ebhein feurig glänzend; tam sapora ipsuque mala non miaus pspone (Pfebe, Gurle) encrencynt. Sie sind sehr schwer zu erlangen; die meisten besten dracones kund errahundi; dann Cidechsen-Arten, so groß wie Ichneumon; ausgerdem auch viele Ahiere, unschädelich, aber nugewohnt. Assen so groß wie unsere Bären und in der Form nicht zu unterscheiden von komindbus nom ineignitis.

Die meisten Orte bauh durch Fossen; aber man sonnte leicht sehen, daß sie von Göttern bewohnt seien. Sie neunen diese Orte Wohnungen der Götter und man seht oft die Sötter hier ihrem Vergnügen nachgehen. Auch sagte Candaules, daß sie gerusen den Menschen antworten, sa sogar sich den Königen zeigten. Er möge es nur prodiren. Dergleichen sah und hörte Alexander. Indlich kamen sie an die Burg der Candace. Diese war mit ihren Söhnen entgegengekommen und beglieckwünschte den Candaules. Der nahm es nicht an, ehe sie dem Ansigonus gedankt hätte. Der sei des Alexander Gesander. Er erzählt ihnen Alles. Sie danken ihm. Ein Festmahl (coems gratulatoria) wird bereitet und man konnte da sehen sasciviam dardaram, inseudard pretiis, illuderd pretiis, sod et vesci do protiis.

Am andern Tag kam Candace in königlichem Glanz, gemmato stemmate et gemmsto diadomate, an Statur groß, im Alter verehrungswürdig wie Olympias. Sie Ligte ihm ihre Macht. Das haus herrlich, mit folden Metallen, daß dem Schauenden der Glanz der Verzierung und die Höhe des Werkes in feuchthellem (sudo) und unbekanntem Lichte schien, burch und durch leuchtend. Alles mit Seide, Purpurfarbe, mit Gold gewirkt, mit Gelsseinen vermischt. Man wuste uicht, follte man

Die Größe ober Farbe ober ben Glanz ber Ebeisteine bewundern. Zwischen bem Gold und ben Purpurgeweiten und Stelfteinen viel Elfenbein, herrliche Kunstwerke. Dupr fast Steinen, Saulen von Ebelsteinen, langer als unsere längken Baume, mit Chenholz burchzogen.

Dort auch Bilbfäulen aus buntem Marmor und aus Metallen aller Art. Adeo multa erant! Sichelwagenaus Vorphyr, genau mit Thieren und Lenkern nach ber Wirklichkeit, die zu laufen und sich zu bewegen schienen. Der Glanz blendete ganz ben Schauenden. Andere Wazgen hatten ein Viergespann von Elephanten, von Ebenzbolz, unter den Füßen die Körper Gefangener oder au den Rüssel gebunden. Das herrlichste ein Tempel aus einem Edelsteine mit vielen Säulen, besetzt von Doorum vultidus bardaris. Zwischen diesen himmelhohen Palästen sie der Argyritus und Pactolus; beide reich an Gold, das Wasser goldgelb, besetzt mit wohlriechenden hohen Bäumen; cypros vocant, fructu suavi et umbrosis frondibus.

Alexander staunt. Beim Mahl agebat Candaulis soror. Da bittet Candaules die Mutter, daß sie den Gast gehörig besohne, damit er nach Hause kehre. Candace führt ihn in ihre innersten Gemächer, aus dem Steine gemacht, dessen Glanz wie Feuer ist (lignitem vocant), so daß es wie die aufgehende Sonne schelnt. Dort ein triclinium von einer andern Steinart, mit feurigen Fleden, sie schienen wie glühende Steine und man meinte steben Gestirne zu sehen, als ob die Sterne den himmslischen Reigen tanzten. Auch das Dach von Marmor und alles bewegbar. Bon 20 Clephanten wurde es auf dem Wege der Königin bewegt; sie zog in ihm in den Krieg.

Alexander, und nicht thöricht (rudis) zu bewundern, fagte, das fei alles herrlich; es murbe aber noch herrslicher in Griechenland fein, weil dort für folche Werke biefer Stoff fremd fei (peregrina materia). Die Inder

batten bies alles im Ueberfluß und es ware Trägheit,

wenn fie es nicht benutten.

Die Königin erkannte seinen Geist und sagte: das ist wahr, Alexander. Als der König seinen Ramen hörte, wollte er läugnen. Sie zeigte ihm das Bild. Warum zitterst du? Bist du nicht Steger der Perser? nicht herr Indiens? Der den ganzen Orient zu seiner Beute gemacht? Schämst du dich, ohne Kampf in die Hand einer Frau gekommen zu sein? Was hilft dir nun deine bezühmte Klugheit, da du Candace noch rühriger siehst. Lege daher die Anmaßung beiner allzu großen Klugbeit ab.

Alexander knirschte mit ben Bahnen. Canbace las helnb: was hilft bir beine Buth? Alexander: hatte ich nur mein Schwert bier? Canbace: Wogu? Alexander: bamit ich bich töbtete und mich bagu, um meinen Ruhm nicht zu beschimpfen. Canbace: bas ift ein mannlich Ge= ftandniß; aber bas thut nicht Roth. Du haft bem Can-baules geholfen. Das will ich vergelten. Dein Name bleibe verborgen. Den Andern bift bu Antigonus, mir allein Alexander. Sie geben hinaus, Candace fagt zu Candaules: Sohn Candaules und bu Margie (Harpyssa. Ps.) nurus suavissima; ich freue mich, bag in eurer Roth Alexanders Gulfe tam; fonft mare ich jest euer beraubt. Ich will ihn baber mit wurdige Gefchenten zu= rudfenben. Da fpricht Charagos, ber jungere Bruber: Erinnerst bu bich, Mutter, nicht auch bes Unrechts; baß ber, ber bem Bruber geholfen, mir ben Schwiegervater Betibtet? Es ift billig, bag ich ihn rache. Darauf Can-bace: Das mare bem Alexander kein Schaben, wenn er einen Mann verlore; aber bier foll bas Recht ber Boten nicht Roth leiben (claudicare). Candaules: ich will ihn verebeibigen, benn ich kann meinen Retter nicht bem Untergang preisgeben. Charages: willft bu also mit mir um Antigonus tampfen? Du follft feben, was ge-rechter ift, Die Seinen ju rachen ober Dant abzustatien.

Sie geriethen in heftigen: Born, und Die Mutter fürchink

Canbace niment Alexander bei Seite und faat; nut geige, bag bu flug bif und verfobne bie Streitenben. Allerander: Gure Drobungen frreden mich nicht, mid wurde Meranber etwas verlieren. Der hat gang anbet Rrafte; aber ich habe mich fcon ber Gunft ber Ronigin pefügt und bin ber eure, wenn ihr wollt, und will be Mleranber burch Befchreibung bierber führen: bann tout ihr mit ihm machen, mas ihr wollt; nur muffet ihr mit versbrechen, mich zu belobnen. Der Jungling war # faunt, Die Ronigin bewunderte feine Rlugheit. Sie nimmt ihn bei Seite und fagte: Konnteft bu boch mein Cobn werben, bann mare ich Ronigin ber Belt, wenn ich fit bie Mutter eines folden Cohnes gehalten wurbe. 34 traue jest noch mehr beiner Klugbeit als beiner Tapfer feit. 3ch bestätige bir mein Berfprechen, beinen Ramm gebeim zu balten.

Nach wenigen Tagen gab fie ihm eine golbene Awne bon Diamanten ichimmernb, einen bunten thorax aus wie nibus beryllisque, eine purpurne chlamvs mit & burdmebt, und anderes und ließ ibn burch Satraven rückführen. Als er wieber an bie domus Deorum fan, apferte er und nahm nur wenige Bogleiter zu fich. In teren intervenire quasdam effigies videt tenni quiden sed corasco sub lumine, ut si conventa nebaloso vera primum occurrentium confundantur: tum etiam circum sistentia tecta undique consplendescere: et cum his una crescit turba formarum et murmur praesentim usurpatur, et fit prossus muom Diis hominibusque out vivium. Hic cum animo confusus reverentia debita A trepidaret (quippe intuenti videri jam clarius ersi flammas quasdam ex oculis Deorum discumbentium promicantes, prodique effigies quas haud duble dviaas esse vel hrutissimus sentiat). Unus ergo tanim ex iis, have, inquit, A. mi. Tunc cum pex veneratiose foret hac salutatione dignatus; ego, inquit, Sesonchosis ille sum: sed enim ut vides adscitus convivio celibatum (muß offenbar celitum nach M. heißen) ago ana cum Biis, quod profecto te quoque procul dubio jam manebit. Ad haec A. cum ratum spei istius requisisset, Sesonchosis rursus, jure, inquit ista tibi sperare convenit, qui inter cetera laboris et gloriae, ejus quoque urbis auctor extiteris, quae rebus humanis magnificentia pariter antistet et gloria. Quare abi introrsus, ut summi quoque potentiam Numinis coram salutes.

Rühner bringt er vormarts ins Innere und fieht einen berrlich glanzenben, figenben Bott, gleich bem, welchen er bei Rhacotis als ben bochften Bott Gerapis gefeben qu haben fich erinnerte. Er verehrte ibn grugend und betannte, bag er ibn fcon langft gefeben. Daxauf fprach wieder Cefonchofis: munderft bu bich, ben Gott in folder Ferne zu feben? Aber fomie ber himmel überall ift, o auch wirft bu nirgends die Gegenwart dieses Gottes betmiffen. (Aristid. orat. in Sorap: rovrov (Segano) ένακαλούσε οι μέν της μεγάλης πρός Λίγυπτφ πόλεως πολίται, ότι ουκ απολέλειπται δυνάμει περιττή, αλλά dia πάντων ήνει καὶ το παν πεπλήρωκε.) Darauf fragt Mlerander, mann er fterben werbe. Aber Gefonchofis fagt: wie bir ichon gefagt ift, murbe bem Menfchen biefes Bor= auswiffen nicht jum Beften bienen, nihil aliud est quam logum meerorem ei et perpetem contulisse, spem vero vivendi perinde fieri longissimam si praesentibus pertware. Was nun bein ift und zu beinem Glude bieut, Me Stadt und bas Land, bas bu ermablt baft, wirb frühmt fein über ber gangen Erbe und bafur wirft bu 14t und in Butunft von allen verehrt. Der Gott (Se-Mpis) wird zulest praftbiren. Paran enfreue bich, wenn W ben Menfchen ablegft. - Darauf tom Alexander kicht jum heere zurud, geschmudt mit ber Krone und ben Wniglichen Beiden ber Canbace.

44-46. (M. 25 und 26.) Bei ben Amagonen. Darauf eilt er an ben Amagonen. (Plut p. 63-64 gabit alle Schriftsteller auf, welche ben Bug berichten; Strabo XI, p. 505 und Arrrian. VII. 13 erffaren es für eine gabel.) Er febicit einen Brief voraus: Bon meinen Thaten babt ihr gebort; ju euch will ich nun, nehmt mich freundlich auf und opfert für mich, und tommt mir grugend entgegen. Antwort: Bir fcreiben offen, wie es bei uns fteht. Du follft vernehmen, welcher Lohn beffen wartet, ber uns bekampft. Jeder Menfc will boch nicht eber etwas unternehmen, bis er bie Bortbeile feiner Dabe fennt. Wir wohnen in einem Lande, bas vom Mache= Ionischen (bie Sandidrift bat Machonico) Flug umftromt ift. Nur ein fehr verborgener und schwieriger Bugang ift ba. Dann find wir 200,000 Mabchen, ohne Manner, Jahrlich halten wir bas Feft hippophania; wir geben aus bem Lande breißig Tage ju unferen Mannern und opfern ba und beirathen nach Gefallen. Die Dabchen, bie geboren werben, tommen im flebenten Jahre Beer und werben in ben Baffen geubt. Den aus bem Rampfe gurudtehrenden wird große Ebre gu Theil für ihre Bunben. Je mehr Bunben, befto berrlicher. Sie merben gefront, verehrt und zu öffentlichen Gaftmablern ge= Rogen. Die geftorbenen werben ehrenvoll begraben und auch die Bermandtichaft boch geehrt. Bir haben fein Gold und Silber, außer an ben Feldzeichen. Un ihnen bangt imfer Schidfal. Wit ftammen von Mare. Der größte Schimpf ift, bon Mannern beffegt ju werben. Billft bu une wohlgefinnt fein, fo wollen wir bich fabr= lich mit einer Rrone fronen, fo fcmer bu willft. Schreibe und barüber. Billft bu aber Krieg, fo erwarten wir bich am Fluge.

Alexander erfreut, antwortet: Alles Land ift breifach getheilt, in Afia, Europa und Libya. Ueberall stehen meine Siegeszeichen. Daber brauche ich mich nicht vor euch zu fürchten. Wollt ihr aber unterthan fein, fo bin

ichs zufrieden. Kommt mir daher entgegen, es soll euch nach eurem Thun vergolten werden. Schickt mir eine Anzahl Reiterinnen, sie sollen guten Lohn empfangen. Rach Jahresfrist sollen sie gegen andere ausgewechselt werden. Die Amazonen antworten: Wir wollen 500 schicken, du magst unser Land sehen, wir werden dich kronen: Wenn einer der Reiterinnen etwas ad sexum geschieht, so muß ihr an dem Orte Halfe werden. Quippe Amazonidus vertum esse parere viro absenti, cui cessisse omnium dominum genera didicissent.

(Julius Balerius berichtet gar nichts von einem Bufammentreffen mit ben Amazonen; auch nicht warum .

Alexander ploplich weiter gezogen fei.)

47. (Müller hat dieses und das folgende Kapitel nicht, weil es auch nicht im Bf. vorkommt; er bemerkt jedoch, daß die Bartser Handschrift 4880 den Jug nach Jerusalem aus Josepus Antiq. Jud. XI, 3, 3—8 und das, was Orostus Buch III über Alexander berichtet, hier einschiebe.) Nachdem er diesen Brief empfangen, wendet sich Alexander nach Brasiaca; sehr beschwerlich; ausgestretene Küffe, Regengüsse, Size, bloße Küse; Gewitter, Blize, Stimmen und Bunder: Er kommt nach Prassaka und zu dem Fluß Thupanis und erfährt die Macht des Königs, der so viel Elephanten habe, wie andere (nach lügnerischen Berichten) Menschen. Er geht hin, unterwirft das Land und opfert den Göttern.

48. Brief bes Aristoteles: Schwer ist es zu losen, mein Alexander, von allen deinen Thaten eine. Daher kann ich nur Dank sagen den Göttern und Göttinnen und bic gläcklich preisen. Du haft nicht nur die Kriegsgefahren bestanden, sondern auch die Elemente. Soll ich mehr deine Klugheit oder Tapferkeit rühmen? Homers Wort ist an dir schon in Erfüllung gegangen (Odyss. I. 8. Biesler Menschen Städte gesehen und Sitten gelernt hat.) Bo soll man aufhören, dich zu rühmen? Du haft den Often und Westen durchmessen Was-

tra faß bich, Aethiopia größte bich, bit Scothen gittern, und (Od. I 24.)

Quique novum cornent hyperiona quique cadentem.

(Diese zum Untergange bes Helios, sene zum Aufgang.)
49—53. (M. 27 und 28.) Rückehr nach Babylonia; glänzend empfangen; Opfer, gymnastische Spiele. Er ift friedlich gestimmt. Brief an Olympias: das frikhere bis zu den Unternehmungen in Assen weißt du; nun
das folgende. Nach Babylon gesommen, nahm ich 190,000
der Besten und kam in 95 Tagen zu den stelas (nachher motas) des hercules; es sind zwei, eine aus Gold,
die andere aus Silber, fünfzehn Ellen hoch, zwei dick.
Bersuch, ob ste ganz von Gold seien. Ein Loch gebohrt;
es ist wahr; ich füllte das Loch aus mit 500 Talenten
Goldes.

Ich ging burch wufte Gegenden zurud, woll Rebelwolfen, so daß man nichts sehen konnte sieben Tage;
kam zum Fluß Thermodon, durch reiche Gegenden firemend. hier die Amazonen, (über die pontischen Amazonen, siehe Plato do legg. lib. VII) groß, schön, unimammas. Es war nicht möglich hinüber zu kommen wegen
bes Stromes, der wilden Thiere und anderer hindernisse. Die übrigen Amazonen hören, daß ich bei den
anderen Amazonen gewesen, und schieden mir Geschenke.

Ans rothe Weer. Naptunopfer, auf einer anderen Seite zurückehrend. Menschen ohne Röpfe, die Ausgen auf der Bruft und die übrigen Theile des Gesichtes an der Seite. Auch die Troglodyten, unter der Erde wie Schlangen. Mitten im Meere eine Insel, eine Tag-reise entfernt. Ich gehe hin, eine Stadt der Sonne (Plin. VI soct. 26.) 60 Stadten im Umfang; in der Mitte ein goldener Wagen mit dem Kriter, aus Gold und Emaragden, herrlich wie nichts anderes. Gin athispischer Priester lehrt mich das Opfer.

Bieber burch finftere Orte. Ich will ein Opfer halten. Rein Feuer. Darauf ploglich Gotterbilbniffe mit

Fadeln, fle leuchten. An ben Sanais, ber ins tasnifoe Reer fliegt und Europa von Aften fcheibet. Ins Reich bes Rerre & Wiel berrliches. Gin Tembel, in bem ber Konig auf Fragen antwortet. In ibm eine strophium aureum von der Dede, baran eine Rugel ad modum vertiginis caelitis, darauf ein Bilbnif einer Taube, bas, wenn ber Ronia antwortete, in menichlicher Stimme fbrach. 34 wollte bas Band nehmen, es mar aber heilig. Ein filberner Becher, ber 860 Kruge faste; beim Opfer erprobt. Darauf bie Schlachten bes Rerres apud Peloponnesum abgebilbet. Gin foniglicher Seffel, von Golb mit Chelsteinen. Ueber ihm eine vortigo ad modum mundi figurata, bie auch antwortete, wenn ber Beift bes Ronigs ba war. Reben bem Seffel eine Leier, Die von felbft tonte, spiritu actum; theca poculorum 16 cubitis erecta, barüber ein Bilbnif, 80 Ellen boch, mit 80 Stufen. Da ein fons pietus, ein golbener Abler barüber, daedale offigiata, fo bag er mit ausgebreiteten Flugeln bas gange Wert bedte; auch Baume zc. aus Gold. Lebe mobl.

54—55. (M. 30. Rapitel 29 bes Pfeud. überfpringt M., weil es fast wörtliche Wiederholung enthält.) Als Alexander von Babhlon weggehen will, zeigt sich ein schreckliches, unheilkündendes Wunder. Eine Frau gediert ein Kind, oben Mensch, aber todt und schon schwarz, unten Thier, wie die Schla, nur keine Hundsköpfe, sondern Löwen und Barbel; an den Seiten mit lebenden Thieren, Schweinen und Baren. Sie bringt das Ungeheuer zu Alexandex, er schläft gerade. Ausgeweckt, läst er sie kommen: Alle müssen hinaus, sie enthüllt das Ungeheuer und sagt, sie habe es geboren. Ansleger. Einer sagte: das bedeute seinen Tod, das menschliche sei er, das thierische die Unterthanen; die märden uneins werden. Alexander bestätzt: pro Juppiter, quam dona ros est ignoratio metuendorum. Dann erwartet er männlich seinen Tod.

56. (D. 31.) Urfache bes Tobes. Olympias schreibt ihm über bie Digbelligkeiten zwischen Antipater und

Rleopatra und bittet ihn nach Epirus zu kommen. Alerander beruft den Antipater zu sich, dieser aber läßt ihm Sift geben. Mehrere Tage kämpft Alexander mit dem Tode. Ein himmliches Zeichen; dichter Nebel, ein feuriger Drache stürzt vom Himmel ins Meer, zugleich ein herrlicher Abler. Die Bilbsaule des Jupiter zu Babylon nickt. Der Drache steigt wieder auf und der Abler mit einem Sterne (ein Zeichen, daß Alexander unter die Götter aufgenommen.) Er stirbt. Die Perser wollen ihn als Gott Mithras verehren; die Macedonier aber den Leichnam nach Macedonien bringen. Ptolemaeus fragt das Orafel Jupiters bei Babylon. Der Gott antwortet:

Accipe quae regis sedes cultusque dicetur.
Urbs colitur Nili propter umbrosa fluenta
Aequoris in gremio cereali dives anona,
Nomine Amazonidos quae dicitur inclyta mentis.
Hic sibi templa dari sacrata sede recepto
Jussit cornigeri genitus sub honore Lyaci.

(Das mare alfo hier das dritte, libyfche Amagonengeschlecht; das indische Rap. 44, pontische das 50.)

57. (M. 32-33.) Der Leichnam wird hingebracht. Ein Prophet verkundet, man folle ihn nach Alexandria bringen. Er wird in einem Tempel beigesett. Das Teftament Alexanders wird vorgelesen.

58 und 59. (M. 34.) Testament Alexanders. (Diodor, XX. 81. Cartius X. 10. Ammian. XXIII. 6, 16. Sancticracius. p. 678—74.)

60, (M. 35.) Alexander wurde 33 Jahr alt; im achtzehnten war sein Regierungsantritt; bis zum fünfundzwanzigsten tämpste er, dann lebte er in Frieden. Zweis undzwanzig barbarische Böller und sechszehn griechische hat er unterworfen. Zwölf Städte mit seinem Namen gegründet. Sein Tobestag wurde gefeiert.

### Ш.

# ITINERARIUM ALEXANDRI.

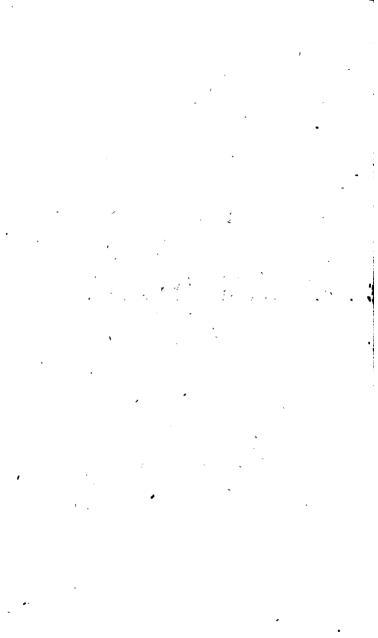

Ich follte hier eigentlich einen Auszug aus diesem lateinischen Werke über Alexander geben. Da jedoch der wahrheitliebende Berfasser sich bemuht hat, die wirkliche Beschichte zu verfolgen, so fällt sein Werk außerhalb des Kreises, in dem sich unsere Darstellungen bewegen. Ich will mich daher begnügen, einige Notizen über den Work selchen nach den Forschungen des herausgebersterzuseigen und diesen einige Stellen als Proben des Stils und der Darstellungsweise hinzuzusügen.

Angelo Wai hat bas Berbienst, auch dieses Wert zu Tage gefördert zu haben. Der zweite Abdruck nach veilfau. Handschieften, der erste nach ambrostam. kindet sich, dem Werte des Julius Balerius vorangestellt, in: Classici auctores cot. tom. VII. p. 1—55 in 53 Rapp., ohne Schluß (reliqua dosidorantur). Möller hat in steinem Arrian das Wert mit veränderter Kapitelzahl (obnach einer andern Handschift?) von Neuem abgedruckt binter dem Bseudo-Kallishenes S. 155—167.

Das Werk ift von unbefanntem Berfaffer, mahrfdeinlich im Jahre 349 nach Chriftus geschrieben; benn er wivmete fein Werk bem Kaifer Conflantinns und fagt in ber Debication (o. 4.), ber Kaifer habe gerabe gleiches After wie Alexander (32 Jahre and Aurian); Conftantinus mar aber 317 geboren. Da er auch vet einem Itinerarium Trajani fpricht, bas er gefchriebe fo gablt Dai bie Schriftfteller auf, benen man b Mert gufdreiben fonne. Er will ben besten Duell folgen und fein 3med ift, bem Raifer, ber im Ben ferfrieg begriffen ift, mit ben Thaten Alexanders vet guleuchten (ut ex bona flamma hanc facem praeferant er ftrebe mehr nach Babrbeit, als nach Berebtfamtel quippe quoniam in talibus veritas palmam rapuerit el gantige. Gein Bert werde begunftigt burch bie Achi lichteit bes Raifers mit Alexander und burch Die Bleid beit ber Berhaltniffe. (Sed mibi bic et materiae varil tas blanda est et germanitas spei de te scripturo pel tiora tum Alexandri gloriis, tum Trajani, quibuscul tibi sane commune est fatalem hanc belli lineam tal gere: quoniam aetas quoque alterius nune penes f est. alterius vero consilium, quo vincis aetatem. Quipp Alexandro illi interim sic aequabere: magnus ille col nomine, tu vero maximi filius: eadem fere natus terra sub parte, eodem atque ille duois exercitum numen militum par, sed melior examine: eandem ulturus id juriam es, sed disparis contumellae cet.)

Rur zwei Stellen will ich aus bem Berte bier beb

feten:

Alexanders Personlichfeit: (Cap. 6) Quippe ipse visu arguto, naribusque subaquilinis, fronte ominuda plerumque, quamvis pinguius simbriata de exercitio ob vehementiam equitandi, oujus id arbitrio da hat, ex quo reclinam comam jacere sibi in contrarium secret: idque agebat decorius militi quam si defineret. (Mai: ita Alexandri capita sculpta seu cusa.) Statura juvenis mediocris, membris exsuccior, sed quae nullas serventi moras adserret: quod plus usui quam contemptui (Mai: pro incremento) lenocinaretur. Crebrioribus quippe musculis tuberascens, miris nervorum coetibus intendebatur. Persix cursu que vellet, et ve-

hemens impetu quo minaretut (ced. mirar.) nimius tormento jaculandi, continazi (Mai: a centus i. e. jaculum; conlineare Müll.) quem destinasset peritus, fervens irruere quo audendum, constans exchere qui confideret, eminus certus, comminus violentus, eques improvidus turbidusque, pedes interritus pervicaxque. Multus ad imperia difficultatum, onerosior tamen exempli proprii irritamentis: quoniam bono opere praeveniri pudibile ducebat, juventae munus e corpore alacriter petens. Ipse barbae acutae durior, et cetera candidus: et quae sibi sane quisque rectius consulat, aut ipsi certe imperatori vel militi velit. Quippe ego tibi Alexandrum dixerim, tu to videto. (Ammian. XXI. 16, de Constantio: equitandi et jaculandi maximeque perite dirigendi sagittas artiumque armaturae pedestris perquam scientissimus . . . Figura tali situque membrorum : subniger, luce oculorum edita, cernensque acutum, molli capillo, rasis adsidue genis lucentibus ad decorem, ad usque pubem ab ipsis colli confiniis longior, brevissimis cruribus et incurvis: unde saltu valebat et cursu.) Nam nec blandiri proposui, et nolo videri auribus gratiosus, ubi oculis judicare de te tuis omnibus licet. (cod. luc.)

Beich reibung bes Ammoniums: (Cap. 20) Quippe per immensum illud pelagus harenarum loci facies offertur consita, arborum virens, nemoribus umbrosa, inhospita solibus, fontis affluens, tam Deo quam copiis dives. Hic pratis mollis, hic floribus picta, glauca hic oleis, hic ebria Libero, hic palmis arboribus grandifera et caesariata, interscatentibus lymphis (cod. nymphis) et interloquentibus rivulis. Nec tamen illi ex ingenio nostratium fontium sunt. Quippe praecalidi noctis e medio (cf. Lucretium VI. 848.) sensim meridie frigent ad nivem gelidi: eximque tepentes in noctis medium convalescunt. Salem quoque offendunt nitore quo purior crystallus et sa-

pore gratissimo beu si arte condiatus, ferma teucte qua evem cet, paule majus quam ovum ex amere, longius, crassitudine toto pervium lumine, Denique exim muja sacrificanti pre ture est adoribus efficactor (de suite conf. Phis. lib. XXXI. sect. 89.).

#### IV.

## LAMBERT LI TORS

ET

## ALEXANDRE DE BERNAY.

(Rach: Li Romans d'Alixandre par Lambert li Tors et Alexandre de Bernay herausgegeben von Heinrich Michelant in Paris. Stuttgart 1846. Bibliothet bes literar. Vereins XIII.)

#### Dorbemerkung.

Da man vielfach, selbst von Seiten bes herausgebers biese Romanes (S. XVII.), bas Werk unseres Lamprecht nur als eine Uebertragung hieses franzolfichen Gebichtes hat ansehen wollen, ja sogar ben Namen bes Dichters mit bem bes altesten französsichen Lambert zu verschmelzen versucht hat: so glaube ich der kritif einen Dienst zu erweisen durch eine sorgfältige Inhaltsdugabe bes umfangreichen, aus zwei Werken zusammengeschmolzenen Gebichts, das schoo ber Zeit nach nicht die Quelle Lamprechts gewesen sein 3ch bebaure, baß Michelant noch nicht, wie er versprocken (S. XVIII.), das ursprüngliche, unvermischte Gebicht bes Lawbert herausgegeben hat; vielleicht würde sich in bemselben eint größere Uebereinstimmung zeigen.

## LI ROUMANS D'ALIXANDRE.

#### ENFANCE D'ALIXANDRE

Chi coumence li Roumans de l'Roi Alixandre' ki fu sires de tout le monde.

Qui viers (Verse) de rice estore vint entendre et oir, pour prendre bon exemple de proecce aquellir, de connoistre raison d'amer et de hair. de ses amis garder et cièrement tenir, ses anemis grever, c'uns n'en puist avancir, les laidures vengier, et les bienfais merir, de canter, quant lius est, et à terme sofrir. oïes donques l'estore boinement, à loisir: me l'ora gueres nus, cui ne doie plaisir; ou est de l' millor roi que Dex laisast morir. d'Alixandre vus voel l'estore rafrescir, Te Dex donna fierté et è l' cuer grant air, The par mer et par tiere osa gent envair, et fist à son commant tout le pule obéir, et tans rois orgillous à l'esporon servir. qui service lui fist, ne s'en pot repentir, quar tous fu lor corages à faire lor plaisir, til i para bien as durs estours soufrir, quar, au destroit besoig, ne li volrent falir. qui servir ne l' degna, ne l' pot tors garantir,

ne destrois, ne maupas, tant seust lonc fuir.
à l'eure que li enfes dut de sa mère iscir,
demoustra Dex par signe qu'il se feroit cremir;
quar l'air convint muer, le firmament croisir,
et la tiere croler, la mer par lius rougir,
et les bestes tranler, et les homes fremir;
ce fut senefiance, ne vus en qui mentir,
por moustrer de l'enfant qu'en est à avenir,
et com grant signorie il aroit à tenir.

Run beginnt eine neue Ginleitung, in ber er nach einigen allgemeinen Bemerfungen über fich felbft 2. B. et teus set bien finer qui ne set commencier, monti er gleichsam feine Weitstemeifigfeit entschuldigen will. wieber bie Beburt befchreibt und feine Thaten aufgabli: la vie d'Alixandre, si com ele est trovée - en pluisors liex escrite et par bouce contée - ele fu à son nestre par signe desmostrée, - que percoivre s'en pot toute cose senée; — quar li airs en mana, c'est verités prouvée. - et parurent exclistre sor le noire nuce. — li firmamens croisi dont fu grans estantet. - et la tiere en tranla par toute la contrée. - et la voie del ciel refa par lui tantée --- quant la caiere (chaire) d'or en su en l'air portée - par les ijii grifons, ù ele est acuuplée: -- et fu d'astronomie sa cars enluminée, - quar de toutes esteiles comut la compassée. - por cou, crola la tiere en icele jernée; - quar cele eure maiscoit la persone doutée. - à cui la signorie de l' mont seroit donnée, - et la mers en rougi, por cele destinée. - cu'en lui pristil l'engien de la guerre adurée, - et d'enbuscies agait dedens selve ramée. — dont de maint orgillous abati la posnée. -- les bestes en fremirent, hi sortes la jornée, - que manière de cer ne seroit ès ment née. — dont ancune ne fust par le rei sormontée. à l'eure k'il fu nés, fu joie reconvrée, --- et barnages creues et hontés ravivée, - que par menves signer

est si snientés, -- que nul hom ne douteit vallent une denrée, - s'il ne seust de cei li fust guerredonnée; nun aber, fabrt er fort, fei ben freigebige Ranig gefommen, babe oisiaus donna et cions et mainte rice amée, - mainte pelice grise et hermine engolée, - et maint hanap d'argent, mainte core dorée, maint ceval bel et cras, mainte mule afeutée. - dacées et roisumes, por k'il ot caint espée und babe baburch fein Bolf entalentée und feine Macht ausats betitet par tout Orient; fei aber baburch auch übermuthig amorben se ne li fust si tos la pulsons destemprée, - par coi sa bele cars fu morte et entierée, quant ot pris Babilone k'il ot si désirée. - XXXII ans vescui et plus n'et il durée. — nus hom en si brief tens ne fist tel conquestée - ne Julius Cesar, ne Crasus, ne Pompée. — après lui fu la tierre à martire livrée - par l'orguel des barons, et desierte et gatée; - perte de bon signor n'est pas tos recouvrée; - de toutes bones gens devroit estre plorée; ains puis tiere ne fu à si ben commandée.

Der König, der Macedonien in seiner Botmäßigseit inte und Griechenland u. s. w. war sein Bater, Philipp, ein König von großer Herrschaft; und dame prist dele et gente et escavie; — Olimpias ot non, fille au wi d'Ermenie, — qui rices est d'avoir d'or et de manadie, — de tieres et d'ounor, et de gens dien hartie, — et la dame su preus et de grant signorie; — nama biaus deduis de dos, de cacerie, — harpe, rote et viele, et gige et cysanie — et autres estrumens et douce mélodie.

Sie war freigebig gegen die tapferen Ritter — qui der armen conquist pris de cevalerie: das benutze die bise Welt verläumberisch, disent qu'ele faisoit de sen cors legerie, — ne gardoit preu la fei que le roi et plevie etc. Die Königin wußte es und war barüber wer ergirut, benn mehrere sagten que Alixandres est més de bastarderie. — ear è l'tans k'il fut nés, si cua la letre die, — ert i (un) clers de l'pais, plains de grande voisdie (oben boisdie); — Natabus (Nectanebus) ot à non en la langhe arrabie; — à l'nestre aida l'enfant, coi que nus li en die. Das Kind war freigebig und in allem trefflich; er bestegte den ganzen Ortent und die Welt wurde sein.

Große Freude war in Griechenland am Tage seiner Geburt; nun flossen die Schätze reichlich; die Ritter, beren Kastelle er nahm und Städte brach, wurden beschenkt, de coi fu par le mont roi et sires clamés. Groß war der Kampf mit Porus, sour l'aighe de Gangis und sein Leib selbst pris et matés.

Als er noch nicht 11 Tage alt war, war er fcon so fraftig, que ains sers de putaire ne devint ses privés. — vilaine ne puciele ne l'pot servir a grés. Die Kindheit Alexanders mar febr lieblich und icon: er war freundlich und lachte mit bem, ber ihn rief; onques ne l'post servir vilaine ne ancele. — ains le convint tous dis norir une puciele, et d'une france dame alaitier la mamele. - de si en Ocident en ala la nouvele. Un bem Tage mo er geboren, murben breißig Grafenfohne geboren; bie maren feine Bertrauten und mit ibnen erwarb .er Ehre und machte fich zum herrn im Drient. Als Alexander gebn Jahre alt war, hatte er ben Traum mit einem Gi, bas auf ben Boben fällt und gerbricht, eine Schlange ichlupft beraus, widelt fich um fein Bett und will bann wieber bineinschlüpfen, ftirbt aber. Philippus ruft bie Wahrfager gufammen. Mehrere fores den. Da Ariftoteles ben Traum am fcbonften ansgelegt hat, (bas Ei \_ monde, mer et l'araine; bie Schlange = große Mube ic.) machte ibn Bhilippus jum Lebrer: mult ama Aristote et le tint cierement; Alexander lerate aut, que plus sot en X jours, que i autres en c, se bağ gelebrte Leute von allen Lanbern famen. (If mestre des escoles, li bon clerc sapient), um bas Wundertind zu sehen; er lehrte ihn schreiben, die Sprachen, dein, Ebriu et Caldiu et Latin ensement — et toute la nature de la mer et de l'vent, et le cours des estoiles et le compasement — isi com li planette maine le firmament; — et le vie de l'mont et quant k'il apent, — et connoistre raison et savoir ingrement, — si commes retorikes en sait devisement, (instruction) er warnte ihn ver ber Unzucht, denn Mancher ist daran gestorben, der Lual überliesert durch Betrug, Mord, durch Bergistung: li mestre li ensegne, li damoisiaus l'entent.

Lange Zeit nach seiner Geburt kam ein berühmter Mann Nataburs ins Land, der wurde sein Lehrer und Bertrauter, er zeigte ihm alle Qualitäten der Lust, wie die Sonne ausgeht und der Mond wechselt zu. Er war auch ein Zanderer; aber da er den Alexander beschimpste, so warf dieser ihn von einem Berg nieder zu Thal, daß er todt blieb, (de lui fust Alixandres mesoreus et blands; por cou que de sa mère su durement privés; — dist-on k'il ert ses sius et de lui engenrés. — i jor le prist as mains sor i. mont ù il ert, — si le bouta val que il su lues tués.)

Als er zehn Jahre alt war, ließ man die Kinder aus allen Kändern kommen, die Söhne reicher Fürsten und der Mächtigsten. Balb hatte er so viele um sich, als besähe er die Erde mit 14 Statthaltern. Er gab ihnen reichlich und machte sie sich zugethan; sein Balast slich einem Jahrmarkt der Kausleute, so viel hatte er um sich von Großen und Kleinen; aber er nahm nicht seine Justucht zu schlechten Wüstlingen, sondern zu seis zen Ebeln-und Mächtigsten. Da sieht man in Wahrheit, was ich nie bezweiselt habe: ja de male racino, n'est urdres dien portans.

#### Beschichte des Bucephalus.

Eines Tages ging Alexander vor die Mauern fich w ergogen, nabe ans Meer. Die Gegend war fcon,

bie Coune fibien flav, er begann bas Reich um fic Ber zu betrachten; um ihn gingen breifig Junglinnt (baceler) ba war kein Gobn eines Barons, ober Ban aber Bringen ben ber Ronig lieben follte; Alexandet ließ fie burd Briefe zu fich kommen, um fie, wenn ch feine Multung brenbet hatte, reich zu bewirthen. Darnah mufiten fie und er große Dibe ausfteben und mande Nacht wachen und manchen Tag hungern in ben wilben Mathern, bie er erobern wollte. Alexander fand und be gann zu borden, in ber Stadt borte er fcreien ; Allen welche es hörten, ftand bas Blut ftill; teiner war fo tibn. ber nicht gezittert batte. Alerander fab neben fid einen feiner Lehrer fteben, er fragte ihn über bas Schreint. Der Meifter begann ihm etwas zu zeigen, um ihn ben Gim brud vergeffen zu machen; benn er wußte zu gut, wie verwegen Alexander mar, um zu zweifeln, bag feiner feinen Muth gurudhalten konnte. Er begann ibm von Ronig Nicolas zu erzählen, ber immer Krieg führte, (mit feinem Bater) und ihn zu vernichten ftrebte und fein ganges Land zerftoven und verwüften wollte, benn er forberte von ihm Tribut, ben er ihm nicht geben wollte. Alexander batte Born, er begann zu ichmoren, er wolle bas fpater aut machen.

Alexander vief einen seiner Freunde Festien, & beschwur ihn, ihm die Wahrheit zu sagen; von dem Schrei, den er gehört, solle er ihm die Beranlassung sagen. Und dieser autwortete ihm: ich würde es nicht sagen, wenn es nicht wahr wäre und wenn das There heit ist, daß wir es dir sagen. dest une siere desse; sins tele ne vit-on, — fenedeske et hydeuse, com l'apele an. — en i. jour sustes né, ensi com nous quidon, — la roine d'Egipte l'envoia Phelipon, — asses de peu de gent, petitet et seon. — or nus en tout le mont ceval ici selon; — onques nus hom ne vit deste de sa sagon; — le contes à daucans et sauve le crepen, — la coue passunacé, saite par devison; — si

steste de bous et s'a ious de lion, --- et n'a ous de shaval, s'a Bueifal à non. Es ift eingefchieffen in einem Tharm; steht nichts, hat keinen Genoffen; die Bertwes der werben ihm vorgeworfen; es könnte wohl 14 in einer Schnelligkeit töbten. Es gibt nicht hundert Monschen in Griechenland die es wagten aus dem Gofängs nife zu laffen.

Mierander fagt, er wolle balb wiffen, ob bas wahr fei; ba ergriffen ibn bie Andern; aber er machte fich los. Alexander war begierig bas Bferb gu feben, er ging allein bin, die anderen hatten gurcht, fle baehten er murbe gerriffen. Un ber Thure hielt er an und fließ mit ben Rugen und einer Waffe baran, bis fie gertrummert mar. Das Pferd fab feinen Meifter und bemuthigte fich, es erfannte feine Berrichaft und warf fich auf bie Aniee; bann war es rubig und ftill, und lebhaft in Freude. Alexander war febr frob ale er bas Pferb fab, bas fich gegen ibn bemuthigte und ibm nichte that; er ftreichelte bie Kruppe und die Saare, die heller wie Arnftall waren, und trodnete ihm die Stirn mit seinem Condalfleid und warf ihm aber bas Saupt einen Baum von Gold und Email. Sobald er fonnte flieg er auf bas Pferd und ritt and ber Pforte, beren Dauern fart find; von allen Seiten fob man ihn und es war ba fein Bafall, ber es magte sufznhalten, alle fürchteten fich vor ihm, benn ich weiß nicht wie viele Menschen es verwundet bat. Alexander flieg vor bem foniglichen Saus berab; Groß und Rlein Mrien insgemein; biefer gibt uns ein Beichen bas berr-Menben Ronias.

Alle hatten bieses Wunder gehört und verkandem, bes Alerander ben Bucephalus stumm gemacht. Die wurde ein wildered Thier gezähmt; als sie es kommen sahen, hats im sie so große Furcht gehabt und die Leute det Umsegend waren darüber außer sich; der hielt sich für sicher, der werst sich entfernte. Bakd war die Neuigkeit durch das ganze Land bekannt; Griechen und Macedonier hate

ten barüber große Freube und sagten, daß ihr Land durch ihn vertheibigt sei und das des herrn Nicolas verwüßit und vernichtet. Ueber diese Sache ward der König sesp froh, daß sein Sohn Alexander so tapfer und kühn ward Nie wurde in der ganzen Welt ein so guter Grieche geboren. Die Königin wurde darüber froh, die oft ihr Gold und Silber dafür gegeben hatte, daß Alexander es den geachteten Herren, den Shnen und Edelleuten im ganzen Lande gäbe. So war überall seine Achtung so gestiegen, daß man kagte, daß in der ganzen Welt kein anderer so gesehen worden sei.

#### Alexander wird Ritter und halt ein großes Curnier.

Mit breizehn Jahren und fünf Monaten war der Termin gekommen, daß er Ritter werden sollte, er nahm Abschied (li congies en est pris). Die Barone verkündigen Aleranders Lob, daß er ein großes herz und einen starken Geist habe und ein großer Eroberer würde, der die Reichsten zu Bettlern mache; Philipp könne nun behaglich ruhen und am Fluß spazieren gehen oder seine Falken sliegen lassen, sein Sohn solle Ritter sein u.

Die Herren und Pars, die um Philipp waren, baten Alexander, er möge die That nicht verzögern, denn er sei in dem Alter, daß er Wassen tragen könne. Anch die Königin wollte mit dem König sprechen. Der König sagte zu ihr: ihr mäßt euch bemühen, reiche Sewänder zu suchen, um seinen Körper zu schmüden; ich will ihm gute Begleiter geben und 300 für ihn wassen. Die Königin war sroh und beeilte sich sehr, denn sie liebte nichts auf der Welt so sehr. Man schrie nach Wasser zum Bade; Alexander sagt, es sei keines da, außer im Meer. Am Abend eines großen Vestes gingen ste an's Weer, um sich zu baden; dort fanden sie viele, die durchs Wasser liesen und sprangen und schwammen.

Unterbeß belub Olympias zwei Pferde mit kostbaren Kleibern und schickte sie an den Badoort. Der neue Közig vertheilte sie ohne Rücksicht auf Rang und gab seinem Wassen und Streitroß (ganz mittelalterlich, erinnert m die Nibelungen). Die Wassen werden beschrieben. Merander steigt auf den Bucephalus und sie reiten freuß weg, es waren 300 neue Ritter, seder treibt das bserd mit Sporen von Stahl. Philipp läßt ein Aureier begehen; die neuen Ritter kämpften; nachdem sie Buhurd gehalten (behurder), taselten sie, da konnte kan Grafen und Prinzen sehen; von Griechensand wasen es die Krieger.

#### Rampf mit dem Konig Nicolas.

Da kam ein Bote, der brachte eine solche Botschaft das alle Ritter zu den Wassen griffen. Es entstand ein sosses Rennen im Saal (werden die Helden genannt). Bobald der Bote in den Saal kam, rief Philipp die Brasen 1c. zu sich. Der Bote fagte: der König Nicolas besehlt, daß du ihm Tribut gebest von dir und deinem kande, sonst wird er kommen und dir alles nehmen. — Philipp sagte nichts, sondern senkte das Saupt.

Alerander war betrübt, als er den Boten fah, der seine Schmach und Schande verkündigte; von der Mißschung wurde sein Gesicht schwarz und starr. Er antsweite: das wäre eine zu große Beleidigung; es werde ihm zur Schande gereichen; er werde nicht ruhen, dis er seinen Kopf zum Pfande habe. Der Bote kehrt zustid; vorher geht er nach Cesaire. Dann erzählt er Nistlas von Alexander und seinen Worten. Nicolas ist darüber beleidigt und schwört sich zu rächen. Alerander ühft darauf seine Krieger zusammenkommen, er gab seine Schäe, keiner konnte zurückbleiben; mit Ersaubniß seines Baters nahm er alle Wucherer, Schlechte, Geizhälse und britheilte sie unter seine Krieger. So bekam Alexander

aber neun taufend Manu. Cumenibus wurde fein Ca faluniere (confammiors).

Bersammung auf der Come von Alier, woher Alusauber feinen Beinamen hatte. Aristote rath ihm: er selle Pärks auswähden, welche die Bataikone anfihr und sagt dann, sie sollen freigebig sein: van saven, die bien done, volentiern le ners on etc. Alexander die ihn selbst zu wählen. Es wird gewählt. Zuiest: à bindieden.

## Auf dem Buge begegnet er Sanfes, dem Meffen des Varius.

Als Alexander auszieht, begegnet er einem Menschmit blondem haar und klarem Angesicht, schön wie irzend einer, dürftig gekleidet. Er fragt ihn. Dieser erzählt, er sei Sauses, der Resse des Darius, sein Beter Ower sei von Darius gerödet, er entsprungen. Ains ander umarmt ihn, läßt ihn herrlich bekleiden und und erscheint er als der schönste Mann. Er schwört ihn Treue. Sauson (Sauson) erzählt, daß er Nicolas sestrut gefunden habe über die Weigerung. Alexander besiehlt ihm, zu Kicolas zu gehen und ihm zu sager daß er kommen und ihm den Zins geben wolle; end weder würde er getödtet oder jener besteht.

Sanses reitet zu Nicolas und meldet ihm, daß Ales ander ihn zum Tod hasse, weil er Aribut von seinen Land verlaugt habe; er sei in sein Land eingerückt und sovdere ihn zum Zweikampf aus. Nicolas fragt ihn er zürnt, wer er sei. Sanses sagt seinen Namen und wod ihm geschohen; daß er im Dienste des größten Ariegest stehe qui nasoul, puis c'Adans isci do paradis, qu'il puril por la pum ki li sus controdis. Der werde ihn zweiß bestegen. Nicolas sagt, er solle seinem Gern ses gen, er werde kommen in eilf Tagen. Nicolas such den Sanses zu sich zu ziehen; wenn er den Alexander wertassen wolle, werde er ihm einen Theil seines Reiches

pien und mit ihm gegen Darins (Bairo) fümpfen und im fein Land wiederneben.

r: Samfes erwidert: daß es thöricht wäre, ben zu versten, ber ihm viel Gutes erwiesen und zu bem zu pfin, ber felbst keine Macht habe. Darauf steigt er zu kird und kehrt unverweilt zu Alexander zurück.

Wilexander empfängt ihn mit Umarmungen, fragt, ob Mislas flieben wolle ober ihm entgegenkommen. Sanfes brichtet ihm, wie Nicolas ihn habe verführen wollen mb auf dem Tribut bestehe. Alexander schwört im Zorn, wahr die Sonne scheine, muffe jener von ihm fallen; a läst aufbrachen und will nicht eher ruhen, bis er

Me Thurme von Cefare febe.

Ricolas beruft feine Ritter, fle follen Faften und Werber laffen und fich waffnen; fie fommen und fcmos In. wenn ein Ritter gurudbleibe, fo folle er: destruis et u pendus u rostis à carbons. Es tamen 200,000 bammen mit berrlichen Fahnen am Waffer von Cobar. imlas and in bie Ebene und follug fein Lager auf. de einiger Zeit ritt Alexander (s'oriflande levés) an Mine Schaaren hin, die fo tabfer waren wie teine und Mis gern thaten; fle reiten burch bie Genend. Tholos tes bemertt in ber Ebene bas Lager bes Ricolas. Die Orleiben footben ber Reinbe; Alexander verbietet aber, M zur unrechten Beit in Rampf einzulaffen. Die Feinbe wenen an, bie Bfeile ber Grieden fliegen bichter als \*\* Artuter im Mai auffbrießen; Alexander töbtet manden. Tholomes rath ihm, feine Leute in die bufchige Some zu führen. Alexander ftimmt bei. Als Nicolas Be M, ging er ganz allein und bieß bann seine Compage Men bewaffnen und bas Gefchitz gegen ben Werg von Magne gieben. Er exmainte fle gut unb untervichtete twelfe, fie follten fich tapfer zufammenhalten. Als Merander fab, bag ber Feind begann, ordnete er feine Maren. Eumenidus erhielt bas erfte Bataillon ac. bis me noolften. In bem erften Areffen war Alexander auf bem Bucephalus; er borte ben Rampf lieber als im. Befang ber Sirenen, Bon ben Beinben war ber Benne von Betaine ber erfte, beffen Rog fcneller als bet Bind war. Dit ibm tambft Alexander; er wirft im (l'abat) tobt in ben Sand; bann tobtet er ben Unas bifal, nees Nicolas, und mehrere. Emenibus ruft ib fein Lob zu. Emenibus tobtet einen, ber ibn angreifs Die von Cefare feben alles und fagen, bag bie biebe ber Griechen zu arg find. Sanfon tobtet viele, worüber Alexander febr frob ift. Die Reinde werben gurudge fcblagen. 3m zweiten Treffen fiegt Berbicas; von 2006 bleiben taum 20 übrig und biefe find verwundet. 30 britten flegt Caunus. Im vierten Leone. Tapfer bie fich la flors de Macidone. Als bie Feinde bie Tapfer feit ber Griechen feben, flieht ein Bataillon nach bet andern bis por die Mauern ber Stadt. Emenibus tobte ben Markgrafen von Ravara. Nicolas will feinen Ra fen rachen, fampft mit großem Glud gegen Brulat und andere. Tholomes wendet fich gegen ibn und nimm ibn gefangen. Der Graf von Abilor rettet ibn. Ge tampft gegen Tholomes, umzingelt ibn, aber Danselins und bie übrigen Bars befreien ibn und thun Runbe von Tapferfeit.

Arides fämpft gegen Maladous, beide tapfer. Andes helfen gegen Arides. Dieser wirft Salatrons nieder, der bittet um Gnade und verspricht Gold und Silber, Andes bes nimmt ihn gefangen und bringt ihn vor Alexander. Er verlangt einen Arzt und verspricht Geld, wenn er ihn heile. Allein gelassen, sagt Alexander zu Salatrons, er solle ihm dienen, dann wolle er ihn reich belohnen. Dann ruft er zwei Aerzte, die versprechen, ihn in eilf Tagen zu heilen mit der Hülfe Gottes. Tholomes und Clincons bringen zwei Gefangene von Nicolas. Alexander läßt sie in sein Zelt führen. Er sieht einen verwusdeten Griechen zurücksehren. Da fürzt er sich in den Rampf. Die zwölf Pärs folgen und es beginnt ein hert

tiches Aurnier, aber ohne Liebe und Zeitvertreib. Die von Cefare fliehen ober werben gefangen. Alexander kann die Stadt. Cefare nicht einnehmen. Er lagert sich vor ihr. Alexander läßt die zwölf Pars kommen und verstricht ihnen, sie alle zu Königen zu machen. Dann bestehlt er, daß das Geer ruhe. Alexander gibt Befehl zu Plündern und zu verwüsten.

#### Ein Bweikampf wird beschlossen.

Ricolas beruft feinen Kath und fragt, was zu thun sei. Einer sagt: er solle die Bergbewohner zusammenrussen. Nicolas sagt: das könne keinen Deut helsen; er wolle einen Zweikampf (cors à cors, soul à seul) bezinnen contre le roi d'Alier. Den nächsten Morzen schickt Nicolas einen Boten zu Alexander, um ihm sinen Blan müzutheilen. Alexander ist erfreut darüber und nimmt den Kampf an, läßt seinen Bucephalus von Sholomes rüsten bis auf die hufen und gibt dem Boten tinen Brief. Die Stadt Cesare will er Tholomes übergeben.

Der Bote kommt schnell zu Nicolas zurück und bringt seinen Bericht. Nicolas ift sehr größprecherisch: quar weter kaire et dire a grant devision; er will sehen, ob er ben unverschämten Anaben nicht bezwingen könne, die fich von Abilot de Losere seinen gasconischen Gengst stieln jusqu'en l'ongle und nimmt den Abilot nebst deißig als Geißeln mit. Auch Alexander rüftet sich und verseht sich mit Geißeln und sie reiten nun gegen eins ander und der Zweikampf wird angeordnet.

#### COMBAT D'ALIXANDRE ET DE NICOLAS.

G dist si com li rois Alixandres et li rois Nicolas conbatirent li i encontre l'autre.

Der Rampf beginnt; nach tapferen Thaten von beisben Geiten tobiet Alexander ben Ricolas. Er fagt: Ni-

colas or vos al paset votre treu; — or no l'demandes mais, bien le vus al rendu. Seine Freunde empfangue ihn voll Freude, nehmen ihm die Wassen ab und führen ihn in sein Zelt; die in Cesare sind traurig über den Berlust ihres Herrn.

#### Die Stadt Cefare wird übergeben.

Am Morgen läßt Alerander den Ricolas königlich begraben; seine Pars rühmen ihn; er läßt die Geißeln kommen und fragt fie, ob fie das Bersprechen halten und dem Tholomes ihre Stadt übergeben wollten, sonst wärbe er sie erdrosseln oder verbrennen. Sie sind bereit Alles zu thun. So wird die Stadt übergeben und Alerander besetzt sie mit seinen Leuten.

Alexander belehnt nun den Tholomes mit der Stadt und dem Land des Micolas und schwört, ihn auf dem Thurme von Marmor zu krönen, wenn er an Daire Rache genommen. Tholomes wirft sich zu Füßen und Alexander investirt ihn mit einem Zweige. Alle loben des.

#### Bug gegen Athen (Ataines).

Alexander hort von einer Stadt, der altesten im Lande, reich und so gebildet, daß nirgends größere Weisheit gestunden würde; keiner könne dort nur einen Tag herrsschen. Alexander fagt, wenn sie mir die Stadt nicht über geben, so will ich sie dem Erdoden gleich machen. Er zieht nach Ataines und schlägt sein Lager auf. Er läßt einen Priester an die Bürger schreiben, daß sie die Stadt übergeben sollten. Athen war sehr fark, am Meer gelegen, nicht einzunehmen. In der Mitte der Stadt war eine Saule 100 Zuß hoch, welche Platon machen ließ, darauf sine Lampe, die brannte Tag und Nacht und erzleuchtete die ganze Stadt. Die Barone berathen sich mit Aristote, was zu thun sei und bitten ihn, den König zum Abzug zu vermögen: Der Orient sei groß gewug, den könne er nie ganz einnehmen. Aristote setzt sich auf

ein Maulthier und reitet mit ben Boten. Bei Alexander angekommen, zeigt er ihm höhnisch, daß er etwas Großes thue, wenn er diese gute Stadt zerftöre; Alexander schmt sich und will erft ben Orient bezwingen.

#### Alexander racht Glympias, die Philipp verflogen.

Da fam ein Bote und melbete Alexander, bag Bbi= lippus die Olympias verstoßen und auf ben Rath bes Jonas Cleopatras jum Weibe genommen habe, aus Bincrenie, Die Tochter bes Ronigs Guias. Alexander will es nicht glauben. Der Bote verfichert, bag icon alle Buruftungen getroffen feien und man bem Bolfe fage: Meranber fei nicht ber Cobn bes Philippus, fonbern encanteor l'apelent, estrait de Satanes. Alexander ift febr betrübt; er fpringt fogleich auf ein Rog und reitet bin. Gin Bote melbet ibn. Bbilibbus fist beim Cochzeitsmabl. Jonas tobtet ben Boten. Alexander tritt ein, tabelt ben Bater, tobtet ben Jonas. Es gibt großen Arm (un fier touellement); die Begleiter ber Cleopatra greifen zu ben Baffen. Alexander tobtet über hunbert. Philippus fpringt auf ibn gu mit einem Meffer, faut gu Boben. Alexander bringt ibn zu Bett und balt ihm eine Marfe Lection, er folle funftig ein befferes Mufter geben. Als Philippus wieber gefund ift, fcbidt er bie Cleopatra mid und wird weife.

#### Darius Schickt höhnende Geschenke an Alexander.

Unterbeg hat Daire bie Nachricht von bem Tobe bes Ricolas empfangen und will ihn rachen. Er sendet dem Merander einen Boten Felis, dem gibt er einen Brief und solgende Sachen mit: einen Zügel, einen Ball, einen Delzweig und ein filbernes Kaftchen mit purem Golde; den Zweig um sich damit zu züchtigen, weil er noch jung und leichtstnnig sei; den Ball um damit zu spielen, den

Bugel, um fich ju halten, bas Golb, um fich vor ihm zu bemuthigen.

#### Beschreibung eines Seftes. Das Belt Alexanders.

Un bem Tage geht Alexander aus ber Stadt, mit vielen, auch bem alten Philippus, in ben Wiefen und bem Balboben läßt er Belte aufspannen, wie man nie gefeben. Er fcmort, bag er ben Darius bezwingen will, wenn er ibm fein Land nicht abergibt; bann fest er fich in fein Belt, um ibn Bringen und Bergoge. Das Bett war groß und weit; Die Saule von Elfenbein mit ret den Ginlagen; wenn fie aufgerichtet war, bemerkte man feine Fugen; ber Simmel mar von Golb, gang mit Rno: zwei koftbare Knäufe (pumiaus ?). ber eine von Rarfunkel, qui luit par nuit oscure, der andere von Topas, ber nett und rein ift et tempre de l'solel ardor et fait froidure. Die vier Banbe maren ohne 3w fammenfügung; von feinem fvanifden Golbe waren bie Bfable und Die Rorteln von Seibe, gemischt mit Abler: febern, bie man nicht mit Gifen ober Stabl gerfchneiben fann. Die vier Seiten find von verfchiebener Form; bie eine ist weißer als Elfenbein und flar wie siglaton und Die zweite schwärzer als Roble, Die britte roth, gefarbt in Drachenblut, die vierte grüner als colet de plancon. Die Ronigin machte es, wie man in ber Bibel finbet, welche burch ihre große Reinheit ben Konig Salomon bethorte. Es war von ber Saut eines Salamanbers; je berzeit rubte bie Konigin barin aus und nahm ihre Rahrung, baber konnte ber Bavillon nicht brennen. Bent bas Belt gefaltet und ins Gevierte gelegt war, that man es in einen Roffer, bon einem Greif gemacht. Die Thure bes Pavillons war anders gemacht; von ber haut einer Schlange; flar und leuchtend, wie ein Glas. Wenn ein Mann ober ein leichtfertiges Weib fich naberte, bas verhullt war, bann ftanb fle ftill und brebte fich rud=. warts; benn die Thure ichlof fo, wie eine feste Maffe. Darnach murde fie buntel und warf solchen Rauch, als mare innen ein fiebenber Reffel. Alexander liebte bas Belt febr, feine Mutter gab es ihm auf feine Bitte. Auf bem Gipfel bes Beltes, wo bie zwei Rnaufe find, ift mit Meifterschaft ein Bogel bingefest, abnlich einem Abler, feiner hat einen fo fconen gefeben. Die Ronigin Ifabel bat ibn gemacht; Die Ruge find von Diamanten, mit bem Stichel eingegraben, in feinen Rlauen balt er l'escier d'un tel quarel und bie Rlauen und bie Flügel und ber Sale find von feinem Gold und Beficht und Schnabel; Steine maren eingefest, Die ein Ra= ftell werth waren und ber Schwanz war gemacht aus bem Knochen von einem Fische; durch das Meer lauft tein Kriegsschiff so schnell, das er nicht einholte, er heißt espervel, und innen in dem Schnabel hatte er eine Bfeife (calemiel); wenn ber Wind hineinblaft, fingt er fooner als ein Flajot ober Festiel. Go war bas Belt innen; außen auf ber erften Seite mar ein Sommers monat abgebildet, wie Baume und Wiefen grunten und Die Weinberge und bas Getreibe blühten; Die gwolf find ba gezeichnet, wie jeder feine Dacht jeigt; die Stunden und ber Tag find ergabit; ber Sim= mel und die Blaneten und die befannten Sternbilder und bas Jahr in feiner Macht, und bies Alles ift par lettres ertlart. Auf ber anderen Seite ift eine mapemonde, wie die gange Erbe wom Meere eingeschloffen ift, wie es bie Philisophen ju zeichnen wiffen; und enthalt brei Theile, bie ich nennen fann, Asye, Europe et Afrique ohne Bleichen; bie Berge, Fluffe und Die Stabte, mit Ramen bezeichnet kannft du ba finden. Alexander bestrachtete bas oft, die zwölf Bars bei ihm, um feinen Billen zu hören, und wann er barüber nachgebacht hatte, fing er an zu fchwören, bag Gott viel gemacht habe auf ber Erbe, um einen Menfchen zu ehren; er wolle Alles, was Bott gemacht auf ber Erbe, erobern und fich gum Herrn und König überall machen. Auf ber britten Seite war, wie Gerkules empfangen und geboren wurde, wie er in seinem Bett lag, klein und jung und Juno, seine bose Stiefmutter, die ihn sehr haßte, zwei Schlangen sendet; er erwürgt fle, erobert Alles in dem Orient; trägt den Himmel: Alexander schwört, er wolle es auch so machen. Auf der vierten Seite ist der Raub der Helena und die Etoberung Trojas (der Achilledsschild hier dem Menelaus zugeschrieben.) Alexander fagt, er wolle es so mit Darius machen, wie jene es mit Küchenjungen gemacht hätten. Ende der Beschreibung.

## Die Boten richten ihren Auftrag aus.

Als ber Bote bes Darius, Satotes, Die Belte und bas Lager schaute, ging er ftolg zu Aleranber und fagte: er melbe ihm, bag er ju Darius tommen folle mit blogen Ruffen und ibn um Bergeibung bitten: Alexander wurdigte ibn feines Bortes; Die Bare um ibn fpotteten und fagten fle wollten morgen bingieben. Darauf famen Die anderen Boten, zwei fprachen, zwei fdwiegen: Alexanber, bu follft ju Darius tommen und bich ihm unterwerfen. Alexander antwortet: er wolle vor 14 Monaten gu Darius fommen und fein Land unterwerfen; fein muffe ber gange Drient fein. Darauf freuen fich feine Rrie ger und fagen einer gum anbern: mein Bferd lauft gut, mein Saleberg ift trefflich gefchmiebet, mein Schwert fonet bend; wenns nicht nach Perfien geht, wird alles matt. Selbft Felipe freute fich, Die Boten melbeten fich bei Philipp und warfen fich vor Alexander auf die Rniee; ba fle ihn ergurnt faben, glaubten fle, fle maren verloren. Sie überreichten ihm Die Briefe; er entflegelte fe und las und erfannte bie Absicht bes Darius.

### Antwort Alexanders.

Rachdem er nachgebacht, rief er ben Boten. Er ertlatte ihm, was bie Gaben bebeuteten. Dann läßt er bem Darins

sagen: wenn er fich nicht unterwerse, so schwöre er bei seinen leuchtenben Augen, daß er ihn vernichten werde. Traurig nahmen bie Boten Abschieb.

# Alexander zieht aus gegen Darius.

Die Boten kommen zu Darius zurud und melben bie Botschaft. Darius sagt, er achte wenig barauf. Alexansber aber, ber nicht, vergißt, was er sagt, rustet im ganzen Reich und 100,000 kommen zusammen. Sie burchziehen bas Land Philipps, auch das des Nicolas. Datommen sie in eine schone Ebene; ein Fluß durchzieht sie mit klaren Wogen; sie übernachten am Fluß, am andern Norgen reitet Alexander mit der Oristamme voran.

# Anterwegs eine Seftung.

Da bemerkt er eine Festung, himmelhoch; auf einer Seite das Meer, auf der anderen der Fluß. Ein Mann aus der Gegend sagt ihm, der herr der Festung deberrsche die ganze Gegend. Alexander fragt, ob ste keinen Zugang habe. Er erwiedert, nur einen engen, den Niemand durchziehen könne, nur eine Toise weit. Alexander schiedt einen Boten hin um Uebergade, der Bote meldet sich beim Herrn. Er fragt: wer hier der herr sei. Der sagt, ste seien nur zu zwei. Da meldet denn der Bote was Alexander gesagt. Der Herzog erwiedert, das sei Ihorheit; er verachte ihn. Der Bote sagt, welche guten Ritter Alexander habe. Aber der Herzog sagt: er werde deswegen keine Nacht zu schlassen unterlassen. Der Bote entsernt sich, berichtet dem Alexander. Dieser ruft seine Pärs und verspricht dem, der zuerst das Kastell besteige, dem gebe er 10 mars (Mart), dem zweiten 9 zc. und iedem ein Streitroß. Die Griechen rüsten sich, den Thurm zu ersteigen.

#### ASSAUT DE LA ROCE.

Ci dist si com li Griu asalirent la roce ù Alixandres et sa gens estoient en.

## Angriff auf die Seftung.

Die Griechen steigen hinauf, ber König besiehlt, daß sie ein Zeichen aufsteden, wenns gelungen. Der König klimmt vom Meer aus hinauf. Ansangs gehts schlecht. Viele werden getöbtet. Alexander will zu hülfe; seine Bars wollen ihn abhalten. Er: wenn ich nicht von ihnen das Uebel abwehren will, wer soll mir noch vertrauen? Die Griechen dringen vor und nehmen das Kastell, (com renars sist le gul, qu'il saisis par le goule quant ot cante jornal); sie steden das Zeichen auf; sie zerstören die Mauern. Alexander freut sich. Der Herzog bittet um Gnade, aber Alexander läst ihn hängen.

## Alexanders Bad und Arankheit.

Alexander zieht weiter; er kommt an einen Fluß; große Sige, Riemand konnte es in Rleidern aushalten. Biele baden fich. Er fürzt fich bewaffnet hinein. Die Kälte des Waffers macht fein Blut erstarren. Seine Pars holen ihn heraus und tragen ihn in fein Zelt und besweinen ihn; so auch das heer.

# Geschichte des Arztes.

Ein Bote eilt vom Geer zu Darius und melbet ihm bie Krankheit und Trauer. Darius bittet ihn, bem Arzte Alexanders zu fagen, wenn er ben König mit feinen Kräutern töbte, wolle er ihm so viel Gold geben, als vier Maulthiere tragen könnten. Der Bote kehrt zurud; sagts dem Arzte. Der schaudert vor solcher That. Alexander wird wieder gesund.

## Mach Sibnen.

Das heer ift erfreut; fie brechen auf und ziehen burch Libo ot Lutis. Wer fich zu ihm hielt, ben nahm er auf; wer fich aber weigerte, wurde getöbtet; er nahm Städte und Schlöffer und vertheilte fie ben Griechen; seine guten Ritter ehrte er fo, baß fie ihn nie verließen.

#### Wunder.

Am Ausgang bes Reiches fanden fle ein Gebirge mit einem Territorium, das wunderbarwar, mit großen Thälern und Seiten; wer von Schlechten hineinging, wurde fühn mid die Kühnen wurden feig und verloren den Muth; selbst auf die Pferde erstreckte sich dieses Wunder. Die Benoffen Alexanders mußten das empfinden. Alexander war barüber sehr erzürnt; als sie vom hügel herabstiegen, fanden sie eine frauterreiche Wiese; da kam Jedem sein Ruth wieder. Man schlug die Zelte auf.

## Schones Sand.

Sie kamen in ein anderes Territorium, das mit allen Gitern begabt war; hier verweilten sie drei Tage in Kreude; die Bewohner kamen ihnen alle entgegen; sie geben dem König feidene Tücher; Alexander war sehr steundlich. Auch fanden sie da ein steinernes Bild, das sur Reptalamon errichtet war. Mitten in dem Lande sanden sie ein Bild, einem Menschen ähnlich. Alexander tragte einen wer es sei. Der König Netalamus von Cartago, der weiseste Mann der Erde. Alexander lachte bartber.

# Die Stadt Trage zerftort.

Am Ende bes Reiches fanden fle am Meer ein Land mb eine Stadt Erage (Trase.) Die Bewohner wiber= feten fich und wurden getöbtet.

## Ein Barfner beim Mahl.

Die Stadt Trase wurde zerstört; barauf erholte Mexander in seinem Belte. Die Mahlzeit wurde aus tragen. Da trat ein Harsner aus der Stadt ein, wortressliche Lieder zur Harse und Flöte singen konnt (de lais dire a flahute estoit dien ensigne) alle Istrumente verstand er. Alexander verspricht ihm reich Lohn. Der Harsner geht nachdenkend hinaus, konnstreudig zurück. Bor dem Zelte singt er ein schönes Lie Alexander fragt nach seiner Herfunst. Er erzählt, er von Trase und habe Alles versoren (dier etois jou rich die sui povres mendis.) Alexander verspricht ihm Etadt zu geben. Der König läst sie wieder bauen, das zieht er nach Sire.

## Er zieht nach Sprien.

Dort trifft er eine ftarke Festung. Die Besahun kommt ihm entgegen, er zeigt sich freundlich. Er 19 in Sprien ein, wo damale Andioce noch nicht ftand das erst Andiocus baute, als Alexander ihn zum hern machte. hier war alles reichlich und die Bewohner paben sich freiwillig.

### Belagerung von Enrus.

Am vierten Tage sieht man die Thurme von Thruk. Sanson erinnert Alexander, daß dieses seine Baterstad sei; Alexander verspricht, sie zu erobern. Die Stadt mar von Afrelans erbaut, dreihundert Jahre nach der Sünkstut. Der König belagert die Stadt, läßt zum Angriffblasen. Der Herzog Bales beräth sich mit den Seines. Sie schieden dem Alexander eine goldne Krone. Er krönt damit den Sanson. Darauf verlangt er Eintritt, um die Götter zu verehren. Er wird ihm verweigert. Darauf beginnt er den Angriss. Plöhlich erhebt sich ein suredbarer Sturm auf dem Meere. Die Griechen schreies.

Alexander befiehlt, man folle bas Deer ichlagen und bie Wogen glätten. Da erfcheint ein rotbarer Drache, Klammen fpeiend; ale er wieder verwindet, wird die Berwirrung noch arger. Die Grieen peitschen bas Deer, es wird rubig. Ein Schmieb Eir fomiedet Baffen. Ein Baron ruft von ben tauern bem Alexander: ber Drache mar Reptun, er ift Gott ber Stadt; ibr werbet une nichts thun konnen. Berander antwortet ergurnt : ber Gott Reptun will nicht behr bei euch bleiben; ihr werbet es bald fpuren. Die hrier find erschreckt, bitten um Frift, um fich zu be= nnen. Sie berathschlagen; aber einer, Labines be Mon= er, fagt, bas Land gebore bem Darius, fie burften nicht beichen. Man fagt bas ben Griechen. Alerander wird Chwarz por Born. Er läßt Baume im Bald von Jofafallen und foneibet bie Stadt vom Meere ab; aber n ber Racht zerftoren bie Tyrier bas Werk.

Am Morgen feben bie Griechen, mas gefcheben. Sie then vor ber hand an einen andern Ort; Alexander aut ein Raftell, bas er Salalion (Candalion) nennt, weil querft Canbars geheißen. Dann fehren fie gurud und Bellen bie Werfe ber und bebrangen bie Stadt febr. Der bergog fcbidt zu bem Bergog Betis be Gabres, baß er ihm zu Gilfe fomme. Diefer verspricht es. Der Bote Bommt zurud. Alexander verlangt burch einen Boten Der Bergabe ber Stadt. Der Bergog antwortet fonobe. Alexander wird erbittert und ruftet fein Seer; auch bie binnen thuen es. Kampf. Biele fallen von beiben Seis en. Der Bergog macht einen Ausfall. Meuer Rampf; tr bergog fdwer verwundet. Er giebt fich gurud. 3m= mer neuer Rampf beginnt. Biele halten Zweitampf. Die Griechen find Sieger. Die Eprier ziehen fich zurud. Der herzog läßt fich vom Arzte Samuel beilen. Alexanber befiehlt neue Feftungewerke zu machen im Deere.

#### ASSAUT DE TYR.

Ci dist si com Alixandres asaut les murs de T mais il ne puet prendre la cité.

Alexander baut einen prachtigen Thurm; Die barim werben baburch vom Meere abgefdnitten. Dann ichidia ben Sanfon mit anderen Rittern, um Lebensmittel ! fuchen. Er will nicht ruben, bis er Thrus erobert bal Sanfes giebt aus; bie Bachter bes Biebes find gut maffnet; Die Griechen machen große Beute; aber Anführer ber Bachter, Oteferie (Otesien) ruft gu Waffen; großer Rampf; bie Beute wird wieber en bert, ein Beind wird in zwei Galften getheilt. Du Reveu bes Oteffen wird getobtet; bann Oteffen felbi bie Griechen nehmen nach großem Berlufte wieber Beute. Als fie gurudfehren wollen, tommt ber Berge Betis be Gabres, ber ben Tyriern Bulfe bringen wi mit großem Beer. Emenibus ift in großer Beforgniß, wi einen Boten gu Alexander fenben; zwei Grafen (Licant D'Orionde und Rilote) weigern fich und fagen, es Feigheit (haunis soit li proudom qui por i. jor radot Emenibus verfucht es noch mit fieben; alle weigern und betheuern, fle wollen feine Schurfen fein. Da ginnt Betis ben Angriff, inbem er ruft: tout perde les testes, j'a n'aures garison. Emenibus fann ben Rami nicht gurudhalten. Dennoch ruft er feinen Reffen, eine ber beften Ritter, und bittet ibn, bie Botichaft zu üben nehmen. Der Reffe will nicht, verspricht bei ibm qu blet ben. Emenibus febr betrubt. Er ruft enblich ben Got neus, einen armen, aber tabfern Ritter, um ibn # fchiden. Der beschwert fich, bag er ihn entebren wolle. Er wolle lieber fampfen. Unter einem Delbaum bemert Emenibus einen armen Ritter, berrlich von Geftalt, # war von Darius vierzebn Jahre gefangen gehalten, ent: kommen und erft ein paar Tage ba. Der foll hingeben, aber er weigert fich auch. Emenibus weint : l'aighe des

lous li file tout contre val le vis. Er sieht ben Caunus e Milaite, geht ihn an. Der antwortet sehr erbittert. Bieber wendet er sich an Festion. Der antwortet noch betber. Der Herzog von Gabres fämpft und die Schlacht bicht los. Wieder wendet sich in Thränen und Seufsen Emenibus an Aristes de Balestre. Der sagt, er wile gehen, wenn zuerst sein Helle zersprungen sei ze. din beginnt ein langer Kamps, in dem von beiden ditten tapfer gesochten wird. Viele Einzelnkämpse werden schildert mit ermüdender Breite (sehr ähnlich mit den besiderungen der Kreuzzüge.).

### COMBAT DE PERDICAS ET D'AKIN.

dist si com Perdicas tua Akin le fil d'un roi, en le plus grande bataille.

Berbicas versammelt bie Griechen, reitet in bie bich= the Menge und greift ben Aguin an, ben Sobn eines luigs und töbtet ihn. Weiterer Rampf bes Berbicas. acanor tödtet einen Sobn bes Salator. Ginobocet, der ihn bes Maumacor, greift ben Filote an, wirft ihn m Bferbe. Der ruft: Macedonier! Es fommen vier Ars zu Hulfe. Sie reiffen ben Kilotas beraus. Emeni-# töbtet viele. Ein Araber verwundet ihn, ben er biet; Betis gebt auf ihn los. Emenibus wirft ihn vom Merd. Dem Betis kommen die Seinigen zu Gulfe. Neuer Mumpf; Emenibus ermuntert fein Boll; Betis wieber Im Pferbe geworfen. Betis vermunbet ben Lincanor, Mefer ben Betis. Auch ber Reffe bes Emenibus, Pireus monflor, geht in ben Rampf, Befchreibung feiner Berfon (131, 17-182, 25), berfelbe wurde nachher Birrus genannt. Er tampft trefflich, fo daß ihn fein Ontel Cmenibus mit Freude bewundert. Er todtet ben Galafres. Cabifiers bes Lairis fieht ben tapfern Griechen; ertiftet fich in einem Feigenwalbeben (feine Ruftung befdrieben 134, 30-135, 70); fammelt 8000 um sich, reitet hervor und emahnt sie. Emenibus rebet ihn bei gegen an. Gabisters ermahnt nochmals, wieder beschrickt seine Macht und Krast; er töhtet den Grasen Salemis der ein Dienstmann des Darius, doch gegen Tyrus kämpt Noch drei andere getöbtet (dont le pire poust par not oors estre rois. Pirrus tödtet einen Ressen des Gabisters. Dieser tödtet den Pirrus. Emenidus beweint seine Ressen, schreitet zur Rache. Ein surchtbarer Kampf biginnt. Emenidus wirst den Gadisters zweimal vom Pserk und verwundet ihn schrecklich, so daß alle Glieder ent stellt werden (!!; 142, 5 m. 36 ff.) Viele werden getöbtet. Die Griechen entstiehen. Viele sterben im Kamp oder an den Bunden.

### COMBAT DU PAUVRE DESARMÉ.

Ci dist si com li povres désarmés qui est navrés è l'cors se combat à i. baron de Gadres et l'ocist.

Der arme Baffenlose forenat ins Relb. nimmt einem. Baron von Gabres bie Baffen ab und befleibet fic bas mit und fommt bem Emenibus gu Sulfe. Emenibus fragt ibn, mer er fei; er fagt, er fei Corineus von Mul cabe, Gefanguer bes Darius feit vierzehn Jahren, bei Reffe bes Emenibus und fuche feinen Ontel. Emenibus gibt fich ihm zu erkennen und umarmt ihn. Arifte 🗯 Baleftre fampft tapfer, bann giebt er fich gurud und reitet zu Alexander, um ibm Melbung zu ibun. Arifte ergablt bem Alexander und Tholomes und Dans Glins, ben Rampf. Alexander: par foi, or ai-joutrop veseu. Er ruft nach feiner Fahne. (156, 27) dire peust por veich qui fust d'iluec tornés, c'onques puis icel jor que Adams fu formés, ne fu si biaus encontres veus ni esgardés. Er reitet mit feiner Mannichaft bin; großer Rampf be: ginnt von beiben Seiten. Rach langem Rampfe wirb. Emenibus bon Betie ichmer verwundet. Alexander umarmt ibn und balt eine Rebe an ben baliegenben Berundeten. Emenibus erholt sich wieder. Gabisters verzundet den Clincon. Er kommt wieder zu sich und bezigt von neuem ein Roß. Tholomes wirst den Betister und nimmt sein Roß. Petist entkommt. Sunes der Alitter, der den Rampf nicht liebt, räth in einer herkkomischen Rede dem Betis sich zurückzisiehen (166, f.) Endlich nachdem die Haupthelben schwer vorzundet, aber wieder aufgestanden sind, mahnt Gabisters. Flucht sier Emenibus und die Seinigen: de et m. diadles soient-il commandé. Corinzt, der den Gabisters tadelt, wird von diesem getödtet. Ichliers schreibt im Fliehen seine Flucht dem Emenists zu. Er kommt mit Alexander ins Gesecht; dieser wird abgeworfen.

#### MORT DE GINOHOCET.

li dist si com Gadifiers tua Ginohocet et les armes Gadifier estoient toutes desroutes.

Babrend Gabifiers flieht, tobtet Lincanors ben Ginopet b'Aufrique: Ercules en a l'arme dedens infier pré, por cou que en sa vie l'ot forment ounoré. Die Ueberschrift ift falfch, benn Ginobocet geborte gu Babrains und murbe von Lincanors getobtet.) minibus foligt ben Gabifiers nieber. Er beklagt ihn ben Griechen (184, 11 ff.) Gabifiere erholt fich. bomes und Emenibus ftreiten fich um ben Gefangeun, er ergibt fich bem Emenidus. Nochmals beginnt ber Authf (cave); wieber werben einige getobtet. Run aber Min die Gabrains. Die Griechen verfolgen fle. Alexan= fommt burch eine Gegend, wo Riefen wohnen (jaiant), teinen Greis, fragt ibn, wo er hinwolle. Diefer fingt bas nämliche. Alexander fagt, er fuche den Betis. Der Greis antwortet, er gebe irre, er folle gurudfebren. Meranber thuts.

Emenibus fommt fchmer verwundet. Alexander gibt

bie Berfolgung auf; luft ben gefdidteften Argt tufe Der verfpricht, ihn gu beilen. Alexander läßt ben G nibus, Gabifiers und Lincanors, bie alle fcbmer verme bet find, in ein prachtiges Belt bringen. Gabifiers fit nach bem er Abichieb genommen. Dann nachbem m geruht, zieht Alexander bem Betis nach. Nach brei Lagi tommen fle nach Betanien, laffen fiche ba wohl fet nachbem fie bie Burgen genommen. Unterbeffen trirb andere Theil bes heeres mit ben Fonrieren wieber an gegriffen von einem dus d'Alemagne und einem d'Iberti und bem Amiraus des Arcols, Emenibus schickt wied gu Alexander. Debrere wollen bie Botichaft nicht übe nehmen. Endlich findet fich un pauvre vavassor de tiere d'Alier. Alexander wendet fich gurud. Unterbeff baben bie anderen gefambft und ben Amiraus nieber geworfen und gefangen.

## COMBAT D'EMENIDUS ET DE SA GENT.

Ci dist si com Emenidus et sa gens se conbatirent contre lors anemis et en i ot mult de mors et d'ocis.

Der Kampf bauert fort; Filote wird gefangen. Emenibus befreit ihn und verwundet den Herzog (d'Alomagne). Alerander fommt, kämpft mit dem Herzog, beibe stützen zu Boden. Der Herzog stirbt. Alerander lästichn einbalfamiren. Emenibus kommt; Alerander löstichn und verspricht ihn zum König zu machen. Emenibus antwortet ergeben. Alerander lobt ihn nochmals. Dann läst er das Heer am Fluß herberge machen. Dem andern Mittag wurde Gabres belagert; aber es kand die Rachricht, daß die reiche Stadt bei Aprus zersten sein. Sie heben die Belagerung auf; Betis wird gesund Gabres frei. Als der Herzog Bales in Aprus gehörs hatte, daß Alexander nach Sadres gezogen sei, machter einen Ausfall und zerstörte den Ahurm, der von den Meervölkern (in gens rivo de mer) so herrlich gebaut

wer. (hier wird auch das griechische Feuet ku Grijois awahnt.) Die Mannschaft wurde grausam getöbtet. Merander zieht zurück. Unterdeß läst Betis sich hülfe staten. Unterwegs spricht er freundlich mit dem Amiral des Arvois und dieser preist ihn als den herrlichsten' wag. Schnell kommt der König hin, sieht die Köpfe kner Leute auf den Barrikaden steden und beweint sie

groses larmes).

Er schwört Rache. Läßt alle Safen bewachen und bie Stadt völlig einschließen. Den andern Morgen besigt er einen berfroi und der Sturm beginnt. Der Herzeg steht Alexander allein, macht einen Angriff auf ihn; llerander erwidert ihn und wirft den Herzog von der Kauer, so daß et den Hals bricht (les deux jambes a kaite et pecoié le den, et la tieste fendue, le cerviel spandu). Alexander springt in die Stadt hinab, versteitigt sich gegen alle, die Griechen kommen, voran liste, dem er dafür das Reich des Porrus gibt. Die kadt ist genommen. Er gibt sie dem Antipater (den k später vergiften ließ 218, 28) und bricht gegen Gasines auf.

# Eroberung von Godres.

Auf bem Wege sehen sie auf einem Betge eine herrihe Stadt (mult rice et plentiveuse et saine). Alextuder verspricht sie dem Kalnus. Den Antigonus schickt
et erst hinein, damit sie sich ergeben. Sie wollen nicht. Alexander beginnt den Sturm. Da kommen Gesandte
ind übergeben die Schlüssel. Darauf zieht Alexander
ind Gadres und belagert es. Es wird ein Aunier gelitim. Der Gerzog schickt einen Boten und versprichtinste Geschenke, wenn Alexander abziehe. Der weist
in Brien weg. Darauf läßt der Gerzog dem Tholomesthen Zweikandpf andieten. Dans Clins kommt mit einem
drinzen von Bins, Otwas, zustammen und verwandet thn. (Dans Clins sace l'opée qui j'a fu kaéas à l'siège devant Troie le conquist Atanas.) Ausfälle gemacht. Antiochus tämpft tapfer; er sist auf einem Pferb bei Königs Artus (et sist sor un ceval ki fu le roi Artus). Am andern Tage springt Alexander, als er Lärn hört, auf den Bucifal (Matin leva li rois et ot sat s'orison) und eilt hin, wird verwundet, theilt aber furche bare Schläge aus. Der Herzog verwundet ihn schwer.

#### JOUTE DE DINAS ET D'ALIXANDRE.

C dist si com Dinas li orgillous jousta au roi Alixandre et Alixandres le tua.

Alexander tödtet ben Prinzen Dinas, nachdem biefer ihn zu Boden geworfen. Die Griechen schleppen den Leichnam den Bewohnern vor das Angesicht. Die Griechen nehmen die Stadt. Betis wird getöbtet. Bier Tage ruhen sie aus. Dann zieht er nach Escalonne. Die Stadt ergibt sich. Er schickt seine Leute durch das Land, um alle Castelle zu nehmen.

### Mach Jerufalem.

Er zieht nach Berusalem, Briefter kommen mit bem Gesetz. Er ehrt fle und lagt ihnen bie Freiheit. Er zieht nun in bes Darius Land.

## Darius Schickt einen Sack mit Kornern.

Darius schickt einen Boten mit einem Sack voll kleiner Körner und ließ ihm fagen, er habe noch mehr Leute, Alexander solle zurudkehren. Alexander nimmt einige Körner und ift sie, fie schmeden suße. Er fagt: ift Darius auch ein so fanfter Krieger? Darauf läßt er ihm einen Sack mit Pfefferkornern geben.

1.

Bur Bergleichung mit ber Darftellung unferes beutsichen Lamprecht v. 1889 — 1973 folge hier diese lette Scene. Ich halte es für überflüfflig, bei diesen Auszüsen die Uebersetzung hinzuzufügen, da man sich mit einiger Kenntniß des Lateinischen und Neufranzösischen wohl hineinsinden wird.

D'une cose fist Daire trop bien et que cortois; il prist graine menue, novele de manois, blance, douce à mangier, autresi comme pois, plus que ne portast mie i. mules Espagnois; si l'envoie Alixandre, le rois Macidonois, et commande à sa gent, et conjure lor lois qu'il dient Alixandre, fièrement, sans gabois, que Daires a plus hommes que Persans, que Indois,

qu'il n'a Grius (Griechen) en la carge, à cascun deux u trois:

s'il vienent à l'estor, que tout feront manois, en bataille nomée les trouveront tos frois. mais Daires ne set mie qu'Alixandres li rois mousterra tel parole as mesages ancois, qui torneront son songe, cou de devant detrois. Li mes (Gefandte) s'en est tornés qui le présent enmaine; tant cevauce et esploite, ains que past la semaine si le trueve séant, ens en sen tré (Best) demaine, et ot environ lui maint fil de castelaine, maint gentil vavasor, maint prince, maint cataine. li mes le salua et dist raison certaine: nà toi m'envoie Daires et tramet ceste graine. nentrés ies en sa tiere qui de rikecce est plaine, "0 la gent qu'as conduite de Grese Macidaine. por t'en retorne arrière, si te jete de paine, uquar Daires a plus hommes, n'est mie cose vaine, ""est grains en ceste carge, qui sunt de menue graine; stous les auras mandés en une quarentaine.

"autresi com l'aloc (l'alose) engiotist la balaine, "vus conquerra en camp, vostre mors est procame; "la tiere dont venistes vus samblera lontaine." quant l'enteut Alixandres, de l'respondre se paine et a dit tel parole dont forment l'asoutaine. Alixandres s'oi devant soi manechier et voit le présent Daire que n'avoit gaires cier. qui viut lui et ses homes por itant esmaier. li rois prist de le graine le pesant d'un denier, si le mist en sa bouce qu'il le vot essaier; mult douce le trouva et bone por mangier. lors parole li rois et dist au mesagier: "ceste graine est mult douce, ases fait à prisier. "est Daires isi dous et humle si guerrier?" "oil. ce dîst li mes, et tout si chevalier." lors respont Alixandres, à loi de bon guerrier : "dont sunt-il en bataille à destruire légier. "à cou que li Griu sunt en estor dur et fier, "jà ne poront garir encontre lor acier. "se nous avons poi gent, il sunt bon costumier "de grant ester soufrir et destruire et cacier." li rois fist apieler son mestre boutiller, tout plain de (un) gant de poivre li fist apariller. Li rois fist aporter tot plain un gant de poivre.

"oies, fet-il à l' mes, que vus voel amentoivre.
"si com cil poivres est ases plus fors à boivre
"de votre graine douce, bien le poes percoivre,
"est ma jens duré et fors per grant estor
recoivre:

"la votre gens metite est legière et deceivre (at.).
"ausi com li lions prent et orsiel et toivre,
"qui est grains et cheus, comme rains de genoivre,
"vos conquerrons en camp et votre gens atoivre;
"quant partirons de vas, des testes seres soivre."
Quant orent fi mesage for besogne furilie

et voient qu'Alixandres ne s'entornera mie. mais li rececce Daire et sa grans signorie et sa tiere et sa gent viut avoir en baillie. lor demande congié, si s'en va en Persie, et racontèrent Daire, sans mal et sans folie, la parole tréstoute, si com il l'ont oie: et li dient de l' présent tout cou que senefie de le graine et de l' poivre, ne li célèrent mie isi com Alixandres ot appris le mestrie. mult prisent Alixandre et sa grant conpagnie; dient qu'il n'a è l' mont tele chevalerie qu'il ne vaincuist à force, à l'espée forbie. et li rois est si preus et de tel baronie qu'il vorra tout avoir de l' mont la signorie. quant Daires l'entendi, tous li sans li formie; lors fist faire ses lettres et ses mesajes prie cet.

# Schlacht mit Parius.

Darius ruft seine Mannen zusammen. Nochmals shickt er einen Boten, der dem Alexander seine Tochter und das halbe Königreich andiete. Perdicas räth, er solle es annehmen. Alexander sagt: wenn ich Perdicas wäre. 237, 16 (se fusces Perdicas, ne l' lairai ne vus die, — ja euise otroié mult tos cesse partie; — mais je sui Alixandres, si n'en seroie mie. — ne per, ne conpagnon n'aurai jà en ma vie.) Man rüstet sich zur Schlacht. Elephanten. (elisants) Beschreibung. (238—245) Sie wird gewonnen. Viele Einzelkämpse genannt. Darius stieht. Mutter, Weib und Tochter sallen dem Sieger zu. Die Frau des Darius (dame, molliers) stirbt. Darius schwört Rache: se ne venge cest honte, ne sui roi coronnés.

#### MESSAGE A DARIUS.

Ci dist si com i. mesages aporta noveles à Dairon que sa fame fu morte.

Ein Bote melbet bem Darius ben Tob feiner Fran und Die Gefangenschaft feiner Tochter. Darius ift er freut über bie aute Behandlung und fagt, er mocht gern Frieben machen. In ber Rabe ber Schlacht an Banges mar bie Stadt Sis. Er nahm fle ein. Bier Tage bleiben fie. Die Mutter bes Darius bittet Alexandet um Erlaubnig, bag ibre Leute bie getobteten Bermanb: ten begraben. Alexander erlaubt es gern. Alexander giebt von bannen. Großmuthig gab er ber Mutter bie Stadt, bie icone Tochter aber nahm er mit fich. Um funften Tage machte er fich auf. Er zieht ins Land bes Darius. Ueberall Wiefen, Weinberge ic. Da fagt er: Dies alles ift unser Eigenthum: mais durement me poise dont me sui porpensés, qu'en si estroite roce est li mondes formés. Dex a fait peu de tiere à i. proudone ases. Clincons und Ariftes lachen barüber, Die andern erschreden. Er laft bie Belte am Ganges aufschlagen und gebt feine Kalfen zu unterrichten. Nach Mittag fehrte er zu ben Seinen gurud.

So weit geht bie Erzählung bes Alixandre be Berri. Der Schlug mird bezeichnet burch bie Berfe (S. 249, 19 ff.) Ci nos di d'Alixandre, qui de Berri fu nés, et de Paris refu ses sornons apielès, (qui or a les siens vers o les Lambert mellés), que li fueres de Gadres est à cest vier finés, quant li solaus torna, miedis fu pasés, en sa tente de pale est li rois retornes. Es ift freilich fonderbar, bag bier erft bie Belagerung von Gabres enben foll, mabrent boch icon bie gange Schlacht mit Darius geschilbert ift.

Mit Seite 250 beginnt bie Erzählung bes Lambert Li Tors, un clers de Casteldun.

Sie wird burch folgende Berfe eingeleitet (G. 249, 24 ff.)

Or entendes, signor, que cis estore dist,
de Daire le Persant k'Alixandres conquist,
de Porrus le roi d'Inde qu'il kaca et ocist,
et de la grant vermine qu'ès désers desconfist,
et des autres mervelles qu'il cerka et conquist,
de Got et de Margot qu'il ensera et prist;
jamès n'en istra un dusc' à l'tans Ande-Crist.
issi com Apeles s'image contrefist,
de l' duc de Palatine qu'il ocist et conquist,
de roine Candace que en sa cambre mist
et de la vois des arbres qui se mort li descrist,
issi com Aristotes l'entroduist et aprist.
la verté de l'estore si com li rois le fist,
un clerc de Casteldun, Lambers li Tors
l'escrist

qui de l' latin le traist et en roman le mist.

## Ariftoteles Rath.

Als Alexander von den Falken zurückgekehrt war, bes gann Aristote eine Rede und ermahnte ihn, die Schlechsten zu hassen, die guten Ritter aber zu belohnen und die Frauen zu beschenken. Darins habe schon manche Eroberung gemacht, es sei Zeit sich zu rächen, benn er sei sehr gehaßt, weil er den Seinigen schlechte Statthalster gegeben habe, c'il n'ont cure de Dieu ne de ses orisons. (Man merkt ben Geiftlichen!)

Alexander ist bereit zu ziehen. Sie spannen die Zelte auf. Aristote wirft sich auf einen Polster und sagt zu Alexander: traue nicht schlechten Schmeichlern, nicht Mexander; Salomon sagt: à peine a-on bon arbro de mauvaise rais, sie bereichern sich, vergraben die Schätze und der Herr hat keinen Sou (parisis) davon. Wie oft haben sie ihre Herren gemordet; traue ihnen nick.

Alexander schwört, er habe das noch nie gethan. Er wolle sich schon an Darius rächen für das, was diese Griechenland zu Leibe gethan. Darauf badet sich Alexander Das Essen wird sortgetragen, die Stühle gestellt, Becher ausgetheilt. Nach dem Essen sagt Aristote: Darius will dich zum Stlaven machen: je vie der les bries (Briese, Gebet) lire pardevant la capiele, tu n'i as que targier; ain set mettre ta siele. Alexander wird darüber roth. Er sagt, er sei kein Kind, je n'ai soig s'il sait caut u il pluet u rosele etc. ich will ihm das haupt abschlagen und das hirn versprigen.

## Alerander zieht gegen Darius.

3m Monat Mai, als bas Laub grun wurde, machte fich Alexander auf gegen Darius; an ben Ganges hatte er feine Falten ic. getragen und weber Schmane noch anbere Bogel gelaffen. Run gogen fle bin, brachen Burgen und Stabte, zwei Stabte verbraunten fle und mach: ten fie bem Erbboben gleich; fie nahmen Wein und Betreibe und gemablenes Mehl, Brod und gefalzenes Bleifch, gefocht und rob, Gold und Gilber und Rleiber und Munge. Ale Darius bas borte, marb er fcmarg por Born und fonnte nicht mehr fprechen als ein ftummes Thier. Dann fandte er Boten und ließ Alexander fagen, er folle nur warten, bis er feine Leute beifam= men habe, bann wolle er ihm eine Schlacht liefern, wie er noch feine gefeben. Der Bote fommt am Freitag gu Alexander. Durch Briefe und Boten ließ Darius feine Leute fommen; er batte breißig mal fo viel als Alexanber haben tonnen, aber weil er fich auf bie Rnechte verließ, und bie Barone gering achtete, ging er gu Grunde; fle fprachen, mas follen mir fampfen fur ben, ber bie Sflapen bereichert, und fehrten gurud in ihr Land. Das rius fagte zu ben Stlaven: bas babe ich um euch verpient, ihr feib foulb; baber murbe er nachber von ibnen getöhtet.

Darius heschickt ben Borrus von Indien. Er verspricht ihm die Wassen Alexanders und den Bucesalus zu geben. Der Bote sagt ihm, wie schrecklich Alexander hause. Borrus antwortet: er sei selbst zu sehr besorgt und beschäftigt für sein Land. Er besiehlt seinen Leuten, nicht gegen die Griechen zu ziehen, sich aber zum Kampf bereit zu halten. Dem Darius läßt er noch sagen: er gebe nicht zwei Psennige für ihn. Darius beruft von Reuem seine Barone; aber er war so gehaßt, daß nur einige kamen. (Dieselbe Geschichte wie oben); sie machen wieder kehrt um. Und Darius sagt selbst, es geschehe ihm recht und ein Söldner sagt sihm tadelnde Worte ins Gesicht. pire est orgius de serf que venins de erapoit. Darius schwur, er wolle sich rächen an den Stlaven. Zwei hören dies. Sie töbten den Darius.

Darius beschickt ben Alexander, ber tommt boffic. Darius fagt ibm, er moge feine Tochter beirathen, bann werbe er fein ganges Reich befigen; ober er moge fie wurdig verheirathen. Dann rath er ibm, fich nicht auf Stlaven zu verlaffen. Darius fagt noch einmal bas namliche, ftirbt und wird fcmarg. Alexander lagt ibn ehrenvoll begraben. Darauf verspricht er benen, bie ihn getöbtet haben, reiche Gefchente, Bracelete ic. und will fie erhöhen. Gie melben fich. Er läßt fie gefangen nehmen und aufhangen. Darauf beruft er Die Bafallen bes Darius und verfpricht ihnen Gnabe, wenn fle fich ergeben. Gie thune. Go ift Berften fein. Det Ronig fommt barauf in ein verbranntes Land, mo fein Bras zc. ift, nur grafliche Thiere. Er giebt burch. Dann fagt er zu feinen Genoffen : Die Erbe ift mein, nun will ich bas Deer erforschen. Gie miberfprechen. Er fum: mert fich nicht barum. Er läßt fich fur brei ein Schiff von Glas bauen, mit Lampen befest, Als es fertig ift, ffeigt er mit zweien ein, es wird zugemacht, und bie Ratrofen achten barauf, baß es an feinen Welfen ftout. An ber Spipe ift ein Ring, an bem eine Rette banat mit golbenen Gliebern.

#### DESCENTE AU FOND DE LA MER.

Ci dist si com Alixandres fu mis en mer en i. touniel

Alexander lagt fich ins Meer binab. Die Lampen geben bellen Schein. Die Fifche erichreden, Alexander fieht große und fleine burcheinander. Die fleinen merben immer verschlungen. Da erfannte er: que tous li siecles est et peris et dampnés. - (Belde pfaf: fifche Anwenbung!!) Alexander war nicht erftaunt barüber; er betrachtete Alles genau; ein Rifch mar fo fuhn, an bas Schiff zu fdwimmen. Et fab, wie bit Großen bie Rleinen angriffen; wenn fle einen fingen, wurde ber fogleich verschlungen; wann er aber entichlupfen tonnte, bann machte er felbft anbere Beute foviel. als gefangen und burch Lift verrathen wurden. Alexander murbe barüber febr erfreut und fagte ju feinen Begleitern : Jest will ich gurudfebren, ich werbe nie von Griedenland verrathen und beunrubigt. 3ch febe biefe Berge, Thaler Cbenen ic.; mit großen Meerfischen find fie ge schmüdt, qui bien se puet desfendre des autres est garis. Bieberbolung, Schones Geftanbnif: baf bei ber irbifden Berechtigfeit bie Rleinen immer Schaben nehmen. Er fagt lachend: Dicht fur zwei Laftthiere mit byzantinischen Golbftaben wollte ich, bag biefe meine Bunfche verzögert oder verschoben murbe. Dritte Bieberholung. Er gibt benen oben bas Beichen, bag fie ibn beraufzieben follen. Gie haben Angft, ob er lebe und rufen ibm, er antwortet, er fei nicht tobt. Sie gieben ihn frohlich beraus und er gerbricht bas Schiff mit feinen Banben (le desront). Alexander mirb willfommen gebeißen. Er fagt: ich habe bemertt, bag biefe gange Welt verbammt und verloren ift; bie Begehrlichfeit bat uns beunruhigt und besiegt: certes par avarice est li mons confondus. Die großen Fische verschlingen die fleinen, so gehts auch bei ben Menschen. Er beschließt nun ben Kamps gegen Borrus. Dans Clins sagt, wenn Alexansber ertrunken wäre, so wären sie alle verloren gewesen. Alexander gibt ihm Recht und bemerkt, daß Porrus, ein sehr thörichter Mensch sei. Doch vor der Hand wollsten sie effen, dann werde er zur Rube gehen. Den ansberen Morgen wolle er gegen Porrus ziehen. Noch sagt er: Porrus habe zwar viele aber schlechte Leute, nur mit Keulen bewassnet. Dann ist er. Den anderen Tag bricht er aus. Er überschreitet ein Gebirge, wobei Manche zu Grunde gehen.

# Rampf gegen Porrus.

Im Monat Mai hatte Alexander ben Darius be= tampft und fein Land erobert. Nach fieben Tagen find fle gurudgefehrt, am achten aufgebrochen. Borrus mar ein tapferer Ronig, er hatte ein Beer fo groß, wie nie eines. Er hatte eine Tochter, Die er boppelt liebte, weil ihre Mutter am Tage ihrer Geburt gestorben mar. Er mar beforgt um fie und schidte fle feiner Freundin Gandise (Candace), beren Sohn fle heirathete. Run war er ohne Sorgen. Mitten in fein Land murbe ber Rrieg gebracht. Das Beer bes Borrus mar groß; gebn Elephanten batte er mit Raftellen. Er fchatte fle gering und fagte, mit bem Degen murben fie leicht bezwungen. Am Morgen begann ber Rampf. Er mar hart von beiben Seiten. Beinberge und Felber und Garten murben vermuftet und mancher Halbberg zerschlagen. Alexander tobtet ben Dliferne, ben Konig bes Gebirges zwischen Bisce und Calerne. Ginzelfampfe manche. Dans Clins tottet ben Beap, einen König von Afrika, beffen Roß schneller fliegt als eine Schwalbe. Seinen Neffen Aminabab töbtet Thos lomes. Bulest flieht Borrus in bie Bufte. Gine unge= heure Beute wird gemacht, 400 Elephanten. Alerander tobtet ben Sabos, Gerrn von Egipte, ber gurudgefebrt war. Auch Sibras von Babison wird von Thosomes getöbtet (l'elme li trance et la cerviele espant). Atrans be Nubies kämpft noch einmal, aber Thosomes und Dans Elins töbten seine Leute und er slieht. Das Feld ift gewonnen. Alexander zieht in die Stadt.

## Der Palaft des Porrus beschrieben

Der Palaft ift herrlich, die Saulen von Elfenbein, bie Mauern mit Gold. Er ift fehr erstaunt über bie Menge Golbes, mit bem man 9000 Schilbe übergieben fonnte. Er verfpricht es feinen Großen und Rleinen. Sie loben feine Tugenb. Alerander bindet fein Bferb an eine Saule, findet einen metallenen Tifch, am Ende beffelben ift ein Bimmer, in bem immer Baber bereit finb, Balfam burchbuftet baffelbe, feiner auf ber Erbe ift fo frant, ber bier nicht genesen murbe. Ringeum leuchten Ebelfteine. Am Enbe bes Zimmers ift ein Souterrain, bas Eutiope, ein Gieger von Barbarin gemacht, von Cbenholz bie Balfen, von Balifander bie Treppen. Gine Weinlaube ift barin munberbar gemacht; bas Laub von Silber, bas Bolg von Granaten, Die Traube von Griftal; wer es betrachtet bem icheint es voll Bein zu fein. Darauf geben fie in ben Garten, bann in bie bontelerie, mo 1500 Becher find, bann in bie mahomerie, (Mofchee) wo herrliche Bilber, beren jebes ein Beden zum Opfern bat. Die fand ber Ronig folde Berrlichfeiten.

### Sie ziehen dem Porrus nach.

Am Morgen verschenkt er 10,000 somiers Gold an bie Seinigen; bann läßt er sie zusammenrusen und fragt sie, ob sie bem Porrus nachziehen wollten. Sie bejahten es. Man zieht fort. Wier Tage lang; ba beruft er bie Prinzen ber Gegend und läßt sie ihm schwören. Er traut ihrem Bericht über die Gegend, die wuft sein soll, nicht;

an Abend fest er fich jum Dahle und lagt fle fich bereit machen auf ben Morgen jum Bug in bie Bufte.

# Schrecken der Wufte.

Am Morgen erhielt er 150 Rubrer; es war Auguft, große Sige. Er fleigt in eine Gegend mit allen Ramelen 2c., Die alle mit Gold belaben find. Die Leute wer= ben mate vom Schleppen; Die Rubrer find Schurfen. plain de Satanas. Die Bufte war gang verbrannt. Gin Solbat Gefirus fand einen Becher voll Baffer, bringt ion bem Alexander. Der fcbuttet bas Baffer aus und Wentt bem Solbaten einen golbenen Becher, Am Abend wurden fle burch ben Thau erfrifcht. Am Morgen tommt er an ein Waffer, es ift bitter und macht ibm Fieber. Er verbietet es bem Seere. Dann fommt er an eine Relfen= Jufel, Die nadten Leute entflieben. Er findet feine Ueberfahrt; alles obe und unfruchtbar. Alerander fpricht mit Tholomes: Diefes Bolt ift fo mertivurbig; es vflugt und fil und eintet nicht; Diemand weiß wovon es lebt, wenn nicht vom Bind ober ber Gnabe Gottes; ich muß fle unterwerfen; ich will gur Nacht 400 Ritter binfchicen. Es gefdieht. Sie werben von Alligatoren (aligos, Ipotatesmos) gefreffen. Alexander ift fo betrübt, baß er nachfpringen will. Dan bolt ibn gurud. Alexanber gibt bunbert ber Aubrer ben Alligaforen gu freffen. Am anderen Morgen bemerkt Alexanbet gibei Mannet im Bluge in einem Schiff. Er läßt fie auf Inbifch anreben und um fuges Baffer bitten. Gie fagen, bei ihnen warde nichts gefauft, jeber nahme bas Geirige. Sie begeichnen ihnt einen See mit füßent Baffet, bort feien Pinien und Lorbeer, boch follten fie fich vor Schlangen in Acht nohmen. Alexander macht fich auf; nian bemeter Spuren von Baven und Bowen; Die Bevikeher Sabeit fie itre geführt. Gie finden ehne Barin unter einemigely fem, Die Junge geworfen bat. Gie fpringe mit offenens

Rachen auf; springt auf ein Maulthier, bas Mehl und Getreibe trägt und töbtet es; die Bärin kehrt zu den Jungen zurud. Ein Grieche töbtet sie, sie schreit fürchterlich. Alle Thiere kommen. Große Bataille bis zum Abend. Immer noch werden sie von wilden Thieren umschwärmt, ein feuerschnanbendes Thier cocatrigemois. Krebse und Ratten, größer wie Geier; wenn sie durch bie Luft sliegen, machen sie ein Geräusch, wie Tamboure. Schrecklich viele werden getöbtet. Gegen Morgen kommen surchtbare Fledermäuse. Erst am hellen Tage verschwinden sie. Sie kommen endlich an den See, schlagen ihre Jelte auf und machen große Feuer. In der Nacht haben sie mit Löwen zu kämpfen; zuleht mit drei gehörnten Schlangen, die sie sins Feuer werfen.

### MERVEILLES DU DESERT.

Ci dist si com Alixandres et sa gens estoient en une forest devant i. fu et quatre Tirant pasèrent devant aus qui les vorent dévorer.

Bor Morgen kommt ein furchtbares Thier, Tirant genannt, mit brei hörnern. Während es trinkt, wird es getöbtet. Die haut ist prächtig, hunbert Ritter les gen fich barauf und fpielen Schach und Burfel. Die Knochen sind mehr werth, als vierzehn Städte. Wer bavon trinkt, genest von seinen Wunden. Alexander ist ärgerlich, daß sie knochen ins Wasser geworsen. Um Morgen kommen ungeheure Eulen (Niticorasse), sie fressen sich satt an ben Fischen und fliegen wieder davon. Als ste vom Teich weggingen kamen Schwärme von Tauben mit Frauengesichtern, goldenen haaren, auf der Stirne einen helleuchtenden Stein; wer einen berührt, wird gesund; sie schligen viele ab, aber hiese kehrten an ihren Ort zurud, und die Tauben sie-

ben. Alexander batte viel um einen folden Stein geges ben. Die funfzig Führer werben gebunden beim Fifch= teiche zurudgelaffen.

# Berrliches Leben bei Satra.

Alexander gieht weiter, fommt in die Biefe von Batra, fie feben bie Baffer, Die raufchen, Die Felber und bie Tucher, bie trodnen, bie Girten bin= und bergeben und boren bie Thiere brullen. Sier fcblagen fie Die Belte auf. Porrus ift ba, verlangt Baffenftillftanb auf zwanzig Tage. Alexander bewilligt ibn, wenn bie Leute von Batra ihm Lebensmittel geben. Angenommen. Alexanders Leute geben auf ben Martt: Borrus fragt fle nach Alexanders Leben, fle fagen nichts. Alexander bort's, reitet felbft auf einer Stute bin und gibt fic für einen Cambrelenc aus, ber Bache und Raftanien und Bein bolen folle. Borrus verfpricht ihm viel, wenn er einen Brief zu Alexander bringe. Alexander fagt: Alexander fei alt, es friere ihn beständig, wegen bes Blutperluftes, er muffe zwei Dantel baben ic. Borrus erfreut, ichimpft fur fich entfeslich über Alerander, mabrend er ben Brief fcreiben läßt. Alexander bort Alles, nimmt ben Brief und bie Sachen und reitet gurud und erablt ben Raufleuten, daß er ben Borrus getäufcht habe. Seinen Rittern ergablt er Alles; fleigt ab, fle ærreißen ben Sad, holen alles heraus (tolle Wirthschaft). effen bie Raftanien. Alexander bittet, fie follen ihm me= nigftens ben Bein laffen. Sie zechen luftig zufammen. Dann lieft er ihnen ben Brief und fle lachen tuchtig.

## Schlacht mit Porrus.

Borrus beruft feine Bafallen. Es beginnt eine furchtbare Schlacht. Biele Ginzelfampfe. Porrus wird zulest gefangen, bittet um fein Leben; Alexander gibt ihm fein Land zurfick. (Portus spricht Latin, Alexander versust thn ohne einen Latinier, quar de tous les langages s'estoit fait doctrinier.)

## Got und Marget vermauert.

Alerander will nun die Gefangenen sehen, die Arcus (Hercules) im Orient gemacht hat. Er verfolgt erft Got und Margot. Sie fliehen nach himmelhohen Gebirgen burch die Felsen. Alexander steht ab und läßt sie versmauern. Er kehrt zurud nach Indien. Porrus zeige dem Alexander seine Schäpe und bietet sie ihm an. Alexander nimmt sie nicht. Langes Gespräch über die Habsucht, bek bem auch Salamon citirt wird.

# Alexander zieht zu den Säulen des Gerkules.

Alexander verlangt, daß Porrus ihn in die Büte und zu den Säulen des Hercules führe. Vordereitungen. Sie ziehen ab. Am siebenten Tage kommen ste ak die boites alkareus. Zwei gesvene Bildfäulen stehen die Porrus singt: daß Libis und Areus sie errichtet haben, als sie nicht mehr weiter konnten. Sie kommen glücklich durch den Fluß. Man schmaust. Eine Elephantenheerde kommt. Es wird Jagd gemacht und 8027 gerödtet. Das Elsenbein genommen. Porrus bittet Alexander, nicht noch weiter über den anderen Fluß zu gehen, sonst könnten sie nicht zuruck. Alexander gibt nach.

# Epfer an den Aalenden. Schreckliche Chiere.

Bei ben Bilbfaulen halten fle, benn Alexander erinnert fich, bag bie Ralenden eines Monates find. Sie opfern und ein Kaplan fingt bas Opfer in indischer Sprache. Ein schreckliches Thier fault fle an, es tobtet 14 Ritter; es wird getäbtet. Sie übernachten an dem See. Am an-

beren Tage tommen Die Dtifal, 12 Auf bod. unbe-Heibet, nacht, wie Thiere. Einen Monat leben fie im Baffer und effen robe Rifche. Bann fle auf bem Sanbe Sind, effen fe nur Beihrand und Balfam. Als fe bie Bfeile faben, entfloben fle. Alexander mar febr betrubt, Daß feiner gefangen murbe, er batte bunbert Maulthiere mit Gold und Gilber barum gegeben. Das war nach bin Commer, ber Winter tam; an einem Tage murbe th finfter, falt, es reanete und ichneite. Da flieg ber Sonia auf ein Gebira und in ein Thal, mo alles berrwar; aber fie tonnten nicht mehr ben Beg finben, mo fle bereingekommen. Das Geer ging ihn gu fuchen, Mierander auch, aber feiner fand ibn. Alexander war hanüber febr verbrieglich. In feinen Bavillon rief er Mincon ic. ber eine erzählte bem anberen bas Bunber. bas er gehabt. Alexander bebauert febr, bag fie ben Beg micht mehr finden tonnen. Große Befturgung im Beere. Der Ronig fest fich ju Bferbe und reitet überall beraim, enblich findet er einen Marmorkein, auf bem feht; bag Miemand aus diesem Thate heraustomme, wenn micht win einziger freimillig aurudbleibe. Er entschließt felbft zu bleiben. Dan befturmt ihn, es nicht zu Man. Er beharrt und bas Beer giebt ab und ift am Menb beraus in einer Cbene. Als Alexander allein ift. Mugt es an zu bonnern und zu bliben und ein gräßlicher Beftant verpeftet bie Luft. Alexander ift in großer Angit. In ber Nacht angftigen ibn fcredliche Thiere; er ftedt So in feinen Mantel. Am Morgen fieht er einen Ausmeg, er kommt in eine Soble; ein Teufel unter ginem Stein will ibm ben Weg zeigen, wenn er ben Stein megwälzen wolle. Er thut es und fommt zu feinem Seere. Diefe febr erfrout. Sie fommen an ben Ocean. Deerweiber; viele Exieger beluftigen fich mit ihnen und werben ins Weer gezogen. Alexander verhietet es.

#### FONTAINE DE JOUVENCE.

Ci dist si com Alixandres et sa gens esteient en pavillons, si virent devant aus paser IV grand vieillars tot noir et velu,

Um Morgen feben fle vier laufende Greife, 14 guf groß, wie Baren gefleibet, mit Gornern wie Siriche, idmag wie Mohren mit glanzenben Augen. Alexander reitet auf fle ju und fangt einen. Er bellt. Die anderen febren # ibm und ichlagen auf ibn mit Steinen, die fle um ben Sals haben. Filotes fommt zu Gulfe, auch andere und alle vier werden gefangen, zwei und zwei gebunden mit ben Sanden auf bem Ruden. Man fpeift; nachher frag Alexander. Der altefte faat: wir find vier Bruber at bem Drient. Bei einem Refte faate uns ein Aftronom, daß in ber Bufte bundert Quellen feien; brei bavon fein bezaubert; wer fich in ber einen babet und 120 3aft alt ift, wird wie einer von breißig; wer fich in ber zweis ten babet, ftirbt nicht; wenn man in ber britten eines Tobten babet, wird er wieber lebenbig. Alexander wer fbricht viel, wenn fle ibn bingeleiten. Es mar im Moant Dai. Man gieht bin; fle fchlagen ihre Belte an eine Quelle auf. Als fie freifen wollen, melbet ber Rod. daß zwei von ben Rischen, die er habe in die Quelle halten laffen, wieder lebenbig geworben feien. Man get bin, baut einen Thurm und leitet bas Baffer bineit. Es werben Leute nach ben Quellen geschickt. Enoc finde bie eine, babet fich, tommt zu Alexander zurud, fagt aber, Niemand konne bie Quelle por einem Sabre for ben. Alexander läßt ihn, ba er ihn nicht töbten fann, in eine Saule flegeln. Sie gieben weiter über bobe Bergt, tommen wieber an die Gaulen bes Berfules zu bet Dtifans. Rommen an einen Teich zwischen Bergen; bie Thiere trinken ihn aus. Auf ber anberen Seite Menicher ' bis auf ben Nabel gespalten; gekleidet wie Thiere. Sit

werfen mit Langen und Spiegen und tobten viele. Ein Birbelmind reift bie Belte meg; es fcneit ftart, bie ganze Begend brennt wie Feuer. Sie fagen: bas fei ber Born bes Liber ober Bercules. Darauf famen brennenbe Strablen wie Balten, Die Ropf und Bart verbrannten. Dann fiel Sonce thurmbod; bann fdwemmte Regen Sonee und Gis weg und fullte ben Teich. Bier Tage mußten fie bas aushalten. Sie find Berrn ber Begenb. Bwei Greife tommen mit Barten bis auf ben Gurtel. Sie wollen Alexander bie weiffagenben Baume zeigen. Alexander banft ihnen, er befiehlt, ben Ort zu anbern, querft aber bie 700 tobten Ritter, Die bas Feuer und ber Sonee getobtet, zu begraben. Nach bem Effen ziehen fle weiter. Sie fommen an eine Soble, wo Bercules und Liber verfehrt haben, fle haben ben Ort geweiht und Riemand fann binein, ber nicht tobt bingusgeworfen murbe. Alexander wills versuchen, er ichidt vier Bamaffnete binein; am dritten Tage findet man fle todt berausgeworfen. Die Greife fagen, Bercules und Liber hatten ben Drt bezaubert. Sie versprechen Alexander überall bin zu führen. Gie ziehen weiter; auf einen fteilen Berg, ohne Beg; die Greise voran. Sie seben im Thal einen Walb. Dan fleigt berab. Wieber fommen bie Otifal, aber man befampft fie. Der Walb mar bicht an einem Bluß; blubend und ichon; viele Baume, Die nie gefallt murben; Riemand magte es. 3m April und Dai ift ba die Alraunwurzel, fein Menfc magt fie zu fuchen, wenn er nicht ploglich fterben will; er fann nicht vor = und rud= warts. In bem Balb ift ein alter Obftgarten, Birnen und Aepfel, Datteln und Manbeln im Commer und Binter, nicht gevflangt. Dazwischen eine Wiese mit allen möglichen Rrautern; mag einer noch fo verwundet, ja bezaubert und vergiftet fein, er wird wieder gefund. Benn ein Mabchen bem Freunde ihren Leib hingegeben und ihn gefüßt und umarmt hat und nur eine Nacht nadt ihre Fuße auf Die Rrauter fest, fo wird fle am

Morgen wieber Jungfrau. Baumftlice und Biefen waren fehr icon; von ben vielen Gewurzen bekommen fie Duck, eine klare Quelle war in ber Mitte ber Wiefe. Dott war von feinem Gold eine Bilbfaule auf zwei Fliffen von Kryftall; ein anderes Wunder kam ihnen in bem Baumgarten; unter jedem Baum war ein Madiden, feine Magb, fondern Fraulein, fehr schön, lachende Augen und bunte Farben.

Die Befdichte von ben Dabchenblumen.

(S. 341, 22 ff.) Mult fu blaus li vregiers et gente la pratele;

mult souef i lairoient radise et canele, garingaus et encens, chitouans de Tudele. ens en mi liu de l' pré ot une fontainiele; li ruisiaus estoit clers et blanque li gravele, à rouge or espagnois passast-on la praîcle; de fin or tresieté i ot une vinagele. sor ii piès de crestal, qui ne ciet ne cancele. vui recoit le conduit qui vient par la praîele. è l' vregier lor avint une mervelle biele, que desous cescun arbre avoit une pucele; il n'en i avoit nule sergante, ne ancele, mais toutes d'un parage, cescune ert damoisiele. le cors orent bien fait, petite lor mamele, les ious vairs et rians et la color novele. blus ert espris d'amor ki voit la damoisiele que s'il eust le cuer brui (broié) d'ane estincele à Alixandre ont dit li viellart le novelle; quant li rois l'a oie, folans li fu et bele. quanques il a ale ne prise une cinele, s'il ne les voit de près, les Viellars en apele: "conduisies moi cest ost de les cele vaucele, que dusqu'en la forest n'ert ostée, ma siele."

Alixandres commande l'ost amener avant, quar è l'hos as pucieles viut aler déduisant.

son senescal apele Tholomé, en riant, se li dist le raison que cil li vont contant, et les nucieles iscent de la forest samblant (juant), vestues come dames, mult bel et avenant.

quant voient caus de l'ost, encontre vent juant tant com li embres durent, ne porent en avant, jà si poi ne parlascent que mortes taisant, mais plus aiment les homes que nule riens vivant, por cou qu'en cuide avoir cescune son talant.

cil de l'ost les aprocent, si en vent devisant; quar de si beles fames ne virent onques tant,

Alixandres descent, iluec est arestés; ses conpagnons apele, si est è l' bos entrés. quant il voit les puceles, mult en est esfrées et de la biauté d'eles est issi trespensés qu'il en jure son cief qui est rois coronnés, ne se mouvera mais, s'ert li quars jor passès. rje commanc, biau signor, por Deu, or esgardes. "veistes mais iceles en trestous vos aés. boucettes ont bien faites, jamais teus ne veres "à baisier n'à sentir, en teus pais n'ires, et ont les dens plus blans que yvores planés ne que la flor de lis c'amaine li estés. bien sunt faites de cors, grailes ont les costés, "mameles ont petites et les flans bien mollés. "les unes sont vestues de ciers pales roés, "les plusiors d'osterins et les mains de cendés. stoutes ont dras de soie, tout à lor volentés. "nule riens ne lor faut, ains ont de tout asses "fors compagnie d'oume et s'en est grant plentés. "or sejornons o eles, mult nous ont desirés."

Por devant le forest ot i. pont torneis, sor l'aighe de Charie qui vient de Valbrunis. les estampes de l' pont sunt de marbre polis, les plansques sunt de croje as hons esmaus trellis. de l'autre part de l' pont ot i. tresgeteis, ii. enfans, de fin or, fais en molle fondis.
li i. fu lons et grailes, l'autres gros et petits;
menbres orent bien fais, vis formés et traitis,
si com l'os aproca et il oent les cris,
cescuns saisit i. mail, s'est li pas contredis.
par desous ot i. brief que i. cler ot escris,
qu'est fait par ingremance desfendre à l' plaseis.
Alixandres descent, qui de sens est garnis
et monta sor le pont et est outre salis;
quant il voit les enfans qui ont les maus saisis,
il se retrait arrière, si s'est outre esquellis.

Quant li rois voit les ii, qui se vont devisant, ses conpagnons apele, si lor dist en riant: wie voi outre ce pont une mervelle grant, "à l'entrée de la, ii. enfans en estant "et de ii. maus d'acier se vont escremissant. ..n'i cuic jamais passer en trestout mon vivant." quant li baron l'oirent qu'iluec sunt entendant. il montent sor le pont, qui plus tos vont corant et voient le mervelle que li rois va contant. adont i sunt venu li doi viellart Persant qui par tous les désers vont le roi conduisant. et toutes les mervelles de le tiere mostrant. Alixandres a dit: signor venes avant, "dites par quel manière sunt ici cil enfant." li ainnés li a dit que por lui fera tant, que cou fera remaindre dont se vont mervillant.

Li viellars lor a dit qu'il lor fera laisier les maus et les cuigniés dont il sunt costumier. Alixandres li prie que pense d'exploitier; plus li donna fin or que n'en volra bailler. "sire, dist li viellars, ne vus caut d'acointier. "laisies moi belement mon cors aparillier; "jà vus en ferai i. en l'iave trébucier, "que vo oel le veront à i. poiscon mangier "et l'autre enporteront diable et avresier."

Près de l'encantement est cil ajenelliés et saut de l' pont en l'iave et puis est redreciés. ses mains tendi en haut et revint sor ses piés, puis se rabaise en l'iave, ii. fois i est plonciés. à la tierce fois quant il fu essechiés. voiant tous caus, en l'iave li enfés bronciés, par tel air en l'iave que tous est dépeciés; voiant les ious le roi, est des poisons mangiés. puis que li i. d'aus fu en l'iave périlliés. ne pot durer li autres que ne soit dépeciés. i diables l'enporte ki fu aparilliés. les jambes li pecoient, les bras li a brissiés. "e Dex! dist Alixandres, par les toies pitiés, "de quanque me dones, soies vus merciés "cil qui fist ces enfans fu mult outrequidiés. ule maus que cil avoient, ont-il, je quic, laiés." Alixandres i cort et si s'est eslaissiés: il n'en meust i. seul par estre détranciés.

Après le roi conrurent tot li per eslaisier; de folie se voelent pener et travillier, le menor ne peusent XV bon chevalier. atant s'en passent outre serjant et escuier, damoisiel et mescin et mult de bon arcier qui estoient venu en l'ost por gaegnier; après vienent les bestes c'on maine por mangier.

En le forest est l'os cele nuit ostelée, il n'ont autres osteus fors cascuns le ramée. les pucieles n'i font plus longe demorée, cescuns a pris le sien sans autre recelée, qui sa volonté volt, ainc ne li fut célée. ains ler fu bien par eles souvent amonestée cil légier baceler ki tant l'ont désirée, qui de piecà sunt fors trestout de lor contrée. cescuns i a sa fame u s'amie menée; toute icele nuit ont mult grant joie menée, tant que biaus fu li jors, clere la matinée.

quant il voltent mangier; le vitalie ent trovées hien à ilita homes le truevent conrace; il demandèment l'invec on lor a aportée. il vont à la maniele ki d'or fu trèsietée. qui recoit le conduit qui vient par le baée, puis estendent les napes ser l'erbe arosée. il n'a sou siel deuise, là ne seit présenté; cescuns à son talent le trueve à savourée. après mangier s'en vont déduire par la prée : en le forest est l'os iiii, jors séjournée tros que ce vint au quint qu'ele s'en est tornée. Alixandres regerde desous une cenée d'un vermel cerubin ani ot le fuelle lée et est aourles d'or menuement ouvrée: une puciele i vint qui ert encolorée: onques plus bele femme ne fu de mère née. le car ot hele et blance comme nois sor gielee: le biauté de sen vis durement li agrée, quar li vermans le est avoec le blanc mellée. quant ii rois l'ot coisie et très bien devisée. et a dit à ses homes: "une cose ai pensée; "qui ceste feme areit de cest convers gietée. "et en la soi tiere et conduite et menée. "on en devroit bien faire roine coronée."

Dans Clins, li fius Cauduit, l'a sor i mont montée, ensi com au roi plot; j'a l'en euist menée; cele s'en veit perter, mult fu especntée et regarde Alixandre, merci li a criée: "gentius rois, ne m'ocis, france cose ounerée; "quar s'estoie plain pié de la forest jetée "que euise des embres une seule passée, "tantos seroie morte, tele est ma destinée." Alixandres le veit plus bele d'une fée, por cou que ele pieure le color a muée; mervillouse pitiés li est è l'oers entrés, à tiere le fait mettre, à Dieu l'a commandée.

cele s'ajenella, à tiere est enclinée,
mult demaine grant joie quant ele est escapée;
en le forest arrière en est mult tos alée,
puis ont une parole entr'elles perparlée,
que l'ost convoieroit coiement, à celée,
tant com l'ombre de l'bos pora avoir durée.
cil de l'ost s'esmervellent, qui les ont esgardée.
terner volrent arrier au roi; quant fu contée
movele que sa gent est au bos retermée,
ét quant il l'a oie, se teste en a jurée
que se nus i remaint plus d'une arbalestrée,
qu'il le fera ardoir en fornaise enbrasée.

Alixandres apiele les viellers, s'es conjure par ce Deu ki forma trestoute créature: si lor a demandé: "par com faite aventure "sont en cel bos ces femmes? est-cea lois au droiture? \_dont viennent et coi vestent? qui lor trueve neuture? euant à trestoute m'ost ont trové fors nature. en font eles as Dex nesune soufraiture? Lu ont eles trouvé jouvent qui tant ler dure conant jeu n'i ai veu tonbe, ne sepouture?" til li ont respondu, ki sorent lor nature: à l'entrée d'ivier, encontre le froidure, entrent toutes en tière et muent lor faiture. et quant estés révient et li clars tens s'apure. "à guise des flors blanques muent à lor nature. "celes qui dedens nessent sunt de l' cors la figure "et la flor qu'est dedens, si est ler vesteure; et sunt si bien talliés, toutes à lor mesure. , que j'à n'i ara ferce, ne cisel, ne cousture, "et cascuns vestemens jusc'à la tiere dure. vet si com à devises de cest bos vient à cure; aj'à ne vouront au main icele créature "qu'eles n'aient le jor ains que soit nuis oscure." et respont Alixandres: "beine est lor aventure; onques à nule gent n'avint tel trouveure."

Li roi issi dou bos et si homme ensement; les pucieles les guie tant com li ombres tent. quant ne pucent avoir, si sospirent forment, à tiere s'ajenellent, voiant toute la gent, enclinent Alixandre de l' cief, parfitement, à Deu le commandèrent qu'il le maint sauvement.

Die zwei Greife führen ihn in ein Thal zwischen vier Bergen, wo bie Sturme mit einander fampfen; jedes Sabt entsteben ba feche Schlangen, Die Reuer und Rlamme freient immer ift es falt. Die Erbe fvaltet fich und bie Bferbe finten ein; vier Bolten fampfen mit einanber, es regnet Blut. Die Griechen führen ibn ohne fein beer nur mit' einzelnen Rittern zu ber britten Quelle, bie gumi breißigjahrigen Manne macht; bort find auch bie gwet prophetischen Baume. Gie fommen bin; berrlichet Thal, vor ber Quelle ein golbener Lowe; vier Lowen von Rreibe, zwei fliegenbe Dracben; Die Quelle, mitten in einer Wiefe, tam aus bem Parabies, vom Baffer Eufrat, ber in ben Tigrie fließt; 56 baben fich, werben jung; auch bie Greife ericbeinen gang veranbert. Am fünften Tag gieben fle weiter. 3mei Bauern begegnen ihm; er fragt über bie Bunber von Indien; fle fpreden von ben zwei Baumen, hober ale 100 Fuß. alle Sprachen fprechen und Alles bem Denfchen fagen tonnen. Alexander ichict ben Borrus mit bem Beere mea: am vierten Tage fommt er gu ben Baumen; ein Briefter, Chenobulas, zeigt fich, gibt ibm Berhaltungemag. regeln; Alexander fragt; bie Stimme fagt: was wirft bu thun? Du bift nie bestegt und wirft es nie fein und wirft nicht burch Baffen fterben. In einem Jahr und funf Monaten wirft bu Babulon nehmen; ber Monat wird voll fein, wenn du hinkommft. Dann wirft bu feinen Monat mehr leben; von Gift wirft bu fterben. Alexander fonnte fich vor Schreden faum auf ben Beinen balten.

#### PROPHETIES DES ARBRES.

idist si comment Alixandres et dix de ses homes et i prestres estoient devant deux arbres, qui lor douncient repons.

Am andern Morgen prophezeite ber Baum wieber: bine Mutter habe ben Bater beschimpft, fle werbe in chande fterben und feine Trauer fein; feine Stief= weftern murben gute Manner haben; Ariftote bliebe Ehren; Alexander aber werde großes Verlangen nach a heimath haben, aber nicht mehr bin fommen; in abylon werde er fterben. Alexander traurig; nochmals gt ibm ber Baum lateinisch: er werbe burch feine teunde fterben in einem Jahr und einem Monat. Alexan= t weint, wird schwarz und weiß wie Wachs. Seine ars troften ibn, jeber muffe fterben, auch Abam fei Morben; er konne nun noch fein Reich ordnen. Er eruhigt fich. Er fagt: er wolle boch nicht aufhören, zu pobern, er muffe Babylon haben und ben Thurm bis ben Wolfen und ben Drachen, ber ihn bewache. Er Thrt gurud. Borrus fragt über bie Baume. Alexander figt: fle batten ihn fur ben Berrn ber Erbe erflart. Por= will fich rachen, bag er beflegt worden. Er hest bie Leute auf; biefe beflagen fich. Alexander fagt ibm, wenn & geben wolle, fo gebe er ihm bie Erlaubnif, er werbe hu foon bestegen. Porrus ift tropig. Alexander wirft ihm feine Untreue por und jagt ihn fort.

(S. 357, 24 ff.) "Porrus, dist Alixandres, vius-me tu dont guerpir?

¡le don que l'ai doné, n'ai soig de toi tolir; ¡se tu te vius de moi sevrer et départir, ¡ne te voel de parole ne blasmer, ne laidir. ¡va-t-en en ta contreé, fet tes cistés bastier, ¡et se tu teus estoies qu'en vosises iscir, ¡ne vers moi, cors à cors, de bataille aatir, "m'espée qui bien trance, te quie faira sentir."
"mais tant que es o moi, ne te quier desmentir."
— sire, ce dist Porrus, ce voel-jou or oir;
"especor vus en poen tout à tans repentir,
"quar je sais bien de lance et d'espée farir."
dont respont Alixandres, com hom de grant air:
"se vus ne saves bien le caple maintenir
"et d'espée et de lance, je vus di sans mentir,
"que seurs poes estre de le teste tolis,"

"Porrus, dist Alixandres, qu'est tes sens deven nor ne te membre mie de l'iave de Caulus "quant jou i ving poignant et li cans fu vencus, "moi fu tes brans d'acier présentés et rendus; "tu cuidas estre mors u as forces pendus; "et le pié me baisas, se jou fusce creus. "por cou que tu fus humles et de sorparler mus, "jou oi de toi pitié que jou fis tes vertus, "que tos fui de ta tiere et saisis et vestus. "si eus tes prisons desloiés et rendus, "que ne rendise autrui por m. mars d'or molys. "tu iras (juras) à tes homes, par tes Dex mescren "onques si larges om ne fu è l'mont veus "com est roi Alixandres qui sor tous est cremus. "les dons que t'ai doné, ai malement perdus; "va-t'ent en ta contrée, rompus est li festus. "je ne t'aimerai mais, ne ne seras mes drus; "s'en camp te puis trouver, mors es et confondus, une te puet garandir ne haubers, ne escus, aque dusquea ès arcons ne soies porfendus."

Porrus versammelt seine Leute und zieht gegen Alexanber. Dieser schlägt ihm ben Zweisamps vor. Sie ruften sich, ber Kamps beginnt. Borrus verwundet; Alexandens Pferd flürzt getroffen. Alexander zu Fuß:

#### "COMBAT D'ALIXANDRE ET DE PORRUS.

Ci dist si com Portus et il rois Alixandres se conbatirent ensante.

Alexander wirft ben Borrus ichwer verwundet nieber. Er bewilligt ihm Stillftanb, bis er gebeilt fei, nimmt Beifeln; bann begrabt er ben Bucefal und baut eine Stadt Bucefala, die er bem Arifte gibt. Porrus wird h gehn Tagen geheilt; ichickt Boten, bag Alexander ben Lug Beffimme. Alerander bestimmt ben nachften Tag. fibt bem Arifte bas gange Land. Die Boten fehren gu= tit. Bortus bat große Burcht. Den anberen Tag giebt er aus. Er rebet ben Ateraitder als ben Gobn eines Bauberers an, bem er nicht bienen wolle. Alexander murbiat ibn feiner Antwort. Der Rampf beginnt mit großer heftigfeit. Die Beere von beiben Seiten foreien und toben. Alexander baut ben Porrus fammt feinem Pferbe In Studen. Die Bafallen bes Borrus wollen fampfen; Aterander rath ihnen, fich zu ergeben: Sie thund. Alexan= Der luft ben Borrus begraben und eine Stadt Borri Vinten (zweimal). Die Bafallen bes Borrus foworen bem Atifte. Darauf febrt Alexander von ben propheitschen Baumen gurud und fchidt Briefe gu Divinuspater und Antipater, bag fie in einem Jahre unfehlbar in Babylon feien. Als fle die Botichaft erhalten, befchließen fle Alexander zu vergiften. Sie fniben bas ftartfte Gift und machen fich bann auf nach Babvion.

# Alexander bei ber Ronigin Candace.

Alexanders Ruhm verbreitet sich. Die Königin Can-Vaffe hört es; liebt ibn, schickt ihm Geschenke; ein Dakrimalt fein Bilb, sie ist entzudt barüber; Merchber betliebt sich. Die Leute im wlisten Indien feiern bas Maifest. Dahin kommt auch Canbeolus mit feiner schönen Frau. Der Herzog Baletine sieht sie, entehrt sie (sis la hort par le orine) Candeolus betämpst ihn, sein Frau wird ihm aber geraubt. Er slieht zu Alexande bittet um Hülfe. Alexander läßt sich Antionus nen nen; Tholomes muß den Alexander vorstellen. Er ziel gegen Palatin, zerstört seine Stadt, hängt ihn und gil dem Candeolus seine Frau zurück. Dann geht er mihm zu Candasse. Diese erkennt ihn, minnt ih stille. Ihr jüngerer Sohn erkennt Alexander, will it tödten, weil er seinen Schwiegervater getöbtet hat. Cadasse hält ihn ab, schlägt ihn mit der Hand; er gel weinend ab. Candasse beschenkt Alexander reichlich; sehrt zurück. Run geht der König seinem Leentgegen. Er fordert seine Leute auf, mit nach Bebylon zu siehen, sie sind froh.

# Alexander will in den himmel fliegen.

Unterwegs kommen fle in ein wildes Land, wo i Greife feben. Alexander bekommt Luft, den himm und die Sterne zu besichtigen. Er läßt sich ein Zimm machen mit Fenstern. Sieben oder acht Greife werd gefangen und untergebunden. Der König fleigt mit be Lanze ein; Proviant hat er bei fich.

## BATAILLE DE BABILONE.

Ci dist si com Alixandres se fist haucier à mont vers le ciel en une corbille et tenait en sa main = lance et car entor.

Alexander fteigt empor; bie Regen = und Schner region wird durchflogen, dann die der vier Winde, bann die der hitze, das Rupfer schmilzt; Alexander halts für gerathen, zurudzufehren; er fährt wieder auf der Wiese

teber zur Freube ber Seinigen. Die Bogel machen noch Ranchem im Beere au ichaffen. Darauf fpricht Alexander, wolle nun noch Babylon erobern. Die Bars find betit, man zieht aus. Alexander reitet auf einem Roffe. ffen haupt roth ift, Sals und Seiten weiß. Die Seigen folgen ibm gern, benn wenn fle auch ihr Gut rlieren, er erset ihnen Alles. Alixandres disoit tresut à descouviert: li sire est mult traitres quant il voit ome à pert; et qui por son service le traval a soufiert. ne li gueredone selon cou qu'il desert. Um bie britte tunde kommen fle an einen Kluß, um die neunte find fle uben. Alexander verbietet bei Tobesftrafe, ben Bewobrn etwas zu nehmen. Die Bergbewohner, Die reichen ebuinen, bringen Vorrath nach Babylon, Brot und Bein und heu und Safer und Wolle und Linnen. Die Bege find bebeckt mit Wagen. Der Abmiral bort, bag Alexander fommt und kommandirt alle feine Leute bis jum rothen Meere. Die Stadt ift fehr feft, nur burch Sunger fann man fie einnehmen. Befdreibung von Babylon, Gin Senefcall Mabufarbias. Der Abmiral fteigt auf feinen bochften Thurm und überschaut bas beer. Er ruft brei Boten, Die follen bem Alexander fagen, er moge abziehen, man wolle ibm Lofegelb geben. Die Boten tommen zu Alexander, ber gibt ihnen bie Antwort: Babylon fei fo feft, er murbe nicht meggeben, ohne fle zu erobern. Tholomes nimmt ben 3weitampf an, ben ihm Mabufarbans angeboten. Die Boten fehren gu= rud und bringen bie Antwort. Am nachften Morgen verwüftet bas heer Weinberge und Felber. Bahrend Alexander auf ber Jagb ift, beginnt ber Abmiral ben Rampf. Tholomes beffegt ben Nabufarbans; aus ber Befangenschaft rettet ihn noch Phales d'Egipte, fius le roi Faraon. Diefer wird aber von Dans Clins gefangen und verspricht großes Lofegelb. Der Kampf wird immer beftiger. Alexander bort endlich ben garm in einer Ent= fernung von 11/2 Lieue und beklagt die Thorheit feiner

Bagb. Er eilt gurud, Auch ber Abmiral wirb bermundt and giebt in bie Stabt gurnd. Alexander fommt m foli und ift barnber febr argerlich. Die Griechen plunben an einem anberen Tage bas Thal Daniel. Der Abmiral überfällt fie. Sie fommen in große Roth. Tholomes und mehrere Bars gieben fich in ein Marmorbans gurid. Tholomes will einen als Boten zu Alexander um Giff fenben; feiner will geben (abnlich, ale fie mit ben Bergog von Gabres bei Thrus lampfen muffen; ibit fo lang und langweilig). Großer Rampf; Die meiften tobt ober gefangen. Tholomes fallt zu Boben. Dans Glint baft ibn für tobt, eilt zu Alexander. Diefer tommt m Buffe. Die Reinde werben gefchlagen und gieben fich in Die Stadt gurud. Abend. Alerander weint. Dans Cfins rath ihm, rubig zu fein und bie Tobten begraben zu laffen. Man findet ben Tholomes, einen Bogenfcug weit (le trait à i. arcier) von ben übrigen unter einem Lorbeerbaum figen. Gie geben ibm gu trinfen. Dann bringen fie ibn gurud. Biel wird am Abend bin und ber gefprochen. Aieranber befiehlt ben Angriff auf bin nachften Dorgen. Um Abend fingt ein Ganger bie Ge ichichte ber Titanen (413,20 ff.) Alexander fagt baranf laciend: quant li sires vaut augues, si home en sunt vallant. Am Morgen große Ruftung. Es mar im Monat Mai. (Ce fu è l'mois de Mai que florisent gardin, que cil oiselet cantent souef en lor latin.). Der Abmiral lag vor feinem Balais auf einer Marmorbant; man brachte ibm bie Nachricht. Er ließ obfern und ben Gott Apolin fragen (auch Mohammeb fommt hier vor; je jur mon Deu Mahon). Der fagt, Alerander werbe bier fterben. Darauf foidt ber Abmiral einen Brief an Alexander, worin er ihm muthlos rath, abzugieben. Der Bote fommt und übergibt ben Brief.

#### MESSAGE DE L'AMIRAL

Gi dist si com li amiraus de Perse envoia à Alixandre unes lettres par Acarin et Sanson.

Die Boten kommen zu Alexander. Der schickt fie im Borne zurud. In Babylon halten fie Rath (anch einer, Saligos, über hundert Jahr alt). Man beschließt die Schlacht. Lange Beschreibung der Rüftung und Anführung von beiben Seiten. Beginn der Schlacht. Die Borderstuffen kampfen.

#### MORT DU ROI SORIN.

Ci dist si com Dans Clins tranca le tieste au roi Sorin è l'grant estour ù il estoient.

Dans Clins töbtet ben König Sorin; Perdicas ben Sarragon von Moretagne. Noch viele nach einander. Chreckliches Morden. Zulest töbtet Alexander ben Abmiral, ber immer noch auf die Weiffagung vertraut. (443, 5.ff.). Er besiehlt, daß man die Shlacht ende.

## Babylon eingenommen.

Tholomes nimmt Babylon ein, ber Kampf ift zu Ende. Alexander läßt die Todien begraben. Dem Admiztal erbaut er ein wunderbares Grabmal, mit herrlichen Bildwerken (Lampen, die in der Luft hängen und imsmer leuchten). Auf dem Thurme, der auf S4 Lienes geschen werden konnte und in eine einzige Säule ausziging, saß ein goldener Bogel, aus dessen Munde eine hirtenstäte ging, die mächtig im Winde ertönte. Das Ganze war mit Gold überzogen und leuchtete herrlich in der Sonne und blendete aller Augen. Alexander gibt den Bewohnern das Ihrige wieder, da sie seinem Willen

unterthan waren. Er geht in den Thurm zu Babel, der die Giganten gebaut und sagt: e Dex, dist Alixandres, com or sui ounorés, quar ceste tiere est moie et trestous li règnes. or voel de si à poi estre roi coronés et desour tout le mont estre sire clamés. Er schictt Briese überall hin, daß seine Unterthanen zur Ardenung kommen dusques à le quinsaine.

# Bug zu den Amazonen.

Sanfes, ein entfommener Abmiral, fpricht ihm vom. Lande ber Amagonen, Ihr Leben wird befdrieben, Alerander befchließt, fogleich hinzugieben. Er gieht ab mit einem Theil feines Beeres. Die Ronigin traumt, fie batte eine Efter? (pie, poe) in ihrem großen Saal; biefe hatte Pfauen, Die fie nach fich zoge von Babylon burd eine Bufte; ein Abler fam fonell und wollte fie rauben; fle fliebt in die Ruche und fallt ba auf ben Ruden. Sie fragt im Garten eine Babriagerin (recht poetifd geschilbert), die fagt, fie fei die penne und ein Ronig ber Abler, ber werbe ihr bas Land nehmen. Gin Dabden melbet ber Ronigin (Amabel), bag Ritter an ben Kluß gekommen feien. Die Ronigin balt Rath, icidt zwei fcone Dabden, Fiore und Biaute mit reichen Ge fchenten an ben Ronig. Dans Cline und Ariftes ver lieben fich in fie und beirathen fie. Der Konig nimmt bie Unterwerfung ber Amazonen an. Amabel fommt felbft mit 1000 Jungfrauen. Gie zeigen ihre ritterlichen Runfte. Alexander entläßt fie boffich und giebt nach Bas bolon zurud.

#### FUERS DE GADRES.

Si commence il fuers de Gadres et si dist si com i. mesages cai au piet Alixandre ki estout tout des....

Alexander zieht zurück. Es begegnet ihm ein Ritter, Gratien, der sich an ihn wendet und ihm sagt: seine Eltern seien aus Tyr, er in Caldee (qui primes mist les dones en Asur, la tiere Desur, 467, 20.) geboren, desse schaes, la tiere Desur, 467, 20.) geboren, desse schaes, er, Melcis, Sohn des Balsamour, ihn vertrieben habe; er suche den Alexander. Dieser des schiefet, sogleich nach Caldee zu ziehen. Sie kommen am sussen auch Gur (Desur), ein Wasser ohne Brüde. Sie schlagen ihre Zeite auf, in der Nähe der Stadt (Sur?). König war da Jaspars; seine beiden Söhne Dauris und Floridas. Diese sehen das Lager, ziehen aus; es beginnt ein heißer Kamps, zuleht wird Floridas gefangen. Den andern Lag beginnt der Kamps von Reuem; Clincon wird gefangen, gegen Floridas ausgewechselt. Endlich wird Welcis von Gratiens getöbtet; deh die beiden Brüder vertheibigen sich tapser.

#### PRISE DE DEFUR.

Ci dist si com Dauris et Floridas se conbatent contre lor anemis et il en tuent asses.

Die beiden Brüber werben gefangen und die Stadt genommen. Sie ist prächtig; in einem herrlichen Saale sindet man Escavie, die Tochter des Melcis. Er sins det dort besondere Spiele. Zwei künstliche Männer, die mit einander fechten, als ob sie lebendig wären, und zwei Menestrel mit Bioline und Harfe, die herrlich spielen. Alexander vermählt Escavie ihrem Geliebten Dausis und schenkt ihm alles wieder. Die Hochzeit wird glänzend geseiert. Lob Alexanders. 14 Monate ruhen

fle in Defur aus. Den Moribas nimmt Alexander mit, um ihm eine Rrone zu geben. Dann giebt er nach Almere unterhalb, Ofere. Der Gerr Konibes übergibt ibm bas Land. Darauf nach Babilon, mo er vergiftet wird. Am zehnten Tage fommt er nach ber Stabt Caras, Die Jouqe gegrundet; fie gebort bem Ronig Solomas, feine Socher Gaffenbre gibt er bem Ploribas. Er fommt wieder nach Tarfe (ober Erafe), mo die Konigin Canbace, ift, bleibt 14 Tage. Es folgen nun verwirtt, gufammengebrangte Beritbte. Gie tommen wieber an ein bittres, Baffer, ein Bauer weift ihn jum fugen. Gie finden einen Thurm und eine ftorte Stadt, genannt Grant-Dir, bas Baffer Sapience, fo fagt ber Broudons (fcheint ber Bug nach bem Barabiefe zu fein; Broudons mabricbeinlich ber Alte). Der erzählt auch von einem Caftell, bas mit einer marmornen Mauer umgeben mar: barin fei ein kluger Mann gestorben, ber babe es feinem fcblechten Cabne gelaffen, ein Burger faufte es von ibm, er fand einen großen Schat barin und ließ ben ebe maligen Besther kommen, um ben Schat in Empfang gu nehmen. Der will nichts bavon nehmen. Sie geben vor ben Richter; breimal maren fle icon ba. Wem ae bort bas Gut? Alexander fagt, von einem fo thorichten Bolte habe er noch nichts gehört. Der Broudons fagt: tais toi, fei convoitous, parlé as folement, ne gousteras de l'aighe, par le mien entient, Alexander will trinfen, er fann nicht. Sie geben wieber gur Canbaffe nach Erafe gurud. Dann bricht Alexander auf nach Babilon. Um 9 Uhr fommen fle an einen Tertre. Da flebt Alexander auf einem Stein ein Auge liegen. (Die Geichichte mit ber Bage wird bier ergablt. Ariftotes if ber Erffarer.)

Nach manchen Eroberungen kommt Alexander nach Babylon. Dort bekommt er einen Brief von Olimpias. Sie rath ihm, ben Antipater und Divinuspater aus dem Wege zu schaffen, fie seien Verrather. Alexander

fdidt nach ihnen nach Enr. Diese kommen, befchliesen aber unterwegs, Alexanber zu vergiften.

#### TESTAMENT D'ALIXANDRE

Ci dist si com Alixandres departi ses tieres à ses pers et il gisoit è l' lit de mort.

Ein greuliches Wunderthier wird geboren; viele Köpfe, die fich verzehren, halb todt. Man beutets auf Alexanders Tod. Er halt ein großes Rahl und faßt alle kommen. Beim Mahle wird er vergiftet. Schreckliche Angst und Schmerzen. Er ruft ben Perdicas, übergibt ihm seine schwangere Frau Befane und zugleich Grie-denland und Macedonien, dem Tholomes Aegypten und seine Mutter Olympias, dem Sohne von Philipp, dem Philipp Aridoi, Esclavonie, und tiere marage, dem Dans Clins Berfien von Roumenie bis Carfanaon, bem Emenibus Rubien, bem Ariftes Inbien, bem Antigonus Sulie (Sprien), dem Filotas Cesare, tiere de Nicholas, dem Lincanor Alenie et Escomenie, dem Perdicas Hungrie, bem Liones Aufrike et les illes de mer, bem Ans tigonus nochmals Grese und feine Mutter zu ehren, (bie er boch bem Tholomes jum Weibe gegeben hat,) die nicht mehr lange leben wird, bem Ariftes Cartage (Geschichte ber Dibo und bes Eneas) und Aufrike (noch= mals) und Barbarie und Sulie, dem Cantun Hermenie le grant. Dann läßt er sich die Kronen bringen und stirbt an einem Samstag. Unendliche Klagen der zwölf Bars. Er mar im Rai gestorben. Als Robane Flagt, erwacht Alexander wieder, spricht noch einmal zu Linesz nor, was er alles erobert habe und buß auch France (Lob Frantreichs), Engletiere, Gale, Escose et Iv-lande bazu gehörte; France funt cief de l'mont; se droiture est itale Que li gens est fant noble; n'est nule ki le valle. Dann übergibt er feine Gerle Gotte

Man balfamin ihn ein. Auch Ariftvies kommt und Klagt in langer Rebe.

#### REGRETS DES XII PERS.

Ci dist si com Alixandres gist en hière et si houme le pleurent.

Faft nur Bieberholung. Emenibus flagt querft wie ber. Dann ergablt ber Dichter noch einmal ben Tob. Darauf wieberbolte Rlagen von Dans Clins, bann Emenibus, bann Berbicas, bem Alexander feinen Ring gegeben und bie Candace anvertraut bat, Antiocus. Aribes, Liones, Caulus, Lincanor, Bhilotes, Ariftes, noch male Antiocus. Auch Reftions beweint ibn, ber in ber Jugend ses norecons war. Noch einmal flagen alle que fammen. Um Morgen öffnen fle ibn, balfamiren und bullen ibn ein, auch Canbace ift ba. Es entftebt Streit, wo er begraben werben foll. Man fragt bas Oratel bes Beus. Antwort: in Meranbria. Er wird von ben Bars in fleben Tagen hingetragen. Gine prachtige Phramibe exbaut. Schluß: er mare ber größte Ronig gewesen, wenn er Chrift gewesen mare. Seine gwölf Alexandria. ftabte genannt. Bulest: für men biefe Befdichte gefdrie ben fei: fur bie Rurften und alle eblen Menfchen.

Muit su preus Tholomes et ast grant cortoisie quant en sa sépuiture sist escrire sa vie. or m'entendes, signor, que Dex vus béneie; cui Dex done le sens, ne le doit celer mie, mais bien se doit garder que à tel gent le die qui dignes soit d'oir; que cil sat grant solie qui entre les perciaus giete se margerie, ne avosc le forment sème le garberie. teus se suit muit cortois, plains est de sélonnie; avantse est montée et largecce est falie,

bontés est refroidie, montée est felonnie.
ois est cil qui sert, mais de losengerie,
services est perdus, savoirs ne li aie.
por cou le di, signor, se Dex me béneie;
ne voel que me raisons soit de tel gent oie,
que bien ne sace entendre que ele senete.
qui cante de mencogne, se parole est perie;
qui vilain viut aprendre de le cevalerie,
de bruier faire ostoir, se paine restudie,
et cil est fols provés, li lettre le nos crie.
Salemons fu mult sages que ce dist et otrie:
ycoustume aprent à l'oume, cil qui bien le castie,
ymais nature alonge toute le signorie."

Signor, ceste raison deveroient oir iki sunt de haut parage et tiere ont à baillir. Qi gentius hom malves, cil fait mult à hair, pui viut avoir service et dont ne veut merir. rinces ki tieres a; à envis doit mentir. mais proecce et largecce font bien tiere tenir. et cou fist Alixandres essaucier et tehir, que il conquist le mont trestout à son plaisir. mult par i ot sage homme, ainc ne vot consentir, losengier entour soi, ainques ne vot soufrir. hom qui tent à ounor, il ne li pot falir, mais qu'en tel lui atende ù il puist avenir. cil qui se desmesure, il post mult tos cair. hardis fu Alixandres, aine ne degna fuir et sot bien en l'estor premièrement férir.

Li gentil chevaliers, li clerc sage, li bon, les dames, les pucieles qui ont clere facon, qui souvent de service rendent le gueredon, cil doivent d'Alixandre escouter le raison; or se traient en sus li aver, li félon, que já ne lor feroit li oir, se mal non. fols est ki d'esprivier cuide faire faucon, le de ronci destrier, ne de levrier gaignon.

nature et noreture mainent mult grant tencen, mais au loig va nature, ce conte la licon, et j'en trai à gerant le sage Salemon.

Alixandres li dist et monttre par reison: fols est le consel croit de fol, ne de félon; ci doivent prendre exemple li prince et li baron. hardis fu Alixandres et plus fier d'un lion, dou droit sot et de l'tort faire devision; por cou ot tont le ment en sa subjection. qui trestout viut tenir, tot pert à abandon; souvent pert-on grant cose par malvese occison.

Li reis qui son rolaume vint par droit gouverner, et li dus et li conte ki tiere ont à garder, tout cil doivent le vie Alixandre escouter. si il fu crestiens, enques ne fu teus ber; rois ne fust plus hardis, ne mius seust parler, ni onques ne fu hom plus larges de douner; onques puis qu'il fu mors, ne vit nus hom son per. n'est drois que pas l'escoutent li escars, li aver; tout autresi est d'ans, icou puis afremer, com il est de l'asnon ki ascoute harper. asses vus en pot-on lonjement deviner; n'en dirai plus avant, ma raison voel finer.

# V. VI.

# Proben

aus zwei

französischen Prosa-Romanen.

(Mus: Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi cet. Tome XIII. par Mr. Berger de Xivrey. Paris. 1838.)

# Vorbemerkung.

Um auch eine Probe zu geben, wie ber Bfeudo-Kallifthenes in altfrangofifcher Brofa behandelt wurde, mahle ich, was Berger a. a. D. S. 284 ff. hat abbruden laffen. Die handschrift Rr. 7517 a. D. S. 284 g. hat abbruden laffen. Die Haubschrift Ar. 7517 ift aus dem fünfzehnten Jahrhundert und die Erzählung schließt sich mehr, als die meisten andern französischen Brofaromanen abas griechische Driginal, besonders an die Handschrift Ar. 1311 an. Ihr lasse ich den kurzen Abschnitt aus der Bariser Handschrift Ar. 7504 folgen aus dem dreizehnten Jahrhundert, die Berger S. 802 ff. gibt. Sie füllt das Ende der Lücke aus, die Ang. Mai absichtlich in seinem Jul. Baler. gemacht hat.

Cy commance le livre et la vraye hystoire du bon roy Alixandre qui fu filz de Nettanebus qui jadis fu roy et seigneur d'Egipte, et de la royne Olimpias qui femme estoit du roy Philippe de Macedone: lequel Alixandre conquist tout le monde, si comme vous pourrez oyr en hystoire.

Als ber erste Bater bes Menschengeschlechtes geschaffen war von seinem Schöpfer, gab ihm ber König ber Ehren, unser herr, welcher ihn ehren wollte vor allen seinen Geschöpfen, die Kenntniß, unterscheiben zu können bas Gute von dem Bösen, um sich der Dinge zu bez bienen, die der Natur gemäß sind und das Unnatürzliche zu vermeiden (eschever). Daher kam es, daß, als die Menschen sich vermehrten über die ganze Erde, und die Weischen sich vermehrten über die ganze Erde, und die Weisen erkannten, wie sie an Nacht alle andern Gezschöpfe der Erde übertrasen, sie zu der Wissenschaft des Nuzens alles Irdischen, Menschlichen und Göttlichen durchbrangen. Und durch die Erforschung dieser drei Dinge erhoben sie sich nicht nur über die Geschöpfe, sonz dern auch über die andern Menschen, die ihre Weisheit gern anerkannten.

Und unter allen benen, welche ber Erkenntnis bieser Dinge oblagen, waren bie Aegoptier biejenigen, welche sich am meisten bemühten und so weit in ber Erforsschung ber himmlischen Dinge vordrangen, daß fle zur Sicherheit in ber eblen Kunft gelangten, die man die Aftronomie nennt, durch welche sie bie vergangenen und gegenwärtigen und größtentheils auch die kommenden

Dinge wußten. Und weil bas bie ebelfte Runft ift, biefe brei Dinge zu wiffen, fo bemubten fich bie Aegyptier, Die Runft ber Aftronomie zu erlernen, welche ehrenvoll ift zu wiffen, ergoblich zu benuten und nutlich fur fle und für bas Allgemeine. Go flieg in Diefer Beit biefe Biffenschaft fo boch im Berthe, bag es jebem verboten war, Aftronomie zu treiben, wenn er nicht ein Freier war von Bater und Mutter Seite; und baber nennt man noch bie fleben Runfte bie freien. Und in ber That, ba fie bem Menichen Vergangenes gegenwartig, bas Ge genwärtige nugbar machen und ibn für bas, mas fommt, Borforge treffen laffen, fo muß man fle mit Recht freie und eble Runfte nemnen. Und ba bie Aegoptier Damals Diese Wiffenschaft fannten und benutten, fo maren fle rafch im Ueberlegen, mabrhaft in ber Rebe, weife im Rath, gerecht im Urtheil, fühn von Bergen und tapfer in ben Baffen. Und fie berrichten baber auch weise über ibre Untergebenen.

Aber unter allen benen, die zu bieser Zeit mit jener Wiffenschaft vertraut waren, stand Nettanebus, der König in Aegypten und Bater Alexanders, als der erste
da in der Astronomie, in der Astrologie und in der Kunst der Zauberei. Denn er war so erfällt von allen
diesen Wiffenschaften, daß er kaum einen fand, der ihm
moch etwas darüber zu sagen wußte. Und dies bewies
er in den wunderbaren Werken, die er ost volldracht,
wie ihr in diesem Buche vernehmen werdet.

Eines Tages fam ein Bote zu ihm und fagte: "Ebelfter König, Arraffeffers, ber König von Berfien iberfällt Euch mit einem sehr großen Seere." Und er antwortete: "Nun, seine Ankunft wird ihm zur Erniedrigung, uns aber zur Erhöhung gereichen; diese Racherichten sollen für ihn und die Geinigen schredlich werden."

Demungeachtet regte er fich nicht, nuftete nicht fein Ger und bereitete nichts vor jur Bertheibigung; fonbern er ging allein in fein Bimmer, fullte ein Bafin mit Wasser und nahm ein Stäbchen (verge de rain; rain erklärt Menage — rameau, das wäre eine Lautoslogie; spätex heißt es bei der Wiederholung: verge de paumior) in seine Hand. Nun begann er seine Zaubertinste mit dem Wasser. (In andern Schriften heißt diese Kunst: locanomancie, die Bedenwahrsagerei.)

## COMMENT NETTANEBUS OT MESSAGES DE PAR LE ROY ARCASSES.

Und er fab burch feine Zauberfunfte, bag die Aegup= tier in biefem Kriege unterliegen murben. Da er aber wahrnabm. bag ber Blanet, ber gerabe regierte, wiewohl er ben Aegyptiern abhold war, im Abzug begriffen war (qu'il veoit que la planette qui lors regnoit, ja feast ce qu'elle feust contraire aux Egyptiens si estoit et elle de changant maniere), so hielt er sich, um bas Ende feines Laufes abzumarten, eine Beitlang, obne einen andern Entichlug über feine Berrichaft zu faffen. Und in biefer Beit hatte Nettanebus mehrere Gouver= neure (chevetaines capitaines) in den Ländern und Festungen, welche er auf bem Wege nach Berfien befaß; von biefen machte fich einer, ale er horte, bag ber Berfer= tonig berannabe, auf, tam zu Mettanebus und fagte: "Machtigfter Konig, Arreffeffere, ber Ronig von Berfien, überfällt Gud mit einem fehr großen Beere und Leuten aller Gattungen. Denn mit ihm find Berfer (Parsiens), Meber, Syrier, Mejopotamier, Araber, Rospharier, Argenier, Webber, Pratier, Sicier, Irfanier, Fli= ger, Graphter und viele andere Bolfer, Die man faum: bergablen fann; die find aus ben verschiedenen Gegengen bes Driemts."

Der König antwortete: "Gebe auf den Boften, den ich dir anvertraut habe und wache forgfältig und sinne darauf, das Anvertraute (ta recommandise) wohl zu bewahren. Du haft nicht gesprochen als ein ritterlicher Fürft, sondern als ein furchtfamer Mensch. Es ziemt sich nicht (n'affiort) für einen Lenter des Boltes, daß er erschrede über die große Menge der Leute; denn der Sieg beruht nicht auf der Menge, sondern auf der Krast und der Stärle des Muthes. Haft du nicht zu öfteren Malen gesehen, daß einer eine große Menge Stlaven in die Flucht jagt? So vermag auch die große Menge den Lapferen wenig Widerstand zu leisten."

### COMMENT NETTANEBUS REGARDA A L'ASTRONOMIE ET FAIT RERE SA TESTE ET S'EN FUIT.

Mit biesen Borten ging er in sein Zimmer und füllte ein großes Beden mit Regenwasser und barauf machte er mehrere Schisschen aus Wachs und setzte sie ins Wasser und nahm einen Palmzweig in seine Hand und bezauberte bas Wasser, indem er es betrachtete, burch seine Macht und erkannte und schaute burch seine Zauberkünste, wie der König von Versien ihn übersiel mit seinem ganzen heer und daß die Götter der Aegyptier die von Persien lenkten. Darauf nahm er das Aftroslabium und den Quadranten und schaute nach den Sternen und erkannte, daß der Planet, der über die Aegyptier herrschte, ihnen grausam war, dagegen gnädig denen von Versien.

Nachbem er dies alles erkannt hatte, ging er in ein anderes Jimmer und ließ einen Barbier rufen und sich von ihm das Haupt und den Bart scheren; dann nahm er Goldes und Silbers so viel, als er nöthig hatte, und alles, was er zur Wahrsagerkunft und zur Mathematik gebrauchte. Dann verkleidete er sich und entfernte sich so geheim aus dem Lande, daß Niemand wußte, wohin er gekommen war.

Als die Aegyptier merkten, daß ihr König Retta= nebus fich fo davongemacht hatte, daß fie nichts von ihm erfahren konnten, wurden fle fehr bestürzt. Es ver= sammelten sich alle Großen und Weisen bes Landes; und einer von ihnen sprach in Segenwart des Andern also: "Ihr Herren, Ihr wißt wohl, daß der König von Bersten und die Perser in dem großen Haffe und Neide, den sie auf und unser Königreich haben, mit einem großen Heere gegen und ziehen, um unsere Besthungen und unsere Habe, die von unsern Vorsahren auf und gekommen, zu nehmen. Nun wissen wir aber nicht, wo unser König hingekommen ist. Daher wird es gut sein, daß wir berathschlagen, ob wir ihn süchen wollen (si nous le korons plus quorre), ober ob wir einen andern an seine Stelle sehen wollen, der die Einsicht und Racht habe, und statt seiner zu führen in der Gefahr, in der wir sind."

Darauf erhob sich ein Greis, ber auch Gesetselehrer war und sprach: "Ihr Herren, Ihr wisset, daß alles Gute und alle Erkenniniß (commancemens) kommen und entstehen von Gott dem Allmächtigen, der Quelle aller Wissenschaft. Daher wandten sich die Alten, die sich in allen Dingen nach den guten Weisungen der Natur verhielten, sobald sie irgend etwas bedurften, in dem Bewußtsein, daß kein irdischer Mensch Wasser haben tann, es komme ihm denn von der Quelle, geradezu an ihren Gott, auf daß er ihnen guten Rath sagen und geben möchte. Und da wir nun nicht wissen, wo unser König hingekommen ist und ob er jemals wiederkommen werde, so halte ich für das Beste (loo je) und rathe, daß wir unsern König Seraphin (d. i. Serapis) ans geben und ihn bitten, er möge uns erkennen lassen, wo unser König hingekommen sei."

Und die Anwesenden stimmten seinem Rathe bei. Sie gingen zum Tempel ihres Gottes und verrichteten merk ihr Opfer, wie sie's damals gewöhnt waren. Nach: dem fie ihre Bitte ausgesprochen hatten, antwortete ihnen Seraphin folgendermaßen: "Nettanebus, euer König, ift-gestoben aus Furcht vor Arcussesten, dem König von

Perfien, ber in bies Land tommen und es feiner Gerts schaft unterwerfen wird. Aber es wird ein Zungling, lange nachher in dies Land tommen und euch rachen an euren Feinden und fle euch unterwerfen."

Darauf febrien fie in ibren Balaft gurud. Unter allgemeiner Beiftimmung erhoben fie einen Ritter, ber Barmenon bieg, welcher jeben um feine Deinung fragen fallte. und ale er auserwählt mar, fagte er: "Ihr Berren, Ihr wiffet, daß ber Ronig verloren ift, und febet und erfennet ben gefahrvollen Buftanb, in meldem mir flub. Und ba es schwierig mare, in einem folden Buftande zu verharren, ohne ben anrudenben Reinben gur Beute zu werben, fo bitte und beschwöre ich Guch, bag jeber von Guch feine Meinung über biefen Fall fagen wolle, fo gut bie Jungen als bie Alten. Denn, wenn fle etwas Bernünftiges (aucun sons) jagen, fo wird es eben fo gern gebort werben, als von ben Alten; wenn fle aber etwas Thorichtes (queune simplece) fagen, fo werben fie barüber weniger zu tabeln fein als bie Alten in Betracht ber Alüchtigfeit (l'achoison:chance) ber Sugend, bei ber gewöhnlich ber natürliche Berftand nicht berricht." Darauf erhob er fich und forberte einen Alten auf, feine Meinung zu fagen. Diefer bieg Arthircus und er erhob fich und ibrach fo: "Da bie guten Gefete ber Matur ber Art find, daß die Matur alle Boller gleich gemacht hat, ohne beren zu ermabnen, welche erft burch Solche hervorgerufen wurden (sans meetre, qui se faisoient par coulx), welche fich von bem Bege ber Gerechtigfeit ent= fernten, fo ift es auch eine nüpliche Rothwendigfeit, bag fle ein Saupt und einen Lenter haben, ber fle gu leiten verftebe nach ihren Berbienften (desserte), und bie Bofen fo ju ftrafen, bag bie Strafe bes Einen jugleich eine Buchtigung fur Debrere werbe; und fo hatten wir bemgemäß einen König, ber bas alles mohl auszuführen verftand, ber, wie wir an ihm einen gnabigen herrn hatten, une auch schuten fonnte por unfern Feinben;

aber er hat uns im Stich gelaffen und es thut Noth, einen anbern an feine Stelle zu laffen. Es mare febr fcwer, (fort chose seroit), bag wir uns felbft lenten und vertbeibigen fonnten obne Berrn gegen bie, bie gegen uns gieben. Aber ba bie Babl eines Berrn gewöhnlich fo geschieht, baß jeber seinen Rugen haben will, ohne an bas Befte bes Staates zu benten, so ent= fteben burch ibn oft Ungerechtigfeiten und gehaffige Sanb= lungen, bie es munichenswerther machen, ohne Berru gu fein, als eine Babl porgunehmen, die nicht gum Rugen gereicht; baber ftimme ich nicht augenblidlich (orendroit) bafur, einen Berrn zu machen. Denn große Bermirrung tonnte baraus entfleben. Und aus ben Antworten unfres Gottes tonnen wir erfeben, bag eine ver= febrte Babl, Die nicht jum Rugen bes Reiches mare, zum größten Schaben ausschlagen fonnte. Und inebe= fondere, ba wir feben, bag bie Götter es jugegeben ba= ben, bag wir unfern Feinden unterworfen werben, fo ftimme ich bafur und rathe, bag wir Boten an ben Ronig von Berften ichiden und ihn wiffen laffen, bag wir ohne Berrn find und ibn bitten, unfer Oberhaupt gu fein. Auf biefe Beife tonnen mir uns feine Liebe erwerben und unter ber Berrichaft bes andern bleiben und gleichwohl eine Zeitlang unter feiner Berrichaft in Frieden bas Bofe (les torffais) bestrafen. Thun wir aber bas Gegentheil, fo werben wir gegen unfern Billen ibm unterworfen werben und mit großen Abgaben (treu), bie wir nicht zu geben haben, wenn wir ben anbern Weg einschlagen."

Als die andern gehört hatten, was Anchiocus gesfagt, stimmten sie alle seinem Rathe bei und ernannten Boten und schickten sie an den König von Persien. Und als sie vor ihn kamen, sagten sie: "Alle Barone, die großen Herren und das ganze Königreich Aegypten grüßt Euch als den, den sie für ihren Freund und Wohlthater balten. Sie thun Euch zu wissen, daß Nettanebus, ihr

Bonig, fürglich aus bem Lande gegangen ift und fie nicht wiffen wo er hingetommen. Und als fie faben, bag fle ihren herrn verloren hatten, versammelten fle fich im foniglichen Balaft, um einen herrn zu wählen. Da fam es wie burch gottliche Gingebung (experiment), bağ alle fich einstimmig babin entschieben, bag 36r ibr Berr und Führer wurbet. Go erwählten fie Guch ju ibrem Ronig: baber bieten fle Euch burch uns bas Ronigreich Aegupten und bas gange Bolf an es ju regieren und bitten Guch freundlich, es angunehmen."

Der Ronig von Berfien antwortete, er bante benen von Aegypten febr fur bie Ebre, bie fie ibm angetban, indem fie ihm bas Königreich Aegypten in feine Sand und bas Bolt unter feinen Schutz gegeben. Und er gog ins Ronigreich Megypten ein und empfing bie Schluffel ber Burgen und legte Befagung binein, und bann nahm er bie Bulbigung und Unterwerfung ber Bafallen an. Und als er feine Bogte und Richter ernannt und ein-

gesetht hatte, kehrte er nach Bersten gurud. Sier schweigt bas Buch von ihm und seinen Thaten und kehrt zu Rettanebus zurud, bem Bater Alexanders, ber fich verkleibet (en capinaige) aus Aenpten extfernt batte.

# COMMENT NETTANEBUS EST ASSIS DEVANT LA ROYNE OLIMPIAS, ET PARLE A LUI.

Als Nettanebus fich von Aegypten entfernt batte, ging er in ein Land, bas man Beluftum nennt; von bort begab er fich nach Aethiopien und fleibete fich in meife Seibe (blanc samit), wie es bie Propheten von Aeghpten thun. Und fo befleibet ging er ins Ronigreich Macebonien und verweilte bort lange Beit, ohne von Semanden erfannt zu fein. Und Alle, die bei ibm Rath fuchten, führte er auf bie rechte Babrte (avoioit) und weiffagte ihnen, mas fommen werbe.

Und zu biefer Beit mar in Macedonien ein tapferer und kuhner König; aber er war gar graufam und farg. Diefer König hieß Philipp. Und zu ber Zeit, als Rettanebus in den Palaft kam, war König Bhilipp in ben Arteg gezogen gegen einen König, ber fein Nachbar war und mehrmals feinem Reiche großen Schaben gus gefügt hatte. Während (en ce temporal temps) Abiliph in dem Lande mar, das ich euch gefagt habe, tam Retta-nebus in eine Stadt, wo die Frau des Konigs Bhilipp war, welche Olimpias hieß. Als er vernahm, daß die Königin sich dort aushielt, ging er alsbald in ihren Valast, kam vor sie und grüßte sie und sprach zu ihr folgendes: "Ich gruße Dich, Königin von Macedonien." Und er würdigte (doigna) sie nicht, sie Dame zu nennen. Die Königin antwortete: "Es scheint mir, daß Du ein Meister und ein ägyptischer Weiser bift. Eritt naber, und fete Dich, Du bift willsommen." Nettanebus setzte fich vor die Königin und fagte zu ihr: "Dein könig-liches Wort ift sehr gut, da Du mich einen Aegyptier genannt hast; benn die Aegyptier sind so weise, daß sie Träume auslegen und den Gesang der Bögel verstehen und die Stimmen (glatissement) aller Thiere und bie Sebeimniffe beutlich erfennen und Dinge offenbaren, bie ben Menfchen begegnen follen von ihrer Geburt an. Und ich, ber ich von feinem Sinne bin und alle biefe Dinge verstebe, werbe unter ben weisen Megyptiern wie

ein Prophet und Göttlicher (à divin) angesehen."
Und als er dies gesagt hatte, betrachtete er die Königin sehr ausmerksam. Und die Königin wunderte sich
sehr, warum er sie so starr ansehe. Sie sagte: "Meister,
was denkest Du, daß Du mich so starr anschaueste"
Rettanebus antwortete: "Ich erinnere mich schöner Ant=
worten der Götter, durch welche mir der Besehl gewor=
ben, die Königinnen zu betrachten." Und indem er
dies sagte, zog er aus seinem Busen eine Tasel von
Nessing, die sehr reich vergoldet und versilbert war.

In biefer Tafel batte er zwei Birkel. In bem erften Birtel waren bie 12 Intelligengen enthalten, b. b. bie 12 Erfenntniffe (les XII intelligences, c'est assavoir les XII entendemens). Auf bem zweiten Birtel war Die Sonne und ber Mond. Drauf öffnete er ein Ratt den von Elfenbein; barque gog er einen glangenben Stern, burch ben man bie Rativität und bie Geburt ftunde der Menfchen erfuhr, und bann nahm er gefchnittene Steine heraus, Die ben 7 Sternen gebotten qui sont mises à garder. Als die Königin das alles gefeben hatte, fagte fle zu ihm: "Meifter, wenn Du willft, bag ich an bie Dinge glaube, bie Du mir gezeigt baft, fo fage mir bas Jahr, ben Monat, bie Boche, ben Tag und bie Stunde ber Geburt bes Ronigs." Rettanebus begann mit Gulfe ber Arithmetif bas Jahr u. ber Beburt bes Ronigs auszurechnen. Er fagte es ibr und forberte fie auf, ob fie noch etwas anderes boren wolle. "Ich will, fagte fle, bag Du mir fageft, ob ber Ronig, mann er aus bem Rriege gurudfebrt, mich verftoken und eine andere beirathen wird."

Ich breche hier ab, um nicht die ekle Geschichte der Bezauberung noch einmal zu bringen. Zudem stimmt sie oft Wort für Wort mit dem griechischen Roman überein; höchstens sind hier und da kurze erbauliche Bemerkungen eingeschoben, wie: En telle maniere su la royne Olimpias deceue. qui cuida estre grosse de Dieu et su de homme. Eine Einschaltung sindet sich nach der Traumerscheinung des Seehabichts bei Philipp, die unser Pseud. Kall. nicht hat, dagegen Pseudse Gorionides II, 11.: Ne demoura gueres apres, que le roi Philippe prist jour de bataille. Si apparut ung dragon qui aloit devant lui et ocioit ses ennemis vaincus (vgl. Ps. K. I, 9). Bei der Geschichte mit dem Ei (Ps. K. I, 11) ist nach en yssi un petit serpent

ber Zusat: Et l'oef devint entier comme devant. Das hindert den Autor aber nicht, den Drachen dennoch den Kopf wieder in das Ei stecken zu lassen. Die Anstalten vor der Geburt sind kurz beschrieben; dagegen heißt es von den Zeichen: Et quant li ensens chey (siel) sur terre, et la terra croulla, et soudra tonnoirie, et signes grans furent veus par tout le monde. La noif (Schnet) meslee avec gresil (Hagel) chey du ciel et ouvry le terre comme des pierres. La nuit targa à venir et celle fu plus longue des autres. Nachdem Philippus das Kind angenommen, heißt es: Maintenant les dames de leans prindrent l'ensfant et le nourirent par grant diligence. Ob in dem Worte leans nicht die Lanike bes Bf. K. (I, 13) stedt? Wie es Olympias bange wird, weil Philippus über Alexanders Unabnlichkeit klagt, und sie ben Nettanebus befragt, ift die Erzählung beutlicher, als bei Bf. R. (I, 14) und Lambert. Es heißt: Nectanebuz commença à compter par l'art d'arimestique l'eure en laquelle le roy avoit ce dit, et dist: "roine, sa pensee est bonne et necte envers toy; mais le soleil adonc regardoit une estoille, qui dessevroit sa voulente en toy." Quant Alixandre oy ce, luy dist: "pere, celle estoille que tu comptes, appert-elle ou ciel?" Nectanebuz lui dist: monstrer?" "Suy moy, dist Nectanebuz, quand elle sera montee, hors de la cite, et je la vous monstrerey." Alixandre dist: "Et ton estat peuz tu congnoistre?" "Oyl bien." "Ceste chose est bonne et je la desire à savoir. Et scez tu le terme quant tu dois mourir?" Nectanebuz di: "Je scay bien que je doy estre occis de mon filz." Et quant ce vint à la nuit, Alixandre et Nectanebuz s'en yssirent de la cite, et vindrent dessus le fosse qui estoit grant et parsent, et advironnant les murs de la cite. Quant la furent là venus, Nectanebuz lui dist: "Filz, regardes

les estoilles, et vey l'esteille de Hercules comme elle est triste, et l'estoille de Mercurius et l'estoille de Jovis est plus resplendissant. Ainsi qu'il regardelt contremont, Alixandre vint plus pres de lui, et se lanca vers lui et la (le) hert et le gecta dedans le fosse, si que il le dafroissa tout, et lui dist: "Viellart, ainsi afiert il que tu meures quant il ne souffist mie de savoir les choses, mais veulx jugier les secres celestiaulx, telz que nulz sages ne s'en doit entremectre." Nectanebuz respondy: "Je savois bien que ce me devoit avenir, et ne te dis-je que je devoie estre occis de mon filz ? Certes, dist Nectanebus, mon filz es tu." Et ce disant il trespassa etc.

Im Allgemeinen scheint sich, nach biesem Stude zu urtheilen, die Erzählung in dieser Sandschrift ziemlich genau ans Original zu halten. Die Unterredung der ägyptischen Großen ift ein nicht unintereffanter Jusat, wie benn überhaupt in den Reden mehr die Zeit der Absassung der französischen Geschichte hervorleuchtet.

Die kurze Brobe aus ber Handschrift Nr. 7504, in welcher erzählt wird, wie Alexander zum Ritter gemacht, ber Bucephalus dem König gebracht und von Alexander gebändigt wird, setze ich gang hierber.

Por ce que chascuns hom, de tant qu'il est en plus grant offise et en plus digne, se doyt plus travailler d'avancier son pris et son henor, à se que la dignete soit bien enploiee en lui et qu'il soyt dignes d'avoyr meillor: si s'apensa li roys Phelippes que Alyxandre estoit bien d'age por estre chevaliers. Si l'apella et li dist: "Fiz Alixandres, per ce que je "voy que tu es bien en aage de faire consistre ton "pris et ta valor, et que miaus sereyent les euvres "prissies, se tn es chevaliers que escuier, si te "voillie faire chevalier, cil te semble bien."

"Sertes, sire, dist Alixandres, illa ja grant piesse "que je le desiray. Mais per ce qu'il n'affert mis wh eathait d'emprendre si grant baudor come d'aveneur son pere, pur ce me vos en est venue. Si le meray, quant à vos plaira."

Au lendemain fist li roys Phelippe Alixandre chevaller et plusur autres gentis homes qui avoient este noris aveuc Alixandres. Li fu la feste moult grant en la cite; par por ce qu'il lor sembloyt que Alixandres estoit home por monter en grant pris. Si ce travailla chascuns endroyt soy de lui henorer de teut son poeyr.

Bi avint celul jor que uns grant princes de Capadouse si manda au roy Phelippe un grant cheval sauvage qui estoit de mout grant pooyr et estoit trop beaus. Li chevaus estoit lies de toutes pars de chaenes de fer. Car il mangoit toute la gent qu'il poolt atendre. Li chevaus avoit nom Busifel, et avoit trois cornes, comme de tor marin. Quant li roys Phelippes vit le cheval et ot avise la grant beaute de lui, si dist à ses ministres: "Receves ce "cheval, et le metes en une grant quage de fer, et "illeuc l'encloys, et les robeors et les larons qui "seront jugies par loy à morir soient baillies à se "cheval por mangier." Et il si fu fait, com li roys le comanda.

Celle nuit songa li roys que une voys li disoit que cil qui chevaucheroit se cheval regneroit en son rengne apres sa mort. Et por ce avoit li roys Phelippes grant fiance à savoir le fait de son rengne par sel cheval. Et il ne tarsa gayre longuement après, que Alixandres, qui estoit fort et hardis et mout sages de son aage, si passoit un jor par devant le leus ou ces chevaus estoit enclos, et vit gissant devant lui les mains et les pies de ceaus qu'il avoit mangie. Dont il s'emerveilla mout. Si mist sa main dedens le treillis por aerdre le cheval par le cornes; et li chevaus maintenant extendi le

col et ploia les jambes, et s'encligna vers Alixandre et regarda. Et Alixandres qui conut la volunte des cheval, ovri les portes de la quage et entra dedens; et commensa à grater le cheval sur le dos. Et tout susi come li chiens blandit son sengnor, ensi se humeliot vers Alixandre.

Quant Alixandres vit se, si li osta les chaenes et monta sus et l'ala chevauchant par la cort. Quant li roys Phelippes le vit, si li dist: "Fiz Alixandres, por conoys-je tous les respons de Dieu en Dieu. "Par ore say-je bien que tu doys regner apres "ma mort." — Alixandres li dist: "Peres, puisque "si doyt estre, dones moy chevaus, deniers et gent, "dont je puisse desormais defendre votre." — Ly roi Phelippe respondy: "Pren mille chevaliers et XI mille cicles d'or et teus gens con tu voudras."

## VII.

# Der französische Prosa: Noman.

(Mussug aus: Histoire du noble et très-vaillant roy Alexandre-le-Grand, jadis roy et seigneur de tout le monde, avec les grandes prouesces qu'il a faites en son temps. Paris chez Bonfonds, sans date.)

# Vorbemerkung.

Ich lasse hier die genaue Inhaltsanzeige von einem der ältesten französischen gedruckten Prosa-Romane folgen, der wahrscheinlich der von Gräße mit geringer Abweichung im Titel citiet erste ist und zum zweiten Male in Lyon ohne Angade des Jahre, zum dritten und vierten Male 1552 u. 79 ebendaselbst gedruck worden. Die Inhaltsanzeige ist von Dr. Philippi gemacht in: Archiv für das Studium der neneren Sprachen und Literatum versich u. Biehoss. Elberfeld, Jahrgang 1846. Ar. I. S. 284—363.

# Histoire du noble et très vaillant roy Alexandre - le - Grand.

Macebonien bieg in ben alteften Beiten Maty, und wurde nach Macebonicon, einem Entel Deutalions, Macedonien genaunt. Die Grenzen bes Reichs gingen im Orient bis ju ber Gegend, bie man Barma nennt. Ronige bes Landes maren : Thelegon, Bater bes Belben Defteron, ber im trojanifchen Rriege fampfte; ferner Dpius, mabrent beffen Regierung ber Ronig Darans, burch einen Drafelipruch aufgeregt, einen Eroberunge= jug in bas Land machte. Spater regirte Buibimus, biefem folgte Barbeleon, ber im Sterben erflarte, bag et Argeolon gebeißen babe. Sein Sohn war Bhilipp, ber jung ftarb und bie Berrichaft Europas feinem Sohn Alixander hinterließ. Es gab damals einen Rrieg gegen Die Bolfer von Frace und Beleric. Das Bolf von Deleric erneute feinen Angriff auf Die Macebonier, ba es borte, bag biefe ein Rind gum Ronige batten. Buerft hatte es guten Erfolg, bann aber murbe es gefchlagen, da die Macedonier den fleinen Alixander aus der Wiege und ihn mit fich in bas Treffen führten. Rach biefem Alixander herrfebte Bhilipp Ampcas, berubmt burch feine und feines Cobnes Alixander Tapfer feit. Rachdem biefer alle Feinde feines Landes beftegt batte, folgte ibm fein Sobn Alixander, und barauf tam die Regierung an Ampcas, Entel bes Menetan. Diefer batte mit feiner Gattin Gurybice brei Gohne: Alirander, Barbelion und Bhilipp, welcher lettere Bater Miranbers bes Großen ift. Der junge Alixander brachte brei Jahre in Theben zu, mo er fich für bie noble chevalerie ausbilbete. Diefes ergablt Baffavimus, ber ein Raifer und meifer Bhilosoph mar. Als Philipp fab, bag er nicht allen feinen Reinden wiberfteben tonne, veralich er fich mit einigen und befriegte bie anbern, besonders bie Athener. Rachbem er biefe burch Gewalt und Lift übermaltigt batte, gab er ihnen, ohne Lofegelb zu forbern. ibre Freiheit mieber. Dann ging er gegen bas Bolt von Spre und nahm bie Stadt Bariffen. Nachdem er viele Siege errungen batte, beiratete er bie Olimpias. Tods ter bes Konigs Reptalin von Meloften. Diefes gefcab auf ben Rath bes Sarraba, Onfels ber Olimpias, ber burch biefe Berbinbung herrschaft über ganber gu ge winnen ftrebte. Nachbem Philipp bie Athener und Die Arcaffeffere unter bem Ronige Arufte unterworfen batte. ftarb er im Auslande. Solches erzählt Droffus.

Hier erst wird mit folgenden Worten die Geschichte Alexanders eingeleitet: Bruce ein Jakobiner Monch, "qui schercha toutes les histoires du monde," fagt, Rectanabus, König von Aegypten, habe in Gestalt eines Draschen mit Olimpias ben Alixander gezeugt.

Die Geschichte Aliranders beginnt erst im zweiten Rapitel, welches solgende Ueberschrift sührt: Cy commence le livre du bon roy Alixandre, qui sut sitz de Nectanadus qui jadis sut roy Degypte et de la Reyne Olimpias qui estoit semme a Philippe roy de Macedone, lequel roy Alixandre conquist tout le monde, comme vous pourrez voir et ouyr cy apres.

Netianabus, König von Aegypten, da ihm ber Arieg von Seiten bes Arcassessers, Königs ber Berser, angesagt war, benutt seine Seherkünste, um ben Ausgang bes Arieges zu ersahren, und da er bemerkte daß dieser ungünstig für die Aegypter und gläcklich für die Berser sein würde, so entstoch er, nachdem sein Barbier, Philipp, ihm Bart und Kopf zugestutt hatte, heimlich mit allen

Erforberniffen eines Bauberers. Die Aegupter, ba fie ihren Konig vermiffen, versammeln fich und find, we= nigftens zum Theil, geneigt, fich einen anbern Berrn, ber fie gegen ben Feind beschüten tonne, zu ermablen; ba verfundet ihnen ein Serabhim, Rectanabus babe aus Furcht por Arcaffeffere fein Land verlaffen und merbe in verjungter Bestalt in baffelbe gurudtehren. Gobalb Die Aegypter Diefes gebort hatten, liegen fie bem Rettanabus zu Ehren ein Bilb von ichwarzem Marmor verfertigen, an beffen guß fie bie Borte bes Geraphims festen. Darauf ernannten fle einen Ritter, Bararabion, ber eine Berfammlung halten follte, in ber burch Berathung ein Entschluß über bas, mas zu thun fei, gefaßt wurde. In einer Rebe erklart er, es fei ber Bille-Bottes, fle eine Beit ohne rechtmäßigen Berrn ju laffen; fle wollten baber bem Mectanabus treu bleiben, fich aber für die Zeit feiner Abmefenheit bem Berfertonig unter= werfen. Bu biefem 3mede murbe an biefen eine Befandtichaft gefchict, Die ibm bie Schluffel ber Feftungen übergab. Er nahm fle an, legte Befagungen in ihre Stabte, feste feine Burgvögte und Bachter (chastlains et baillifz) ein und fehrte nach Berfien gurud.

Indessen war Nectanabus nach Macedonien gereist, wo er die Olimpias allein traf, da Philipp auf einem Feldzuge begriffen war. Durch viele Beweise seiner Bahrssagefunst erward er sich in dem Grade ihre Gunst, daß sie ihm in ihrem Palaste ein Lager bereiten ließ. In Gestalt eines Drachens verwandelt erzeugte er hier mit derselben den Alixander; aber er trug Sorge, daß zu berselben Zeit Philipp einen Traum hatte, der ihm verstundet, daß seine Gattin von Jupiter Ammon geschwänsgert sei und einen Held gebären werde, der große Siege

im Morgenland erfampfen wurbe.

Rachbem Philipp jest gludlich gegen feine Feinbe gefampft hatte, tehrte er in bie Geimath zurud, und ba feine Gattin ihm entgegenzog, erkannte er ihren Buftanb; aber er gurnte ihr nicht, fonbern erffarte ihr, baf ft pon einem Gette gelitten, was fie gelitten babe.

Bald barauf, nach manchem geschehenen Wunder und nach Erscheinung besselben Drachens, den auch Philips im Traume gesehen hatte, gebar sie unter Donner, Bly und hagel und indem die Nacht einzutreten zögent und länger dauerte als gewähnliche Nächte, einen Ansben. Philipp aber erklärte, daß er ihn aufziehen wolkt wie seinen Sohn und daß er mit Namen Alirander heißen solle, so wie der Sohn, den er mit einer andem Gattin hätte. Alirander aber glich weder seinem Bain, noch seiner Nutter, sondern seine Haare waren wie die eines Löwen, seine Augen waren groß, glänzend und eins verschieden von dem andern, denn das eine warschwarz, das andere grün, und ihr Blick war scharf wit der eines Löwen.

Als Alirander alt genug war, um feine Studien p beginnen, gab ber Ronig ibm andere Rinder zu Genoffen, Die er balb in allen Dingen, in Renntniffen, in ber Rebe, wie in Gewandtheit und Rraft bes Rorpers über traf, fo bag, ale er zwölf Sahr alt mar, er icon wa Ariftoteles Die fieben Runfte erfernte. In allen Dingen freute fich fein Bater, Bhilipp, über ibn ; mur bas be txubte ibn, bağ er ibm nicht abnlich fabe. Diimbid, Die biefen Grund feines Rummers erfannte, theilte ibn bem Rectanabus mit, ber ihn bem Ginfluffe eines Sterns aufdrieb und bem Alixanber, auf beffen Bitte, verfprad, ibm bemfelben mabrent ber Racht zu zeigen. Bu biefen Awede gingen fie jufammen aus ber Stabt; aber wah rend Rectanabus bem jungen Aliranber mehrere Ge ftirne erflart, ftogt biefer ibn in einen Graben, indem er ihm guruft: "Greis, fo mußt bu fterben, weil es bir nicht genugt, bie irbifchen Dinge gu wiffen, fonbern be auch bie himmlifchen Gebeimniffe beurtheilen willft, in bie fich fein Sterblicher mifchen foll." Mectanabus fliebt, indem er fich auf feine eigene Beiffagung beruft, baf er durch seinen eigenen Sohn umkommen mußte und Alixander für seinen Sohn erklärt. Hierauf trägt Alixanzder den Leichnam des Nectanabus in den Balast, wer Olimpias gleichfalls den Verstorbenen für den Vaiser ihres Sohnes erklärt, der ihr jeht, weil ste ihm die Bahrheit bisher verdorgen habe, die Schuld des Morzdes beimist. Olimpias sorgt für ein ehrenvolles Bes gröbniß des Nectanabus.

Philipp bietet setzt seinem Sohn an, ihn zum Ritter michtagen, welches dieser mit Freuden annimmt. Zu bieser Feierlichkeit werden viele Ritter und Ebelleute und manche seiner Altersgenoffen eingeladen, und alle beeisetten sich, Alixander, bessen künftige Größe sie erkanneten, Ehre zu erweisen.

Nach einiger Zeit schickte ein Fürst von Capadozien bem König Philipp zum Geschenk ein wildes Pferd von gwer Gute; es hieß Bucifal und war überall mit eisternen Ketten gebunden, benn sonst hatte es alle Menssen gefressen, die es erreichen konnte, und auf dem Lopf hatte es hörner.

Der Bucifal wurde eingeschlossen und es wurden ihm die zum Tode verurtheilten Berbrecher vorgeworfen. die et tödtete und verzehrte. Einst trat Alixander an seinem Käsig hinan, stedte seinen Arm durch das Gitter bessels den und ergriff das Pferd bei den Hörnern. Dieses seite sich nicht gegen ihn zur Wehr, sondern streckte dem hals vor, beugte die Anie und neigte sich vor ihm, insem es ihn anblickte. Da öffnete Alixander den Käsig, sette sich auf das Pferd und ritt an Philipps Hof. Philipp, indem er ihn erblickte, erklärte sogleich, das bezienige, der den Bucifal ritte, ihm in der Regierung sich würde. "Wenn dem so ist," sagt Alixander, "so sib mir Pferde und Leute, mit denen ich künftig dein Reich vertheibigen kann." Der König Philipp antworzte ihm: "Nimm mein Pferd Bucisal und vierzigtaussend

golbene Spangen (corolos d'or) und nimm von meinm Leuten diejenigen, die du willst."

Bu biefer Beit entftand ein 3wift gwifchen Philipp von Macebonien und Nicolas, bem Konige ber Dvibier, ber einen Tribut von Bhilipp verlangte und behauptete. bag er einen Theil feiner Lanber von ihm gum Lehn babe. Gemabre er ibm nicht, mas ibm gebubre, fo murbe er ibn mit Rrieg übergieben. Als Alixander Diefes er fubr, erbat er fich von feinem Bater bie Erlaubnig, Diese Angelegenheit zu beenden; ju biefem 3mede jog er mit feinem Freunde, bem Philosophen Cobeftion, bem Dicolas entaggen und fucte ibn zu einem Bertrage au bewegen; als biefer aber fich nicht nachgiebig zeigte und feine Bermittelung verschmähte, fo murbe ein Sag gur Schlacht bestimmt und beibe Theile rufteten ibre Beere, Am Morgen begann ber Rampf und bauerte mit ber arbfiten Beftigfeit bis zum Mittag, mo Alixander auf ben Micolas ftief. ibn tobtete, fein Beer in Die Rlucht folug und fich feiner Rrone bemachtigte. Um Sage feiner Rudfebr feierte Philipp bas Feft feiner Bermablung mit einer neuen Gemablin, Caliopater, nachbem er bie Olimpias verfchmabt hatte. Alixander überreichte ibm bie Beichen feines erften Sieges, aber mit Bormurfen über bie Behandlung feiner Mutter. Da erflarte Lucas, ber Ronig wurde mit Caliopater einen Gobn gengen, ber ihm abnlich fein und nach ihm regieren murbe. Als Allirander biefes borte, ergrimmte er und warf mit einer Lange gegen ben Lycas, bag er tobt nieberfiel. Bei bie fem Unblid gog Philipp fein Schwerdt, um feinen Sobn bamit zu treffen; aber inbem er auf ihn zufturgen wollte, fiel er nieber und bas Schwert flog aus feinen Banben. Durch biefen Borfall war bie Bochzeit geftort und Bhilipp mußte fich frank zu Bett legen. Wenige Tage barauf begab fich Alirander zu ihm und fprach: "Bhilipp, bas Befet will nicht, bag ich bich bet beinem Ramen nenne, baber fbreche ich nicht zu bir wie ein Sobn zum Bater,

sondern wie ein Freund: laß Gerechtigkeit beiner Gattin widerfahren, gegen die du schlecht gehandelt haft und gurne nicht über den Tod des Lycas, denn ich habe wohlgethan, ihn zu tödten. da es ihm nicht gebührte, solche Worte vor mir zu reden." Da er dies gesagt hatte, sugen beide an zu weinen. Alixander ging zur Olimpias und führte sie dem Philipp zu, und als dieser sie sah, umarmte er sie und versöhnte sich mit ihr.

Balb barauf kamen die Gesandten des Königs der Perser zum Philipp und verlangten von ihm den herskömmlichen Tribut; aber als Alixander ste sah, sagte er: "geht und sagt eurem Kaiser, daß, da Philipp keinen Sohn hatte, seine Henne Eier legte; nun aber habe er einen Sohn, darum sei seine Henne unfruchtbar (que quand Philippe naivait point filz sa geline couvait oeukz, desormais Philippe a siz pourquois sa geline e brehaigne)." Ueber diese Antwort erstaunt, zogen die Gesandten sort und melbeten sie ihrem Herrn. Zu derfelben Zeit kam die Nachricht, daß die Bewohner von Armenien sich gegen Philippe empört hätten; dieser schiedte seinen Sohn mit Heeresmacht gegen sie und schnell waren sie zum Gehorsam zurückgeführt und ihre Städte und Schlösser besetz.

Mahrend Alixanders Abwesenheit hatte Philipp einen anderen Kampf zu bestehen. Paufania, Sohn des Arasses, König von Bitinien, liebte Philipps Gemahlin und begehrte sie zur Ehe; zu diesem Zwecke sammelte er ein großes Geer und zog nach Egea. Als Philipp dieses ersuhr, zog er, durch Alixanders Abwesenheit mit dem Geere saft aller seiner Truppen entblößt, mit einer kleimen Schaar dem Feinde entgegen. Bon beiden Seiten wurde der Kampf mit der größten Tapferkeit geführt; da trasen um die Mittagestunde die beiden Kürsten selbst gegen einander und nach frästiger Gegenwehr unterlag Philipp, tödtlich verwundet, der Uebermacht seines Feindes. Die Macedonier, da sie ihren König fallen sahen,

verzweiselten an dem Siege und ergriffen die Flucht. Paufania ließ ste nicht verfolgen, sondern ritt, da er keinen seiner Feinde mehr sah, in die Stadt Lom, deren Thore offen standen und in deren Palast er Olimpias zu sinden hoffte. Aber sie hatte sich, mit Lebensmitteln versehen, in eine wohlbefestigte Burg gestüchtet und Paufania sah sich genöthigt, sie zu belagern.

Alixander, ber nach feinem über bie Armenier errungenen Siege einen Statthalter über fie eingefest bat, febrt nach Macebonien gurud und trifft bor ber Burg ein, in welcher man die Ronigin Olimpias befturmte. Die Mutter erfennt ben Cobn von fern und forbett ibn auf, fle zu befreien. Auch Baufania, ber fich icon in ber Stabt, bie bie Burg nmgab, befand, erfahrt balb bes jungen Belben Anfunft und reitet ihm fuhn entgegen; aber er fallt im 3weitampf und auch feine Leute werben geschlagen, getöbtet ober gefangen genommen. Nach errungenem Siege gieht Alexander nach bem Rampf plate, wo fein Bater gefallen ift und finbet ibn noch am Leben, aber feinem Ende nabe. Bei feinem Anblide weint er; aber als Philipp ibn bort, fpricht er: "Alixanber, nun fterbe ich mit Freuden, ba ich bich gefund weiß und bu meinen Tob geracht haft." Inbem er biefes fagt, gibt er feinen Beift auf. Alixander aber trauerte febr, forgte für ein ehrenvolles Begrabnig und fehrte gu feinem Balafte gurud, mo er feine Mutter troftete, wie & bem Gobn gebührte.

Benige Tage barauf hielt Alixander eine Berfamm: lung seiner Leute, in welcher er sie zu neuen Rämpsen vorbereitet. "Denn," sagte er, "die edelste Sache, die der Mensch unternehmen kann, ift, die Freiheit zu behaupten, die ihm die Natur verliehen hat, ober sie wieder zu erwerben, wenn er sie verloren hat." Daher solle kunstig alle Furcht weichen von Macedonien, Theffalien und Tacce (Thracien), denn er werde die Feinde dieser Länder unterwerfen. Dennoch bitten ihn die alten Krieger,

fle ben Maben bes Kampfes zu entheben und lieber bie Sunglinge, die diese leichter ertragen könnten, mit sich zu nehmen. Aber als Alixander ihnen erwiederte, daß Jünglinge zwar oft zu fterben wüßten, aber Greise die Dinge mit Ueberlegung aussuhrten, da unterwarfen sie sich seinem Willen und rufteten sich, mit ihm zu ziehen.

Es war Frühling, als Alixander den Geereszug anstrat und er felbst war damals zwanzig Jahr alt. Er kam zu einen Orte der Aragetes hieß, wo er einen Tempel sah, in welchem sich ein Idol befand, das die Einwohner des Landes Apolin nannten; Alixander opferte ihm, um von ihm einen Orafelspruch zu haben. Nachs dem der Briester des Tempels, welcher Virgines, d. i. im Griechischen Seraphin, heißt, ihm erklärt, daß der Tag nicht günstig sei, so kehrte er am andern Tage wieder, brachte sein Opfer und wurde von Apolin angerezdet: "O Hertules." "Du nennst mich Herkules, Apollo," sprach Alixander, "so ist deine Weisheit eitel." Er zog aus dem Tempel, unterwarf sich den Herrn des Landes, der Hylericus hieß und ging nach der Stadt Soslone, wo er sich zur Seefahrt nach Italien rüstete und bahin einschissfte.

Als die Grafen und Barone Aliranders Ankunft erfuhren, bewogen sie ihn, durch reiche Geschenke an Gold, Pferden und Jagdvögeln, vom Kampse gegen sie abzustehen und nach Afrika hinüberzusahren. Nachdem er Afrika unterworsen hatte, schiffte er sich wieder ein und gelangte zu einer Insel, Bictoms, und von da zu einer andern, welche nach dem Gotte Amon genannt war, von dem ihm Nectanabus geredet hatte. In der Rähe des Tempels des Amon sah er einen Hirch, auf den seine Leute, so wie er selber, vergeblich mit ihren Pfeilen schossen, und von der Zeit an wurde der Ort, wo sie den Hirch gesehen hatten, Sagitaire genannt. Darauf ging er in den Tempel des Amon und brachte ihm seine Opfergaben; bestieg dann wieder sein Schiff

und irrte auf dem Meere umber, bis er zum Königreich Aeg phten kam, an einen Ort, den man Loffotirin nennt, wo fünfzehn Städte und zwölf Flüffe waren, die da zusammenfloffen, wo Alixander opferte und die Göteter bat, ihm wahre Ruhe und alles was er begehrte zu verleihen. In derselben Nacht erschien ihm der Gott Seraphin im Traume und verfündete ihm auf seine Anfrage, wann er sterben würde, daß er nicht durch Gift, sondern nach vielen Mühen und Qualen umtommen wurde.

Best befahl Alixander, bag eine Stadt erbaut wurde, Die feinen Ramen truge; ber Ort berfelben aber murbe burch Bogel bezeichnet, Die mit Fifchen im Schnabel über bemfelben einberflogen. Diefes Beichen erflatten bie Briefter von Megnoten babin, daß die bier erbaute Stadt viele Menfchen ernahren murbe. Alixander, bieruber erfreut, ließ aus einem andern Orte Aegyptens Die Bebeine bes beiligen Bieronymus tommen und auf ber neuen Stadtmauer aufftellen, um burch bas Berbienft biefes beiligen Bropbeten bie Stadt gegen Schlangen und Rrofobille zu vertheibigen. Gang Acappten unterwarf fich ihm freiwillig; und er zog in ben Balaft ein, mo er bie fcmarge Statue bes Nectanabus erblicte, ben er für feinen Bater ertlärte und als folchen verehrte. Bon bort zog er nach Sprien, gegen Damas uub Gur: und als er biefe Stadt belagert batte, ichicfte er Boten gum Bifchof ber Juben von Sierufalem, ber Jaidus bieg. Da Zaibus Alixanders Ankunft erfuhr, ließ er alle Juben fich versammeln und befahl ibnen, brei Sage ju faften und zu beten; bann ging er, als Alixander beranrudte wie ber Beiland es ihm im Traume verordnet hatte, mit allen Brieftern, fammtlich in weißen Bewanbern, und mit vielem Bolf in feierlichem Aufzuge gu bem Plage Scopolus, von bem aus man Berufalem und ben Tempel überfeben fonnte und erwartete ben Rrieger. Ale biefer bie Briefter in ben weißen Gemanbern erblidte, ließ er feine Truppen gurud und ritt ihnen allein entgegen; und als er nahe bei ihnen war, stieg er von seinem Pferbe und verehrte ben Heiland. Da begrüßte das Bolf den Alixander und rief: "vivo Alixandre." Sest zog er in Jerusalem ein, wo er nach Anweisung des Bischofs dem Mosaischen Gesetz gemäß opferte und dann die Brophezeihung erfuhr, in der der Prophet Daniel ihm den Sieg über den Persertönig verhieß. Dafür erlaubte er den Juden nach ihrem Gesetz zu leben und erließ ihnen auf sieben Jahre den Tribut.

Einige Leute aus Sur, bie nach Eroberung biefer Stadt ben Banden Alixanders entfommen waren, mel-Deten feine Ankunft bem Daire (Darius), Ronig von Berften. Diefer befahl ihnen, in eine fteinerne Tafel fein Bilbnif zu ichneiben, und ba er es fab, verachtete er Alixander wegen feiner fleinen Geftalt und fandte ibm fogleich einen Boten mit einem Briefe, in welchem er ibn mit ber Sprache bes gröften Uebermuthe auffors berte, feine Eroberungsplane aufzugeben und in feine Beimath gurudzugieben. Diefen Brief erwiebert Alixan= ber, ber erft bie Befanbten freuzigen laffen wollte, bann aber begnabigte, mit einem fcheinbar bemutbigen, aber bochft fpottischen Schreiben, burch welches Darins aufs Meußerfte gereizt wird, fo daß er fogleich Aufgebote an feine Statthalter Copinus und Antiotus fenbet und fle aufforbert, ihm zu helfen, bas Rind Alixander zu guch= tigen, bamit er es in Burpur gebullt feiner Mutter Dlimpias zuschiden tonne. Da Die Statthalter ihm in ibrer Antwort von Alixanders Tapferkeit und Siegen ergablten und er erfuhr, daß Alirander ichon am Fluffe Grenique gelagert fei, fo fendet er ihm einen anbern Brief, in welchem er ihn auf fanftere Beife gur Rud= febr zu bereben fucht und einen Sanbichub voll Relfen= famen, ber ein Ginnbild feiner gablreichen Beere fein foll. Rachbem Alixander ben Brief gelefen, ftedt er ben-Samen in ben Dund, ift ibn auf und fagt: ich febe, bag bas Rriegsvolf biefes Lanbes zahlreich ift, aber es

ift auch wie biefer Samen. Babrent er noch fo fprach. famen andere Gefanbte aus Macebonien, Die ibm bie Radricht von Olimpias brachten, bag fie frant fei. Go: aleich ichicte Alixander bem Darius einen Brief, in bem er ibm bie Urfache feiner jetigen ichleunigen Abreife erflarte und balb wiebergufommen verfprach: qualeich überfanbte er ibm ftatt bes Relfenfamens Pfeffer, als Beichen, bag er ihm, wenn nicht an Babl, boch burd Die Beichaffenbeit feiner Rrieger überlegen fei. Bei feiner Ankunft in Macedonien fand Alixander feine Mutter ichon in ber Befferung, boch blieb er bei ibr, bie fle wieber von ihrem Lager aufgestanben mar und eilte bann wieber in fein Lager am Grenique gurud. Bier bielt er eine Versammlung, in welcher er vorschlug, bem Darius einen Abgeordneten ju fchiden, ber berlange, bag er fich unterwerfe, ober einen Tag gut Schlacht bestimme. In ber Racht barauf ericbien ibm im Traum ber Gott Amon, in Geftalt bes Merkur und in Macedonischem Gewande und ermabnte ibn. felbft als Gefandter jum Darius ju reiten, indem er ibm bagu feinen Sous versprach. Mit bem Borfage, bem Befehle zu geborden, ritt baber Alixander am andern Morgen, mit bem gurften Emenibus, ber gum Be fandten bestimmt worden war, aus, ließ benfelben, als fle am Fluffe Tigris angelangt maren, mit bem Befehle, bort feine Rudtehr abzumarten, gurud und ritt allein in Die Refibeng bes Darius. Diefer vermuthete nach feiner eblen haltung und Sprache, bag er nicht ber Befandte, für ben er fich ausgab, fondern Alixander felbft fei, aber führte ibn boch an feiner Rechten ben Balaft, wo er ibn ftattlich bewirtbete. Bei Safel bemerften bie Gafte, bag Alixander jebes Dal ben golbenen Becher, in welchem ber Munbichent ihm gu trinfen reichte, nachbem er ihn geleert hatte, einftedte und fagten biefes bem Darius, ber feinen Gaft um Die Urfache Diefes Berfahrens fragte. "Das ift." er:

wiebert Alixander, "fo ber Gebrauch in bem Saufe unferes Berrn, bag biejenigen, welche gur Mablgeit ein= geladen find, die Gerathe, aus benen fle trinfen, mit-nehmen, wenn fle wollen; aber biefer Gebrauch herricht unter euch nicht, baber will ich bie Becher bem Rellner wiedergeben." Babrend bie Fürften, Die gegenwartig maren, biefen Bebrauch lobten, erfannte einer berfelben. ber als Abaeordneter am Bofe Philipps gewefen mar, beutlich ben Alixander und erflarte biefes laut. ftand Alixander eilig auf, entriß einem Berfer, ber am Ausgange bes Gemachs ftand, eine Facel, bie er in ber hand trug, warf fich auf fein Pferb und entfam gludlich feinen Berfolgern, Die fich in ber Duntelheitber Racht verirrten. Babrend Darius noch Alixanbers That lobte, fturzte ploblich ein goldenes Bilbnif bes Ronias Cefare, bas fich am Enbe ber Tafel befand, gu Boben. hierdurch marb Darius in Born und Trauer perfest, ba er barin ein Sinnbild feines Sturges er= fannte. Alixanders Pferd fam im Fluffe, burch ben er reiten mußte, um; er felbft aber murbe von Emenibus gerettet und tam gludlich im Lager an. Um anbern Tage hielt er eine Rebe an feine Truppen und ruftete fich zur Schlacht; baffelbe that Darius. Diefer führte 40,000 Mann zu Bferbe und 200,000 Mann zu Fuß, Alirander rudte ihm mit nur 4500 Mann zu Bferde und 30,000 Mann ju Fuß jenseits bes Tigris entgegen und hatte 20 Schiffe auf bem Meere. Obgleich bie Perfer an Bahl überlegen waren, flegten boch bie Da= cebonier, ermuntert burch bas Beifpiel ber Tapferteit, bas Alixander ihnen gab; 40,000 Mann gu Fuß und zu Bferbe fielen auf ber Seite ber Berfer, auf ber Seite ber Macebonier nur 120 gu Pferbe und 110 gu Ruß. Rach Bestattung ber Tobten trieb Alirander von ben Fürften Spriens und Cappadociens einen Tribut ein, ber in 1000 Efelfellen, 1000 prachtigen Gemanbern und 1000 Bolfsfellen beftanb.

Darins schidt in feiner Roth zum Borus, Rönig von Indien, um Hulfe von ihm zu erbitten, die dieser ihm zwar sendet, ohne sedoch selbst in den Rampf zu ziehn, da Krankheit ihn daran verhindert. Alixander, der durch Kundschafter über den Marsch seines Feindes unterrichtet ift, weicht ihm aus und zieht aus dem Gebirge zu einer Stadt Namens Trace hinunter, neben welcher ein schöner Fluß Edmon vorbeisließt. Bom Juge erhitzt, badet er in demfelden, erkrankt und wird von seinem Arzte Philipp geheilt, dem er volles Bertrauen schent, ungeachtet eines verläumderischen Briefes, in welchem der Armenier Parmenon Philipp als Gifv mischer bezeichnet hatte.

Es kam endlich zu einer neuen Schlacht, in welcher ein Perfer in Macedonischer Rüftung sich dem Alixander nahte und ihn am Kopfe verwundete, aber von Alixander in Freiheit geseht wurde, sobald er sich als Persezu erkennen gegeben hatte. Auch Darius wurde in diesex Schlacht verwundet und sein Berlust an Truppen war bedeutend; es starben 30,000 Mann zu Fuß und 10,000 zu Pferde, während Alexander nur 140 (sept vingtz) Reiter und ebensoviel Mann Fußvolk versor. 40,000 Perser wurden zu Gefangenen gemacht und unter diesen die Mutter des Darius, seine Gattin, seine

Schweftern und zwei feiner Rinder.

Nach ersochtenem Siege gab Alexander einen Theil seiner Truppen dem Parmenon, welcher viele Städte und Burgen in seinem Namen in Besitz nahm. Darius aber versuchte durch einen Brief, in welchem er alle Schätz, die er hatte, zum Lösegeld bot, die Herausgabe seiner gefangenen Berwandten zu bewirken und den Alexander zum Rückzuge zu bewegen. Da er jedoch sah, daß dieses vergeblich sei, fandte er noch einmal zum Borus um Pülse und bat ihn, selbst mit seinen Teuppen in das Veld zu ziehen. Die Hülse sagte jener ihm zu und fandte ihm noch einmal 10,000 Reiter, aber sich selbst zu ihm

zu gesellen, erklarte er gegen beiber Chre, indem Darins allein hinreichen muffe, einen fo unbebeutenben Feind zu bestegen.

Alixander ruckte der Stadt, in der Darius war, entgegen und als er ihr so nahe war, daß er sie ersbliden konnte, befahl er seinen Kriegern, große Baumzweige abzuschneiden und sie hinter sich herzuziehen, damit der dadurch erregte Staub ihre geringe Anzahl größer erscheinen laffe. Seine Absicht wurde erreicht und die Perser waren bei diesem Anblick erstaunt. Als Alexan= ber noch funf lieues von ber Stadt entfernt mar, lief er ein Lager aufschlagen; Darius zog indef über ben Ligris und lagerte fich ihm zur Seite. Es kam zur Schlacht und wiederum war Alexander Sieger. Er gog über ben Flug und verweilte ben Binter in biefer Begenb. Sier waren fonft bie Ronige und Richter ber Berfer begraben morben; hier ließ er auch bie gefallenen Macedonier bestatten. Man fand bier viele golbene und filberne Statuen ber Konige, unter anbern eine von einem Könige von Affprien, bie aus einem einzigen Steine war, ben man amontice nannte, und ber fo burchfichtig war, bag man ben Leichnam barin liegen fah und genau erkennen konnte. Sier war auch ein Mars morthurm, in bem viele Leute eingeschloffen waren, Die, als sie Die Stimmen ber Menschen hörten, Alerander anriefen, der sie in Freiheit setzte und beschenkte. Darauf zog er mit seinem Heere nach Verfiopolus, wo viele Schätze aufgehäuft waren. Als Darius seine Ankunft ersuhr, ergriff er die Flucht und nahm zwei Better, Bifes und Barfarmes, mit fich, die ihn unterwegs banben, tobtlich verwundeten und bann bavon eilten. Als die Rachricht von Darius Ermordung zum Alexan= ber gelangte, trauerte er sehr und befahl, daß man erforsche, wer ihn getöbtet habe. Er selbst kam bald baranf an den Ort, wo ber verwundete Darius lag; bei seinem Anblid weinte er; flieg vom Bferbe, bebedte ibn. mit feinem eigenen Mantel, troftete ihn und ließ ihn auf eine feiner Schlöffer führen; aber ebe jener noch bafelbft anlangte, war er gestorben. Alexander forgte für feine ehrenvolle Bestattung und ließ bann an fammtliche Perfer ein Schreiben ergeben, in welchem er ihnen befahl, ihm ben Gib bes Gehorfams zu leiften. Durch bas Berfprechen, bie Morber bes Darius zu belohnen, erfuhr er bann, wer fle waren und ließ fle tobten; benn indem man Recht und Berechtigfeit übe, fonne man feinen Meineib begeben. Darauf beiratbete er Riffane, bie Tochter bes Darius, worüber alle Berfer, bie ibn jest wie einen Gott verebrien, erfreut maren. Aber Alexander trauerte barüber, bag man ibm gottliche Ehre erwies; benn, fagte er, er fei bem Berberben und bem Tobe ausgefest, wie alle Menichen. Darauf fdrieb er einen Brief an Olimpias, in bem er ihr feine bisberigen Siege und feine Bermablung melbete und gog bann mit Beginn bes Frublings, gur Eroberung Indiens aus. Den Perfern überließ er felbft bie Bahl eines Stattbaltere und beftatigte ben Muricue. Dheim bes Darius. als folden. Buerft jog er in bas Land Fremel, bann zu ben Artaniern und Pognolen und endlich zu ben Armeniern, die er, wie jene, befampfte und fich unterwarf.

Auf seinen Zügen fand Alexander ein menschenfressendes Bolk, bas er aus bem Often in den Norden verssetzt und zwischen zwei Gebirge, die fich auf sein Gebet zum heiland bis auf zwölf Fuß näherten, einsperrte. Die Namen der Gebirge waren Bromontoire und Lairent.

Dann unterwarf er sich das furchtbare Land Capis, von dem aus er nach Albanien zog, wo er viele Muhfeligkeiten zu bestehn hatte, durch die vielen Schlangen und Burmer, die seine Leute Nachts übersielen, und besonders durch ihre hunde, mit deren hülfe sie kämpsten und die Alexander nur dadurch unschäblich machte, daß er seinen Leuten befahl, Schweine in die Schlacht zu führen und burch biefe ben hunben Beschäftigung gu geben. Nachbem er bie Albanier beflegt und biefe ibm ein Gefchent mit einem Sunde gemacht hatten, ber in feiner Begenwart einen Lowen und einen Glephanten überwand, tehrte er in die Bufte gurud, mo die Sonne fo brennend war, bag bas in einem Becher frei aus= geftellte Baffer gu fieben anfing. Es entftanden Rrantbeiten unter feinen Rriegern, bie, ber vielen Buge über= bruffig, in bas Baterland gurudzutehren verlangten, aber balb burch eine Rebe Alexanders von ihrem Bor= baben abgebracht murben. Da Griechen wie Macedonier ichon entichloffen find, ihm ferner zu folgen, fommen Gefanbte vom Ronige Indiens mit einem Briefe, ber beginnt: Porus, Ronig Indiens an ben Dieb Alexan= ber," und ihn auf die grobfte Beife von feinem Rriege= juge abzuftebn ermahnt, indem er unter Undern baran erinnert, bag felbft Bacchus, ber Bater ber Götter, vergeblich versucht bat, Indien zu erobern.

Alexander erinnert seine über diesen Brief aufgebrachten Ritter daran, daß dieses nach Art der Barbaren geredet sei und Darius es auch nicht anders gemacht habe; "ste gleichen," sagt er, "den Bären, Affen
und andern Thieren ihres Landes, die gleichfalls ihrer Kraft vertrauen und doch durch den Geist schwacher Menschen bestegt werden." Darauf schickt er eine demuthige Erwiderung, in welcher er aber erklärt, daß er in seinem Borhaben beharre; und der Krieg beginnt.

Borus zieht mit 14,000 Mann, 80 Sichelwagen und 400 Elephanten, welche Thürme, in welchen 30 Mann Plat haben, auf ben Rücken tragen, in ben Kampf. Die Elephanten flößten ben Leuten Alexanders einen krofen Schreck ein; zu ihrer Abwehr ließ Alexander viele Statuen aus Blech, mit brennenden Kohlen gefüllt, auf Bagen gegen ben Feind führen und bewirkte durch die bite die Flucht der Elephanten. Wiederum war der Sieg auf Seiten der Macedonier, die jest in die haupt-

ftabt einrudten, wo fle prachtige Palafte und unglaublich viele Schabe fanben. Alexander trug bem Tholomes Bhilotas auf, ben Sieg zu verfolgen und ichidte einen Brief an Califtriba, Ronigin von Mazanien, in bem er pon ihr Unterwerfung und einen Tribut forbert und fie im Beigerungsfalle mit Rrieg bebroht. In ihrer Ant wort fucht bie Ronigin ibn von feinem Borbaben abgumenben, indem fle ibm theils bie von ber Ratur gefduste Lage ihrer Refibeng ichilbert, theils ihm vor ftellt, baf fle über ein Bolt von Beibern berriche, welche gu bestegen nicht ehrenvoll und von benen bestegt ju werben ichimpflich mare. (Bei biefer Belegenheit gibt ffe einige Rachrichten über bas Amagonenvolf.) Aber nachbem Alexander erflart bat, bag fein Entichlug unabanderlich fei, fcbictt fle ibm reichliche Gefchente und erklart fich fur feine Bunbesgenoffin, worauf fie, von ibm eingelaben, zu ibm ine Lager fommt und nach vielen Reftlichfeiten in ihr Land gurudfehrt.

Darauf erfährt Alexander, daß Borus viele Trup: ben in ber Bufte um fich versammelt babe und fic von Reuem gum Rriege rufte. Er macht fich baber mit feinem Beere auf, um ibn aufzusuchen; aber ebe er ibn finbet, bat er auf feinem Buge manche Rampfe mit Ungeheuern, befonders Drachen, ju bestehen und fommt burch ganber ungeftalteter Menfchen und riefenhafter Fledermaufe. In ber Schlacht mit Porus ift Alexander ber Ueberlegene und als endlich beibe Rubrer gegeneinander treffen, befchließen fle auf Borus Borichlag (benn Borus mar ein ftarfer Mann und verachtete bie fleine Beftalt Alexanders, bie nur brei Ellbogen boch mar) ben Sieg burch einen 3weifampf zu entfcheiben. Meranber tobtet ben Borus und gewinnt Die Reigung ber Inbier burch milbe Behandlung, bringt bem Beiland Dankopfer und errichtet an ber Stelle, wo fein Begner bestattet ift, eine Stadt, die er Gepugnorum nennt und bem Riefta übergibt, worauf er mit feinem Beere ab:

gieht und in eine Bufte gelangt, in ber er 12 Glen bobe Statuen findet, die er mit Gold ausfüllen läßt. Bon da gelangt er in eine hochgelegene Gegend, wohin bie Confiber in großer Babl fich gurudgezogen batten, bie er, 2000 Mann an ber Bahl, bestegte. Bier fand er auch die Bebeine bes Berfules und gog bann gu ben wilden Caten, Ariftiern, gu ben Bewohnern von Berfis und Sangatren, bestegte alle und fehrte wieder zu ben Confibern (bier Confito genannt) gurud, bie wieber 2000 Mann ftart waren und überwand fle. Nachbem er Gott Opfer gebracht bat, giebt er in bas Land ber Barapamenos und erobert biefe wie mehrere andere Stabte. Auf feinen fernern Bugen in Indien trifft er nun gunachft auf Boller wunderbarer Frauen von auferorbentlicher Große und verschiedenen Gigenschaften; Die einen find wild und haflich und ernahren fich von ber Sagb, andere find fcon, aber mit Bferbefügen und ibre Speife besteht allein in Blumen, wie ihr Getrant in Thau ber Rofen und Beilchen. Da Alexander einft einen alten Rrieger, von ber Mühfeligfeit bes Buges überwältigt, auf bem Wege liegen fieht, nimmt er ibn vor fich auf fein Pferb, lagt ihm bann ein Lager bereiten und forgt fur ibn bis gu feiner Genefung. Aber 500 Leute fommen por Ermudung um und er bat gegen Froft, Sonee und Regen ju fampfen, fo bag er Gott auf ben Anicen bittet, feine Leiben zu lindern, und bann feinen Bug nach bem Lande Ribrafte fortfest. Da ber Ronia Diefes Landes feine Anfunft erfahrt, fcbreibt er ibm, er moge von feiner Absicht, ihn zu befriegen, abstehn, ba er mit feinem Bolte nichts bes Kampfes Berthes befige; worauf Alexander antwortet, bag er nur gu ihm tom= men wolle, um feine Sitten fennen ju lernen und feinen Weg zu ihm fortfest. Er findet ein Bolf, bas nadenb gebt und in Boblen und Felfen wohnt, und auf feine Frage, wo fle bie Tobten beftatten, erbalt er bie Antwort, ba wo bie Lebenben weilen; benn

bem Rorper allein muffe gewiß hinreichen, was bem Rorper und ber Seele genuge. Darauf forbert er fie auf, ihm zu fagen, mas fle munichen; er wolle es ihnen gewähren. Sie erbitten fich Unfterblichfeit, und als er erflart, bag er als fterblicher Menich nicht im Stanbe fei, unfterblich zu machen, erwiebern fle ihm, warum er bann umberziehe, die Welt zu gerftoren, wenn er boch sterblich sei. "Das ift ber Wille ber göttlichen Borsehung," sagte Alexander. "Wie ihr seht, daß das Meer nur erregt wird, wenn ber Wind die Wogen treibt, fo vollstrede auch ich nur ben Billen Gottes und giebe umber, fo gern ich mich auch ausruhen mochte." Rad: bem er biefes Bolt verlaffen batte, tam er gum Fluffe Ephifon, über ben er wegen ber barin befindlichen Dpotaine (Sippopotamus), Sforvione und anderer Thiere nicht hinuberfeben tonnte; er gab baber einem Bewohner bes Landes, ber in einem Rabne gu ihm betuber: gefommen war, einen Brief an Lindimis, Ronig ber Brachamier, in bem er ihn bittet, ihn feine Beisheit fennen zu lehren; "benn wie ein Licht ein anderes ans gunden konne, ohne von feiner Belligkeit zu verlieren, fo könne auch ein weiser Mann ohne Berluft von fei-ner Beisheit mittheilen." Lindimis lobt ihn wegen feines Strebens und antwortet ihm fchriftlich, bag ihre Beisheit barin beftehe, ein einfaches, fculblofes und genugfames Leben zu führen.

Indem Alexander seine Züge fortsett, trifft er auf mehrere Riesen, von benen der zweite ihm den Bogel Phonix, sowie den Baum der Sonne und den des Mondes zeigt. Der erste Baum prophezeit ihm, er werde die Welt erobern, aber nicht wieder nach Macedonien zuräckehren; der andere verkündet ihm die Nähe seines Endes und daß er an Gist sterben werde. Hierauf kommt er zu einer Stadt, die ganz aus kostbaren Steinen ersbaut war und über die Siene Krau Caudasse Theopis herrsche, welche drei Sohne hatte; Caudaculus, Mars

cipius und Caraboc; ihr Land hieß Morte. Alexander ladet ste durch ein Schreiben ein, Theil zu nehmen an einem Opfer, das er im Gebirge bem Amon bringen werbe. Dieses schlägt fle ihm aus, ba fle dem Amon teine Macht zuschreibt, sondern Gott allein seine Siege geleitet habe; aber fle sendet ihm reiche Geschenke, worun-ter 200 Jungfrauen, womit Alexander sich begnugt und die er stattlich erwiedert. Darauf verhilft er dem alte-ften Sohne der Königin, indem er sich für seinen Felds-herrn Antigonus ausgibt, zu seiner Gemahlin, die ihm geraubt worben und folgt, immer für Antigonus gehal= ten, ber Aufforderung bes Prinzen, ihn zu feiner Mut-ter zu begleiten. Die Königin kommt ihm aus bem Schlosse entgegen und nimmt ihn prachtig auf; er findet in ihren Bugen Achnlichfeit mit feiner Mutter, Olim= in ihren Jügen Achnlichteit mit zeiner Mutter, Olimpias, und ist von ihrer Aufnahme entzückt. Aber sie
erkennt ihn, da sie sich schon früher ein Bildniß von
ihm verschafft hatte, und erklärt ihm, daß sie ihn jest
tödten lassen könne, wie er Porus, der Schwiegervater
ihres Sohnes Caradoc sei, umgebracht habe; sedoch
großmüthig schenkt sie ihm das Leben und ist ihm behülflich, unter Candaculus Begleitung ihren Palast
verlassen. Unterwegs erhält er eine Weissaung, daß er in Alexandrien sterben werbe und trennt fich bann von seinem Begleiter, bem er sich beim Abschied zu erkennen gibt.

Rachbem er noch ein Land wunderbarer Frauen durchzogen hatte, gelangte er zu dem Ende der Welt, da wo die Säulen des Gerkules stehn. und fand in der Rähe derselben eine Insel, wo Griechisch gesprochen wurde. Dann kam er zu den Esmardis Sebardis, die 20,000 Mann start gegen ihn kampsten und von ihm bestegt wurden, indem ihr König Calamus dem Alexander in die Hände fällt. Da Alexander ihn zu verbrennen droht, erwiedert er, daß er ihn noch sterden sehn werde. Bei der Belagerung seiner Stadt wird Alexander verwundet,

nimmt biefelbe aber ein und giebt von ba auf eine Infel, Die einem Ronig Ambria geborte, beffen Burg er gerftorte. Bon biefer Infel ging Alexander auf bas rothe Meer und von bort auf einen hoben Berg, auf bem er fich in einem Raften burch 16 Greife in ben Simmel tragen ließ. Nach gludlich beendigter Fahrt will er ben Brund bes Meeres fennen lernen, ju welchem 3med er fich ein großes glafernes Bebaltniß, bas mit Lampen erlenchtet ift, verfertigen läßt, mo er Ballfifche und viele andere Thiere entbeckt und babei fo viel Bunderbares fieht, bag er es feinem Menfchen ergablen will. "Belernt, fagte er, "babe er burch biefe Rabrt, weifer über Macedonien zu berrichen, benn er babe gefebn, baf Fifthe burch Rlugheit ihre Begner überwunden batten, Die fle burch Gewalt nicht bezwungen baben murben." Auf ben ferneren Bugen gelangt er zu ben Gelophen (Chkloben) von außerorbentlicher Größe, mit einem Auge auf ber Stirn. In Diefer Beit ftirbt fein Bferd Buce phalus, nachbem es einige Tage frank gemefen, gur großen Betrübniß Alexanders, ber im Tode feines Bfer bes bas Borgeichen feines eigenen Enbes erfennt. Rad: bem er eine Stadt gegrundet, bie er nach feinem Pferbe benannt bat, giebt er in ben Balaft, ber bem Ronig Exerces (Berres) gebort hatte und ber ibn burch feint Bracht in Erstaunen feste; in ihm befanden fich neben andern Mertwürdigfeiten bie weiffagenden Bogel Ga lender, Die vom Beiland bie Rraft, ben Tod vorauszu: fagen, erhalten hatten. Dann nahm er ohne Anftrengung Babulon ein, mo Gefandte aus allen Landern ber Belt feiner warteten, aus Frankreich, Spanien, Deutschland, England, Sigilien, Sarbinien und vielen anbern Infeln, um ibm ihre Unterwürfigfeit zu bezeugen. Alle brachten ibm Beschenke, Die Frangofen einen Schild, ben er an: nahm ale bas paffenbfte Gefchent ber tapferften Nation an ben tapferften Belben. Aus Babylon ichidte er einen Brief an feine Mutter und an feinen Lehrer Ariftoteles, in

bem er ihnen seine Thaten erzählte und anzeigte, daß er in Babyson sich als König der Welt werde krönen lassen. Aristoteles antwortete ihm und ermahnte ihn, seine tapsern Krieger würdig zu belohnen. In Babyson erhielt Alexander von seinem Astronomen die Weissagung seines nahen Endes auf Veranlassung der Geburt eines Kindes, dessen Kopf dem Alexander glich, dessen unterer Theil aber die Gestalt kämpsender Thiere hatte und dessen Mutter Alexander selbst für den Bater desselben erklätte

Bevor er stürbe, wollte Alexander sich aber zum Kaisser der Welt krönen lassen und sud zu diesem Feste die zahlreichen Fürsten ein, die Länder von ihm zum Lehn trugen. Auch nach Griechenland schickte er Briese, und seine Mutter war froh über die Nachrichten, die sie von ihm hörte, warnte ihn aber vor Antipater, der Herr von Lir war und vor dessen Kindern, Cassander und Iobas. Alexander lud daher auch den Antipater zu sich nach Babylon; dieser aber wagte nicht, der Einsadung zu solgen, sondern sandte nur seinen Sohn Cassander, dem er Gift mitgab, um Alexander damit zu vergisten. Dieser wird durch einen Traum gegen den Berräther gewarnt; Cassander aber, um nicht entdedt zu werden, beredet seinen Bruder Iobas, die That zu vollführen, der sich auch, obgleich er früher den Alexander geliebt und es daher von sich abgelehnt hatte, dazu entschloß, nachdem er ungerechter Weise von Alexander einen Schlag mit einem Stode auf den Kopf erhalten hatte.

Am Tage St. Croix, den 14. September im Jahr

Am Tage St. Croix, ben 14. September im Jahr nach Abam 4900, wurde die große Krönung gefeiert. Bei dem Mahle reicht Jobas dem Alexander den Giftsbecher; sobald wie dieser ihn geleert, fühlt er die hefstigken Schwerzen, aber zieht sich erst nachdem die Tassel aufgehoben ist in sein Gemach zurück, und von der heftigken Size gepeinigt, sucht er sich durch ein Bad im Euphrat zu kühlen. hier sieht ihn seine Gemahlin

Rogiane und bewegt ibn, aus bem Mule, in bem er lieber geftorben mare, wieber in fein Gemach gurudgufebren, mo er, in Gegenwart bes Jobas, feinem Rotar Simon fein Teftament biffirt. Er verordnet barin, bag man feinen Rorper in Megupten bestatte, bag Tholomeus fein Statthalter fein und fein Brab bewachen folle; bag ferner Rogiane's Rind, wenn es fein Gobn murbe, Raifer ber Welt merben folle. Tholomeus foll Ronig von Aegunten werben und Cleotur, Die Wittme Philipps, beirathen; Phalon foll Fürft von Gurie la mineur fein, Rothas von Seville, Philote von Deben, Sino von Sabtane, Antioconus, Sohn Philipps, von Frise la greigneur, Simon notoire von Capadoce und Bapaglome, Natur von Bolle und von Bauffe, mein Freund Caffenber von Carin, Mabanoc von Sige, Lonneurs be Lifte von Bonto, Philipp Daffridien von Boloveniffe, Seleucus Licorna von allen Schlöffern, bie Anthiocus gehört batten. Caffanber und Jobas, die Gobne bes Antipater, follen herren (seigneurs) und Richter fein über bie Bringen, Die wir eingefest haben in Inde la Bongeaque und Tiffiftis fei Fürft über bie Greife, Die zwischen ben beiben Bebirgen wohnen; Phietonage fei Fürft bis Eftalogue; Daias von Barapameurs am Berge Caffaft; Cautanias über Die Batrbans; Situs über Ironie; Itacorpus von Berften; Philipp über bie Itanier; Glicon über Babylon; Aute über Beleufe; Linote follen frei fein und fich felbft einen Fürften mablen, ber aber ein Greis fein muß.

Während Alexander sein Testament machte, farbte sich der himmel und es donnerte heftig, so daß die Griechen und Wacedonier erkannten, daß das Ende Alexanders nahe sei, sein Schloß mit Geschrei umringten und ihn zu sehen verlangten. Er ließ sich aus dem Balaft tragen und ermahnte sie, Friede untereinander zu halten, und auf ihre Frage, wer sie nach ihm besperrschen werde, antwortete er, berjenige, den sie zu seis

nem Nachfolger erwählen würden. Alle antworteten: wir wollen ben Perbucas. Darauf gab Alexander ihm bas Königreich Macedonien und empfahl ihm bringend bie Roziane. Dann ftarb er unter ber größten Trauer

ber Griechen im 32. Jahre feines Alters.

Sobald Alexander bestattet war, erhob sich ber Zwist unter seinen Nachfolgern; besonders heftig war der Kampf zwischen Berducas und Antigonus, die beide herren von Macedonien waren. Auch Olimpias mußte fliehen; aber, so schließt der Berfasser seinen kurzen und verwirrten Bericht über diese Kämpse der Nachfolger Alexanders, es wurde zu lang sein, alle die Schlachten zu erzählen, und daher mache er hier das Ende seiner Geschichte.

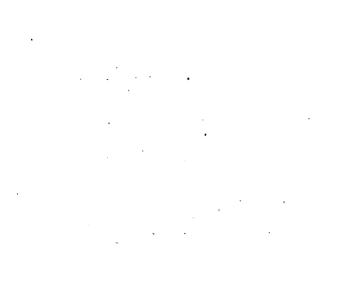

.

· ·.

#### VIII.

# Das englische Alexanderlied.

(Inhalt und Proben aus dem Kyng Alisaunder, gebruckt in: Metrical Romances etc., by Henry Weber I, 1—127. Lond, 1810.)

### Vorbemerkung.

Ich habe biefen Auszug um fo forgfältiger machen zu muffen geglaubt, ba er trot aller Berschiebenheit im Gang ber Geschicht und trot ber entschieben mittelalterlichen Farbung boch in ben Kunft ber Darftellung, fo wie in bem Schwung ber Poefie bem beutschen Gebichte unftreitig am nachften kommt.

## Kyng Alisaunder.

#### PART I

PROLOGUE: Moral.

(fiebe ihn vollständig in ben Anmerkungen, wo bie Ueberfehung beigegeben ift.)

Rapitel I. "Bor Alters haben Gelehrte biese Erbe passend eingetheilt und die Theile Europa, Afrika und Asia genannt; aber Asien ist so groß, als Europa und Afrika zusammen. Eben so haben Weise das Jahr in zwölf Abschnitte (foddyng Fadung) getheilt; der erste wurde März genannt ze. Sie stehen mit den Planeten in Berbindung. Einige sind kalt, andere heiß und aus den Planeten hat man vorbedeutende Beziehungen auf Land, Wasser, Wein, Korn und jeder Wechsel kann aus den Planeten erkannt werden. — Ihr mögt ertragen, wenn ich zuweilen wiederhole; jest werde ich nicht mehr davon sprechen; warum ich aber davon gesprochen, werdet ihr gleich hören. Viele Fürsten verstanden sonst die Kunst der Gestirne; aber einer von ihnen Reptanamous (später Neptanabus) war zugleich boshaft. Wenn ein Fürst ihn bekriegen wollte, sah er sogleich in die Sterne, machte Buppen von Wachs ze. und so bestegte er alle.

B. 91—428. Zuleht aber machten viele Könige, bie erzürnt waren über biefe Macht, ein Bündniß, wohl breißig, und besprachen seinen Cob." Sier wird nun

Alles erzählt, nur fürzer wie in Kallisth. und mit dem einzigen Umstand, daß König Philipp von Macedonien als Maister of that feide genannt wird. Neptanabus slieht, da er den Untergang in den Sternen gelesen und kommt nach Macedonien und benkt auf Rache, da Philipp sein Land zerstört hat. Er beginnt seine Künste.

Kapitel II. B. 139—234. Olympias, die ihr Gemahl Philipp während seiner Unternehmung nach Aegypten mit der Regierung betraut hat, begeht ein herrliches Fest. Bei diesem sieht sie Neptanabus und entbrennt in Liebe. Sie spricht mit ihm; er zieht sich verwirrt zurud.

"In biefer ichonen und luftigen Zeit wollte Olompias, bas icone Weib, ein reiches Geft machen, von Rittern und ebeln Damen, von Burgern und von Gauflern, und von Leuten jedweder Runft. Denn man faat im Rord und Gub: Beiber find immer feltfam; gar febr verlangen fle ibren iconen Rorper zu zeigen, ibr fcbones Saar, ihre fcone Gefichtsfarbe, um Lob und Breis au baben : Alles ift Thorheit, bei bem Simmelefonig! So that Dame Olympias, zu zeigen ihr ichones Untlis. Sie bieg Marfchal und Ritter ben Bug anordnen auf ber Stelle. Und Damen und Jungfrauen machten fic bereit auf allen Seiten, in fconer Rleidung, in verichiebener Gewandtheit; viele ba ritten in reicher Eracht. Ein Maulthier, all fo weiß wie Mild, mit einem Sattel von Gold, fcon mit Seibe, ward ber Ronigin gebracht, mit vielen Glodchen, von Gilber glangend, befeftigt an gestidten Trobbeln, bie bis jum Boben berab: bingen. Bormarts gogen fie mit ben Begleitern, taufenb Damen bes Befolges. Gin Sperber, bas mar eble Sitte, fo mar es an ber Ronigin Refte. Bier Trompeter bliefen por ihr, mancher Mann fniete an biefem Tage por ihr: bunbert und viel mehr, Alle bienten ihr gehorfam. Die ganze Stadt mar feftlich behangen, ber Dame Dlympias ju gefallen. Bofaunen, Sandpaufen, alle Art Mufif murbe

arbielt fir biele freie Dame. Außerhalb ber Stabt gings luftig gu. Da wurde aller Art Spiel angehoben; ba waren Ritter turnierend, ba waren Mabchen tangend. ba waren Rampfer fechtenb, von ihnen und anderen Rampfern murben Lomen gejagt, Baren gebest, Cber geftochen und Stiere niebergeschlagen. Die gange Stabt mar bebangen mit reichen Teppichen und Belgmerf ringsum. Dame Olympias unter biefer Menge ritt allein gang ohne Mantel; gang nacht bas Saupt, in einer Rrone, ritt fie burch bie gange Stadt. Ihr gelbes haar mar fon gefdmudt mit reichen Schnuren von gewirftem Bolbe, die bedecten fle ringeum gang bis auf ihre eble Taille. Leuchtend und icon mar ihr Antlig. Jebe Art Schonbeit war in ihr. Gelehrte und Laien gaben ihr ben Preis ber Schonheit auf ber gangen Belt. Repta= nabus fand an bem Weg, mit gebudtem Saupt, un= bebedt. Bon ihrer Schonheit hatte er ohne 3meifel großes Wunder gehört; auf fie ichaute er unverwandt und fle auf ihn fur und fur. Sie bemertte ibn unter bem Spiel, benn er mar nicht aus bem Lande. Sie fragte wer er fei in Baft; er war befturgt und verwirrt und bachte, wenn er mit feiner Ergablung gogere, fo möchte er für einen Dieb gehalten werben. Dame, fagte er, fei bu nicht unwillig, ich bin gekommen eidlich bie Babrbeit zu fagen. Sie mar erfchredt, bag er fagen möchte etwas, beffen fle fich ichamen mußte, und wollte nicht verweilen. Sie bachte mehr als fle fprach; weg ritt fle von ibm in großer Gile. Gie bachte, fle wollte ibn boren, wann fle beffere Duge batte."

Kapitel III. Gibt bie Bezauberung der Olympias, saft ganz übereinstimmend mit Jul. Walerius, und Pseudo-Kallisthenes I, 4—8, nur daß Mercur gras-grone gemannt wird, wosur Balerius den Smaragd sest, und Jupiter nur schone glänzend, während Valerius ihn dem aerinus lapis (Beryll) gleich macht. Auch hält Olympias (B. 323 ff.) das, was Nectanabus sagt, für Thorheit

und schwört by Adam and Eve, fie wolle es minnet glauben; außer wenn fle ben Gott im Traumt sche. Statt bes Gottes kommt ein Drache im Traum zu ihr.

Rapitel IV. B. 464-530. Die Konigin in Angk: Reptanabus beruhigt fie, jaubert bem Philipp einen Traum, ein Ganfehabicht fliebt eilig gu ibm und legt auf feinem Schoof ein Ei (venith) und breitet feine Alugel barüber; ein Drache friecht beraus; als ber ben Babicht fel, machte er fich auf an ben Blat, wo bie Ronigin wat und als er fle fand, blies er in ihren Dund einen Brant und nicht lange barauf fbrang ein Lowe aus ihrem Ro bel; ber Lowe eilte nach Often ohne bag ibm ein Thir widersteben konnte; ber Greif (Sabicht) murbe von ibm erichredt und wedte ben Ronig auf. Gin Babrfager, Abpron erflart: ber Sabicht fei Bhilipp felbft, bet Drache ein Sternbeuter ober ein Gott, ber bei ber Ronigin gelegen und ibr einen Simmelefobn gegeben habe; ber werbe Ronig über alle fein. - Diefe Gr gablung weicht febr von Bal. und Ralliftbenes ab. Dott erzählt nur Philipp feinen Traum, in bem auch nichts wot Thieren portommt. S. Bi. Rall. I. 8.

530-561 wird die Erscheinung bes Drachen bei bem Festmale erwähnt entsprechend bem Pf. Kall. I, 10; er verwandelt sich in einen Abler (anern-an eren, Aren) und fliegt davon zum himmel im Angesicht Aller.

562—604 entspricht dem Pfeudo-Kallisthenes 1, 11. Die Geschichte des Eies, aus dem ein Drache kriecht; jedoch legts hier ein Faste dem König nahe (vort eins Henne in seinen Schoof). Der Drache stirbt vor hist. The bryght sonne so hote hit schon, That the ay al to-coon (sich auslöste.) Die Erklärung ist ziemlich dieselbe, nut daß der Bergiftung namentlich Erwähnung geschieht.

605—647. Geburt Alexander's — Bseudo-Kallister nes I, 12 und 13. Die Stelle 607 Neptanadus bydall dis gynne (engine) deutet kurz an, was Pseudo-Kallister nes des Weiteren von dem aftrologischen Beginnen er

stifft. Beim zweiten Zuräufhalten neumt ber englische Dichter statt bes hämmlings bei Pf. Kall. bas Ainb, bus nun geboren würde a thyng nuwrente, Heved of evok broost of man, crop as best, ein elendes Wesen, Kopf vom hahn, Bruft vom Mann und Bauch wie ein Thier. Bou ben Zeichen bei seiner Geburt beist es:

Die Erbe bebte; bie Gee marb grun;

Die Sonne entzog all ihren Schein;

Der Mond verwandelte fich und wurde fcmars;

Der Donner machte manchen Rrach;

Der Tag wurde bunkel und die Nacht:

In Furcht und Trauer war jebermann.

Bei ber Geburt fagt Philipp gur Mutter

Du haft geboren einen fummervollen Sprößling (foder)!

Wenn er lebt, reitet und geht,

Wird er manchen Mann verwunden!

648—55. Meptanabus, erzürnt über die Worte Phislipp's, forgt für eine gute Wärterin. Das Wetter wurde schön und die Königin genas bald. Das Kind wurde ein fräftiger Jüngling. Now herith geste and gevith listnyng. Das übrige von Pfeudo-Kallisthenes I, 13, Beschreibung der Gestalt 20. feblt.

656—669. Alexander hatte zwölf Meister, der erste lehrte ihn gehen, der zweite die Kleider anziehen, der dritte Ballspielen, der vierte Anstand in allem, der fünfte seiten und reiten und sich im Bügel halten (an horsis bridel, bei Lampr. brottele, eigentlich Zügel); der siebente (sechste fehlt) lehrte ihn Grammatik und die steben Künste. Aristoteles war dies. Hierzu fügt er die Bersicherung:

This n'is nought ramaunce of skof;
A storie y-made of maistres wise;
Of this world they bar the prise.
Das ift feine zum Scherz erfundene Romanze,
Eine Geschichte gemacht von Meistern weise;
Von dieser Welt sie trugen das Lob.

Eine Unibielung auf bie beliebte Gefchichte ber fie-

ben weisen Meister. Es scheint, daß er oben a dosayn ein Duzend nur gesagt hat dem Reim child of mayn Kind der Stärke, zu Liebe. Man erkennt auch hier wie der den Geistlichen, der jene Geschichten als leichtfenig verwirft. Weber meint zwar mit Douce (f. HI, 295), der Dichter wolle sich nicht über jene Fabeln geringschätzig äußern; es liegt aber doch zu beutlich in dem ramaunce of skof.

670—81 Kein Jüngling im Lande war so fühn wie er im Fechten zu Fuß und zu Pferd, im Angreisen und Bertbeibigen, im Jagen und Kalkeniren 2c.

682—751. Geschichte bes Bucephal. und wie Ale rander ben Reptanab. töbtet (Pf.=R. I, 16 u. 17) mit bem Schluß: 752 f.

Soth hit is in al thyng, Of eovil lif comuth eovel eyndyng. So ifts in jedem Ding,

Bon ichlechtem Leben fommt ichlechtes Ende.

754—95. Der König, unschlüssig, ob er seinem Sohne Bhilipp ober Alexander das Reich geben soll, richtet seierliche Opfer zu und fragt den Gott. Antwort: wer den Bucephal. besteigen kann.

A vois him onswerde in on ymage:
"Kyng, thou hast a colt savage:
Who so may thereon skippe,
Beo hit Alisaundre or Phelipe,
He schal have kevery toun,
And after the beore the croune."
The Kyng herde wel this soun,
And so dude mony gentil baroun.
The Kyng to court went,
The children he of-sent.
Bulsifal neied so loude,
That hit schrillith into the cloude!
They wenten alle to the stable,
There hit was tyghed in, saun fable;

For a thousand pound of gold Phelip hit nyghen n'olde; Ac Alisaundre leop on his rugge, So a goldfynch doth on the hegge: Hit montheth and he let him gon, So of bowe doth the flon. Faste he sat, and huld the revne Up and doun he hit demeynith: And doth hit turne in yerdis levnthe. And aforced hit by streynthe. He was bote tweel yeir old. His dedis weore strong and bold. Feole at his lyghtyng there, Reverence they him bere; By that, hit was worthy thyng He was next crouned kyng. Eine Stimme antwortete ibm in einer Bilbfaule: "Ronig, bu baft ein wilbes Rullen : Wer barauf mag fpringen, Sei es Alexanber ober Bbilipb. Der foll haben jebe Stabt Und nach bir tragen Rrone." Der Ronig borte mobl biefen Ton Und fo that mancher eble Baron. Der König ging zu Sofe Die Rinder fendete er bin, Bucephal wieberte fo laut, Dag es fchrillte in die Wolfen. Sie gingen alle ju bem Stalle. In welchem es gefangen war, ohne Fabel; Für 1000 Pfund von Golb Bollte Philipp ihm nicht naben; -Aber Alexander fprang auf feinen Ruden, Bie ein Golbfint thut auf ber Bede: Es flieg und er ließ es gehn, Bie vom Bogen thut ber Pfeil.

Feft er fag und hielt bie Bagel Auf und ab er es leitete Und trieb es ber Lange nach an ber Erbe bin Und zwang es burch Strenge. Seine Bandlungen maren folg und fubn. Als er wieber berabftieg. Ebrte man ibn bod; Daber mar er ber murbige Und wurde gunachft gum Ronig gefront.

Ravitel V. B. 802 -839. Bei einem großen Sefte wird Alexander mit vielen gum Ritter gefchlagen, (aber-

einstimmend mit bem frang. Roman. S. 13 f.)

B. 840-994. Rampf bes Alexander mit Dicolaus. Bfeudo-Rallifthenes I, 18 u. 19. (febr abmeichand von biefem und Balerius, naber jufammentreffend mit bem frang. Roman. G. 15-44, nur piel furger, Gier beift Nicolaus Ronig von Rarthage, mabrent im frang. Roman roi de Cosaire, Rall, lagt Alexander ben Ricolaus, Cobn bes Ronigs von Acarnanien, bei Bifa im Bettrennen tobten.) Alexander beschließt feinen Bater an bem Reinbe Dicolaus zu racben; er ruft Alle, Die ibn lieben gufammen, ruftet fich gut und fabrt bin. Micolaus begegnet ibm bodmuthig und beleibigenb, fchilt ibn wegen feiner Geburt und fpeit ihm in's Untlit. (ebenfo Rallifthenes). Alexander ichmort ibm bas Saupt por bie Buge gu legen.

Rapitel VI. B. 920-995. Der Rampf beginnt; von beiben Seiten reiche Bewaffnung; auf beiben Seiten große Tapferfeit (on bothe halve in litel stounde Was mony knyght laid to grounde.) Endlich tommen Alexanber und Micolaus gufammen und Alexander feblagt bem Feinde bas Saupt ab, erobert Rarthage und fabrt, mit Soaten belaben beim.

2. 995-1162. Sochzeit bes Philipp mit Cleopatra (Brudo-Rallifthenes I, 20-22; Li R. S. 49-52, mo bie Belagerung Athens vorausgeht). Manner von Griechen-

land flagen Olympias an, bag ibr ber Thron nicht gebubre (for heo had an hore beone, benn fie mare eine hure gewesen) und nennen Alexander einen falfchen Erben. Bhilipp ließ alle Grafen und Barene urtheilen und ihr Spruch fiel jum Rachtheil ber Ronigin aus, (ac hee no myghte no wors bee het, aber ste fonnte nicht übler behandelt merben); baber ließ fie Bhilim gefangen feben und marb bie reiche Ronigin Clorpatras pon Afforien. (Li R. née de Pincrenie, fille le roi Guius). Sie willigte ein und fam am breifigften Tage. Berrlich wurde bas Reft begangen. Sier folgt eine mittelalterliche, pruntvolle Befchreibung mit allen Spielen eines Soffestes, trumpyng, Pyping and eke taboryng, Sytolyng and ek harpyng, Knyf pleying (Mefferspiel. Im Belbenbuch fampft Bolf-Dietrich mit bem Ronig Bellian mit Deffern. Ge fteben auf zwei Stublen und zeigen fich es vorber an, nach welcher Seite fie ftechen wollen; ber Beibe wirb von bem Deffer bes Chriften getobtet.) and ok syngyng etc. Olympias bonte bies Alles in ihrem Rerter, fle weinte und fang dazwischen, um ben Lag hinzubringen, fle nannte fich eine Elenbe und rief ben Sob berbei. Und fie hatte fich ben Sob gegeben, wenn fle ein Deffer gehabt batte. "Rur bu, Alexanber, tannft mir helfen." Go flagte fle bis zum Abend. Als am Abend bie Galen aufbrechen wollten, lanbeten bes Sohnes Schiffe. Nichts wiffend von allem, was fich begeben, ritt er in reicher Begleitung burch bas Land, bie Rrone in ber Sand und ritt bergu zu ber boben Tafel (bem erhöhten Sipe bes Ronigs); Die Rrone fette er auf bes Ronigs Saupt. Der weitere Berlauf ftimmt giem= lich genau mit ben Schilberungen ber Anbern, nur ift ber Dichter ausführlicher und fügt einzelne Umflände bingu, fowie ermahnende Sentengen g. B. vor ber Befreiung ber Olympias, B. 1127 ff. Thus hit farith by feste unwise: After mete conteke (3ant) ariseth! Wel is the modir that may forth fede Child, that helpith hire at node. Gladlich ift bie Mutter, bie aufzieben mag ein Rind, bas ihr hilft in ber Noth: Alexanber vereinigt ben Bater mit ber Mutter und richtet ein neues Fest zu.

Kapitel VI., B. 1163 — Rap. VII., B. 1288. Eroberung von Methone (Mentana) (Pfeudo-Kallisthenes I, 23. Li R. hat dies nicht; Lampr. B. 520—545 Antonia). Beim Mahle erscheinen Boten, sliehend von Mentana und verfündigen, daß die Bürger den König nicht mehr anerkennen wollen. Philipp ist außer sich; aber Alexander weiß Rath, er bläft ins Horn (olisaunt); die Ritter kommen herzu; man rüstet sich, er besteigt den Bucephal und zieht mit seinem Heere fort. Die Methonenser ziehen die Drehbrücken auf und schließen die Thore. Alexander belagert sie (mangnelis Mangen), läst miniren; aber 4 Tage lang richtet er nichts aus; da schließt er die Stadt ein, um sie auszuhungern. Die Bürger wollen lieber sterben und machen einen Ausfall.

Rapitel VII. Listenith now sire and dame, Now bygynnith a neowe game. Der König von Mantona reitet aus zum Kampf mit den Rittern; großes Morden. Alexander bringt den König zum Fall. Die Feinde sliehen und die Stadt wird verbrannt.

Rapitel VII., B. 1281—1326. Boten bes Darius, von Alexander abgewiesen. (Pseudo = Kallisthenes I, 23; Li R. gibt nichts; Lampr. B. 546—585 sehr verschieden). Eingeleitet mit den Bersen: Mon tellen, in olde mone (in altem Sprichwort), "The qued (Unglück) comuth nowher alone." Boten kamen von verschiedenen Landen (Darius ist nicht genannt) und begehren als Tribut Wasser, Land und Wald. Alexander sagt: "Gott (Lordynges) hat himmel und hölle gemacht, darnach den Menschen, unsern Aeltervater Adam; seinen Nachstommen hat er, so dünkt mich, Alles frei gegeben, Wasser, Wald, Land und Ebene. Wenn Darius es durch Gewalt bestst und mein Bater sich unterwarf, so bin

ich weit mächtiger und will ihn an Darius rächen, daß die Welt davon sprechen soll. Ich widersetze mich seierslich; den Tribut Griechentlands soll er, so lange ich ein Roß besteigen kann, nimmermehr empfangen. Die Boten mahnen ihn ab von der Thorheit und drohen mit der Rache des gewaltigen Königs. Alexander jagt sie fort und sie kehren über Tyrus und Sidon (wo der König Appolyn einst wohnte; bei Lampr. V. 1241 ff. aussführlicher nach der Zerstörung von Tyrus) nach Babylon zurud. Darius schwört, er solle dies entgelten.
Rapitel VII., 1327—1333. Jug Alexander's gegen

Kapitel VII., 1327—1333. Zug Alexander's gegen eine Stadt in the Est. (Pfeudo-Kallisth. I, 24 zu Ende; Stadt in Thracien; Li R. hat hier eine ganz andere Ordnung, auch der Tod Philipp's wird nicht erzählt; auf die Geschichte mit Cleopatra folgt die Erzählung, wie Boten des Darius mit einem Zügel, Ball zc., kommen und von Alexander in den prächtigen Zelten emzpfangen und abgewiesen werden. Dann rüstet sich Alexandder sogleich gegen Darius und zieht aus. Es folgt der Assaut de la Roce, die Krankheit durchs Bad, der Kampf bei Gadres und der Assaut de Tyr S. 52—199 ff. Lampr. B. 586—605. Thelemon, hier aussührzlicher.) Die Erzählung des Zuges wird unterbrochen. (The whiles herith a cas).

Kapitel VII., B. 1334—1360. Paufanias verwundet den Philipp zum Tode (Pseudo-Kallisthenes I, 24. Lampr. B. 605—637). Die Erzählung weicht von der des Pseudo-Kallisthenes und Lampr. in so weit ab, daß Olympias sich dem Pausanias ergibt, um sich an Philipp zu rächen und gemeinschaftlich mit ihm den Tod des Königs beschließt, wobei der Dichter bemerkt: Womanis derte is unwreste (schlecht)! Heo wol deo wroke othir to-berste. (Sie wollte gerächt werden oder umkommen.) Die Erzählung ist furz gedrängt.

Rapitel VII., B. 1361 — 1410. Alexander nimmt Die Krone, läßt fich hulbigen und rüftet. (Bf. Kall. I. 25. Lampr. B. 638 — 689). Alexander beruft alle seine Großen nach Korinth; bort sett er sich bei herrlichen Festen die Krone auf, ertheilt Bielen den Aittetschlag. Dann zählt er sein Heer und findet 77,500. Ein Wunder, daß er damit glaubte sich die Welt unterthan machen zu können; aber wem Gott hilft, dem kann Niemand widersteben.

Rapitel VII., B. 1411 — 1574. Jug nach Ahra: eien, Italien und Libben (febr abweichend von Bf. Kallifth. I. 26 Enbe — 28. Lampr. B. 690— 715; bei Lampr, enthalten wohl 2. 693 - 95 ben Aug nach Thracien; ber englische Dichter icheint gang anbern Quellen gefolgt zu fein, als ber von Miller gegebenen Sanbichrift bes Pf. Rall.; von bem erften Bug nach Affen, ber Schlacht am Granifus, ber Erbauung Alexanbria's, Pf. Rall. I, 29 - 35, ermannt er nichts.) Die Schiffe werben belaben und in Stand gefest und bas beer ichifft nach Thracien, 5000 nimmt er mit. Dort unterwerfen fich alle Stabte und Alexanber fest feine Statthalter ein. Darauf lanbet er am britten Tage zu Cyfile und findet wenig Wiberftand; mit 6000 neuen Rittern giebt er in die Lombarbei (Helpe us alle seynte Marie!) Dhne Rampf ergibt fich Benedig, Bologna, Pabua, Modena, Parma, Pavia, Cremona, Biacenza, Rovarra, Mailand ic. Alle ichidten ibm bie Schluffel und erfannten ibn als ihren Beren. Bon ba fenbete er nach Tostana feine Boten und Briefe und auch hier fand er keinen Widerstand. Bon Florenz, Siena, Cortona, Ravenna, Affifft, Biterbo, Areggo u. f. w. fibidt man ibm Ritter und Schate. Bulest tommen feine Boten nach Rom. Die Romer fenden ihm a riche eroune of red gold, For he heore lord beo schold unb 1000 eble Ritter und 4000 Mart. - Bon ba fchiffte er nach Libven und nahm in weniger als 14 Tagen alle Schlöffer und Stadte. Darauf feste er über ein Baffer, bas Ros aus dem Paradies (a water that com fro

Puradys) und gewann alles Land. In Tripolys ver-weilte er. Dort war mitten auf bem Markte ein Tempet, bem Aurmagaunt und Balat geweiht; ein Bild barint von feinem Gold, Sonne, Mond und die steben Sterne und der Himmel waren dabet abgebildet. Er fragte den Bifchof bes Landes, weffen Statue bas fei. Der Bifchof antwortete, weinend vor Rummer: Sier war einst Neptas nabus ber Ronig, curteis in halle, in weorre wight; bent Niemand widerfteben konnte. Der machte bies Bilb gu Ehren Jupiters. Aus ben Gestirnen und mit Zaubers fünsten konnte er alle Feinde bestegen; einst aber betriegten ihn Biele, er sah seinen Untergang und entstoh und wurde nichts mehr von ihm gehört. Darauf fragte Ales rander ihn heimlich, wer fein Bater sei. Der Bischof opfert und nennt im Namen des Gottes Philipp seinen Bater. Darüber ist Alexander sehr erfreut und beschenkt ihn reichlich. (Es ift auffallend, bag bier Alexander burch einen Orakelfpruch feine Abkunft von Philipp bewahr beiten läßt, mahrend in bem Bf. Rallifth. 1, 30 bas Ammonium ihn jum Sohne bes Gottes erflatt. Bielleicht mochte biefer Bug am meiften auf einen Geiftlichen als Dichter schließen laffen, wenn er auch nicht so ftreng, wie Lampr. Die gange Geschichte des Nectanes bus verwirft.) Es ift taum zu benten, daß er diese Aenberung fcon im latein. ober frang, gefunden habe.) Rapitel VIII., B. 1579 — 1661. Belagerung von

Kapitel VIII., B. 1579 — 1661. Belagerung von Thrus (Bf. Kallisth. I, 35 sehr kurz; Li R. S. 74, 27—218,33 mit vielen Zwischen= und Einzelkämpsen; Lampr. B. 780—1246.) Alexander lagert vor Thrus; die Bürger verrammeln die Thore und lassen ihm sagen: Er gehe nach Macedonien und spiele! Sein Bart soll schimmlig werden und sein Volk sterben, ehe ein Mann von Thrus ihm diene. Er stürmt; die Thrier halten sich tapfer und manches Kind wird vaterlos. Darauf schließt ste Alexander eng ein, läßt große Werke aussühren und hält den Gefallenen eine würdige Grabrede.

Rapitel VIII., B. 1662—1843, Botfchaften von und zu Darius (Bf. Kall. I, 36 — 41. Li R. 232 hat nur Die Botschaft mit ben Rornern, Die bei Bf. Rall. und im Englischen fehlt, bei Lampr. erft nach ber Schlacht ermähnt wird B. 1889 ff. Lampr. B. 1267-1526.) Run lagt Alexander bei feiner Belagerung und boret nun ein Wunderbing. Ihr habt gehört, ich will euch baran erinnern, wie Boten von Berfien zu Bhilipp famen wegen bes Tributs und wie Alexander fie entließ. Als fle gu Darins gurudfehrten und ihren Empfang berichteten, rief er fogleich voll Born alle, bie an Belgebub (Belsabuk) glaubten, ju einem Barlament in einen Dbft= garten (orchard; ba halt Darius immer Rathefftung) und fcrieb mit Buftimmung feiner Rathe einen Brief an Alexander und fandte ibn nebft einer Beitiche, einem Rreifel und einem Beutel mit Golb burch 13 Bergoge. bie Delzweige hielten, zu Alexander. Der Brief lautete: "Darius, ber Ronig ber Ronige, ber Gotter gu Berwandten bat, benn Cybele (Syble) ift feine Richte und Jupiter und Apollo find feine Bettern; er, ber Bert aller Beiftlichen und Laien auf ber Erbe, fendet Gruß ohne Chre, Dir, jungem Räuber, Alexander! Du toller Buriche, in Dir fprubelt bein feuriges Blut, bag Du mir ben Tribut vorenthalft, meine Stabte verbrennft ic. Du mareft werth gehangt und gefchleift zu werben. Aber ich fdreibe Alles Deinem jungen Blute gu; baber fenbe ich Dir zc. und rathe Dir, junger Knabe, gebe bamit nach Saufe ober ich werbe Dich mit Wenigen fchlagen und Dein Bolf tobten. Meineft Du, Du feieft mir ebenburtig? Du Urmfeliger! ich habe mehr Ritter, als Sterne in ben Bolfen find, und mehr Manner mit farten Gliebern, als Steine in ber See find. Fliebe ober ich treibe bich mit hunden bavon." Ale Alexander feine Rrieger barüber erschroden fah, wendete er die Geschenke zu feinen Gunften ic. (wie bei Bf. Rallifth. und Lambr.) - Darauf feste Alexander Die Belagerung fort

und nahm Tyrus (ganz furz). Er zog dann gegen Darius. Als Darius die Antwort des kühnen Tollfopfs (flumdardyng) vernahm, warf er den Tisch um, an dem er grade beim Mahle saß und sendete sogleich nah und sern nach seinen Mannen. Bon vielen kommen zaghafte Berichte. Man jagt ihm überall Furcht ein, wie dem Kalb der Bär oder den Schafen der Wolf (Men dredith him on uche an half So kalf the beore or schep the wolf.). Darüber gerieth er in Wuth und schrieb an Mexander, er wolle ihm verzeihen, er solle sommen und sich mit ihm vergleichen. Alexander antwortet: Ord of spere and ord of egge Schal at heore acordement beon And non othir, Kyng no-quene (Speeres Spize und Schwertes Schärfe soll bei unserm Vergleiche sein und kein anderer, König oder Königin); und wendet sich gegen Darius.

Rapitel IX., B. 1844-2048. Eroberunge Arabia's und Bug gegen Darins. Borbereitungen gum Rampfe (Bi. Rall. und Lampr. haben nichts bavon). Unter Erommeln und Rlangen, mit Elephanten und Ramelen. Bferden und Ochfen, Efeln und Maulthieren burch= gieht Alerander weiter bas Land und erobert Arabien; Die Araber fampften viel, aber es half nichts. Alexander tobtete fie wie ber Fleifcher bas Ralb im Stalle. Ber= goge, Bringen und Ritter wurden erschlagen, wie ber Lowe die Biriche, und ber Tiger, bem man fein Junges genommen, Thiere und Menfchen gerreißt. 60 Stabte wurden verbrannt und viele Taufende erfchlagen, Ritter, Junglinge, Frauen und Rinber. Der Bergog bes Lanbes floh zu Darius und bat um Gulfe. Der Gultan Darius berief feine Rathe in einen Weinberg (verger), alle von Judaä, vom Taurus, vom Tigris, von Coln (Coloyne!) 1c. und ber Bergog Mauryn von Saba, ber von Rains Befcblechte mar (of Kaymes kunrede), feine Leute konnten weder sprechen noch schreien, fondern nur wie Sunde knurren und bellen. So us tellith this clerkis. 100,000 Rathe waren in dem Weinberg. Darius sagte: "Aun schnell voran, Salome, mein Better ic. ihr seht meinen Schmerz und meine Pein, nehmt 11,000 Ritter, zieht voraus und wenn ihr den Räuber findet, schmeißt ihm das Haupt vor die Füße und ich will euch hoch ehren. Seid fühn und handelt männlich; wir kommen sicher nach." Salome mit den andern und 40,000 heidnischen Rittern zogen froh ab, (There was mony gonsanoun, of gold, sendel and siclatoun), sie waren sicher, den Alexander zu fangen. Endlich kauen sie an einen Strand auf eine Wiese, da schlugen sie ihre Zelte. Am andern Morgen, als sie saben, daß Alexander's Macht zu groß sei, zogen sie eiligst ab und meldeten dem Darius, er solle Mmagu und Archilaus senden.

Salomé was a faire knyght,
Faire in chaumbre and strong in fyght,
His hed was crolle and yolow the here,
Broune thereonne, and white his swere,
Plate feet and longe honden
Pase faire and body long.
Salomé war ein schöner Ritter,
Schön im Saale und starf in der Schlacht,
Sein Haupt war gelockt und gelb das Haar,
Braun die Wange und weiß der Nacken,
Breite Küße und lange Hände,

Schön ber Gang und lang der Körper. Archilaus übernimmt die Vorhut und verspricht den Alexander zu bringen, die Hände auf den Rücken gebunden, Ymagu (Amagone) foll die Fahne tragen. 40,000 Elephanten, jeder mit 12 Rittern, sollten vor ausgehen. Darius gibt dem Archilaus seinen Handschuh und dieser gelobt seierlich ac de brac that covenaunt. Man zieht aus und lagert sich (y-pavylounded) auf der Ebne bis zum Morgen. Jesus shilde us alle from sorowe! Listenith now, and letith gale (Lärm), For now ariseth a noble tale.

Rapitel X., B. 2057 - 2546. Rampf mit Darius. (Bf. Rallifth. I, 41 — 42 Enbe, barin bas Bab and bie Krankbeit; Li R. S. 234—247 ebenso weits lang, aber burchaus abweichend felbft bis auf die Ramen; gampr. B. 1770-2669, vorber ber Rampf mit Marios und Tybotes und Mennes B. 1512-1769. Es weichen überbaupt von bier an bie Dichter in ber Anordnung febr von einander ab; Lampr. ergablt g. B. Die Berftorung von Theben ic. vor ber Schlacht mit Darius, Die beim englischen Dichter nachfolat; es wird m mubiam bier bie Barallelle zu balten und bie gleiden Buge mit ben Beregablen ftete zu bezeichnen.) Starte bes verfifchen Beeres und feine Relbberen. Da= rius rudt beran, ale Alexander am Schach fist (pleyed at ches in his delyt). Wondur is the ground may heom bore, (ein Bunber ifte, bag ber Boben ibn tragt) figt ber Bote. Alexander ruft: Armes anon (Auf zu ben Baffen)! Er rebet bas geruftete Beer an und verbricht ihnen alle Beute. Der Rampf beginnt; zuerft tobtet Alexander ben kyng of Tysoile. Oure kyng hath this treke y-felde (Frechen gefällt). Oure is the maistry of the felde! rufen bie Rrieger und boppelt muthig fürzen fie in Die Schlacht. Sie tobt fürchterlich. So nuche dent, noise of sweord. The thondur blast no myghte beo herde! No the sunne hadde beo seye For the dust of the poudré! Nothe weolkyn seon me myght, So was arewes (Bfeile) and quarels (Bfeile mit vierediger Spite) flyght (Flucht). Befchreibung einzelner Ameifambfe ber tabferften von beiben Seiten. Sier ge= ftebt ber Dichter, ba bie Schlacht im Frangofischen unvollftanbig gefchilbert fei, babe er vom lateinischen Autor bie Farben gelieben (2799 ff. This batail destuted is, In the French, wel y-wis, Therefore Y have, hit to colour, Borowed of the Latyn autour). So on the schyngil lyth the haile, Every knyght so laide on othir etc. (wie auf bem Schindelbach liegt ber Bagel,

fo liegt jeder Ritter auf bem andern 1c.) fo leitet er bie Befchreibung ber Gingeltampfe ein. Alexander's Rampfmuth wird verglichen as a wolf, That feole (viel) dayghes (Lage) hadde y-fast (gefaftet), The scheip (Schafe) to-draweth (schlinget) in the wast (Bauch). (B. 2418 ff.) Darius floh. Quyk after Dario every chon! (Schnell hinter Darius jeder Mann!) ruft Ale ranber und eine wilbe Jagb beginnt; aber Darius bara fich bie Racht unter einer Linde, fo bag man ibn nicht finden fonnte. Alexander ließ ab; er nabm bee Darine Mutter und fein Beib und feine Tochter, that leove lyf (erinnert an : so mir lieb is so der lib) und viele Frauen und Jungfrauen gefangen und behandelte fie ebel. Dann murbe bie reiche Beute getheilt. Als bie Sonne unterging, fanben noch bie Glephanten, 40,000 im Felb; auf fie wurde Jago gemacht, fie tamen ins Bebrange, viele fturzten, murben gefangen, bie Rrieger getobtet, viele entfamen, benn es mar fo buntel. bag man nichts feben konnte. Das war Alerander febr leib. Er mußte fich mit ben Seinen in Die Belte gurudziehen. Er machte mit allen Bergogen, Baronen und mit 20.000 auten Rittern biefe Racht.

Kapitel XI, B. 2547—2900. Neue Müftungen 'beis berfeits. Zerftörung Thebens. (Pf. Kall. I, 46. Lampr. 2088—2130 Zerftörung Thebens.)

Die Griechen verbrennen ihre Tobten. Alexander bringt die Familie des Darius, nach Nikomedia und verfolgt dann den Feind. Darius, der nach Babylon entkommen, versammelt wieder eine ungeheure Armee. Auch Alexander schickt nach allen Gegenden um Berzstärkung. Als er über den Taurus zieht, um von Griechenland Husse zu holen, findet er einen Speer so fest in der Erde steden, daß Niemand ihn herausziehen kann. Ein Orakelspruch hat erklärt, wer ihn herausziehe, werde die Erde beherrschen. Alexander reißt ihn aus der Erde (gordischer Knoten). Auf seinem Zuge halten ihn die The-

baner auf. Er belagert bie Stabt, und Barmenio er= fturmt fle. Der Ganger Ismenias brobt ibm mit bem Born ber Gotter; aber Alexander läßt fie bem Erbbo= ben aleich machen.

Rapitel XII. B. 2908-3292. Athen ergibt fich. (Bf. Rall. II, 1-5 Enbe. Die Ergablung bat wenig Aebnlichkeit. Bier ericheint Alexander freundlich und ohne alle Drobungen und die Athener ergeben fich in Furcht. Li R. hat nichts; Lampr. B. 2154-2163

erwähnt nur die freiwillige Unterwerfung.)

Alle Stabte unterwerfen fich bem Ronig auf feinem weiteren Mariche, bis er por Athen fommt (that was a cité proud and kene. Of Grece he bar theo maistrie, Of marchauns and clergie). Der Ronig fenbet Boten, Die fprechen : "Alexander, ber gewaltige Ronia, fendet Euch feinen Gruß! Wir waren im Schlaf. Darius medte uns, ale er Unrechtes von une verlangte. Wir haben ibm bie Antwort mit Lange und Schwert gegeben. Bunfzehn gewaltige Ronige haben wir unferm Dienfte gewonnen und viele Barone, Bergoge, große und fleine. Bir fenden nun zu Guch und befehlen Guch, baf ibr und 100,000 Bngantiner Golbftude (besans) und taufend Ritter fendet. Gilet!" Mancher murbe roth bis in ben Bart über biefen Brief. Sie antworteten: "Ronig Alexander, lag uns in Frieden. Wir haben noch Reinent gehorcht! Deinen Bater Philipp haben wir aus bem Felbe gejagt. Beftebft bu auf beiner Forberung, fo wirft bu große Schande haben." Alexander ichrieb im Born gurud: "Ibr ftolges, thorichtes Bolf von Athen; ich will mich rachen fur bie Schanbe, bie ihr mir angethan habt, bag bie Welt bavon fprechen foll. Senbet mir gleich bie gebn besten Barone, ich will ihnen bie Bunge ausschneiben, und bie Fuge und Sande abhauen bafur, baß ihr mich verspottet habt. Dann follen fie vor meinem Angeficht an Baume gehangen werben und hangen in in Wind und Regen, um fur ihren folechten Rath gu

bagen." Die Athener waren in großer Beftargung. Buerft forach the emperour, ein alter Mann. Er gablie alle bie Eroberungen Alexanders auf und rieth, feinen Bil-len zu thun. Da aber trat Dalmabas (Demabes) auf und fprach : "Du rebeft gu fleinmuthig ; ich mochte weinen, fo bin ich erhittert. Du fannft feinen Ganfebabicht aus einem Beiben und feinen Falten aus einem Bugarb machen, aber bu fannft mit beinen Reben que tapfern Rittern feige Memmen machen ic. Bir haben ben Bbilibb beflegt und ben Konig ber Berfer. Und nun willft bu uns jur feigen Uebergabe rathen. More honour is, faire to sterve, Than in servage vyliche to serve. Lagt uns fampfen. Unfer ift bas Recht: fein ift bas Beb." Die Menge jauchtte ibm gu. Da trat Demoftbenes auf, a riche admyrail und rieth gur Uebergabe : "Hold thé in pes, gode brothir! Geveth the besauns and makith pes." Dalmabas wirft ihm vor: "Thou art old and may nought go! Du willft nicht fechten und wenn es zur Uebergabe fommt, bezahlft bu noch feinen halpeny." Nach langem Banf zwischen Alten und Jungen nimmt man ben Rath bes emperours an und fenbet ben Demofthenes. He passith bothe dalis and dounes, mony cites, mony tounes bis er Alexander beim Schachfpiel trifft. Rnieend fagt er feine Botfchaft und überreicht eine Rrone von Gold und Chelftein, ein Schwert. eine Bange und ein Banner und taufend Bugantiner und bittet ben Athenern feinen Born zu erlaffen. Alexander gerbricht voll Born bie Rrone und fchwort bei feiner Religion, er wolle fich rachen. Auf inftandige Bitten bes Demofthenes aber befanftigt er fich und ichreibt ihnen : er wolle die Krone ic. als Buge nehmen, fie follten ibm bie taufend Ritter fenben. Es geschieht und er giebt weiter mit Zwergen und Riefen, Clephanten, Cfeln, Maulthieren, Rittern, Troffnechten, gabnen und Schwertern, Sabichten und Falten unter Jauchgen und Gefang, bas heer mar zwanzig Meilen lang. In Macebonien

halt ihn eine emporte Stadt auf. Er erobert fie und nur durch die Bitten ber Frauen, die sich vor die Bferbe werfen, läßt er sich zur Schonung bewegen. Darauf

pronet er bas Beer gum Buge gegen Darius,

i

Rapitel XIII, B. 3299 - 3442. Die Ratheners fammmlung bes Darius und fein Bug gegen Alexander. Bf. Rall. II, 6-7 Enbe, Li R. nichts. Lambr. 2278 -2391. Die Erzählung bes englischen Darius ftimmt eber mit Lampr, als mit Bf. Rall.). Darius beruft feine Großen in einen Weinberg, um zu berathen. Er ipricht querft und rubmt Alerander's Rlugbeit und Muth und bittet um Rath in biefer Roth. Gein Bruber Dariabas (Occeatyr bei Lampr., Obrhathres bei Bf. Rall.) wirft ibm mit barten Worten feine Schmache vor. "Thou saist soth, hardy and hard And thou art as arwe (arger) coward! He is the furste in eche hataile: Thou art byhynde ay (ever) at the taile (Schlacht.) Sein Rampfen macht fein Bolf fubn, bein Bagen macht bein Bolf feig; er macht fich Babn mit icharfer Lange, bein Beer verzagt burch beine ichlechte Baltung. Er ift ber erfte mit bem Schwerte, bas er fdwingt, bu bift ber erfte mit bem Roffe, bas flieht." Salome verweift ihm biefe Sprache gegen ben eblen Berrn, ber ihn erhöht bat, und wirft ibm feine eigene Feigheit vor. Archelaus fchlichtet ben Bant und rath alebald aufzubrechen. In ber fuhlen Morgendammerung foll man gieben und in ber Site raften. Bulett fpricht Berobpane: "Sultan, fonell und eilig lag alle Gloden tonen und ordne bein Beer. Saben wir bas Relb eber als er, fo werben wir ibm zum Tros flegen." Man ruftet fich. Das heer zieht aus, gewaltiger garm: the eorthe quakid heom undur etc. Sie fommen zu einem Baffer und ichlagen bort ihre Bavillone auf und ermarten ben Aleranber.

> And he is comyng wel god speid. God ows helpe at oure neide,

Rapitel XIV. B. 3445-3583. Bab und Rrantbeit Alexanders, (Bf. Rall, II. 8, Li R. S. 66-7, Lampr. B. 2392 — 2454). Rafch zieht Alexander burch Ci-licien, Medien ic. und verbreitet überall Tob und Berberben. Stabte murben verbrannt und Gutten und Schape und Rleiber geraubt. Ilm ihn mar eine Berfammlung ber Ebeln, wie fie nie Jemand beifammen fab. Eines Sages, ale fle an einem tiefen Baffer maren, warf ber Ronig feine Rleiber ab, jog bie Baffen an und fprang in ben Flug. Gine Meile Wege fcmamm er, aber bas Baffer mar ftreng und falt und er mußte finten; boch brachte er fich noch bis zu einer Sandbant. Da aber blieb er erftarrt liegen. Seine Leute retteten ibn in einem Boote, aber er fiel in eine fcmere Rrant= beit, woraus ibn nur Die Geschicklichkeit feines Arztes erlofte. Was bas Buch von ber Schlechtigfeit bes Barmenion ergablt, will ich nicht ergablen. Babrend nun ber Ronig mit ben Seinen am Tigris lag, ließ einft Tholomeus viele Capfere zusammen fommen und fagte: "Lords, bort mir gu! Bir find bier, wie ber Bogel auf bem Baum: wir effen und trinfen und thun nichts bafur; wir find bobe Ritter und boch gefangen, wie ber Bogel im Rafich. Ich habe von einem Spion gebort, baß Salome und viele Edle bes Darius uns am Mor= gen überfallen mollen. Unfer Berr rubt. Lagt une übere Baffer geben und une im Balb verbergen, Bann fie bann tommen, ichlagen wir manniglich barauf." Gie ritten unbemerkt binuber und bargen fich im Balbe.

Rapitel XV, B. 3592—4059. Großes Gefecht. (Bf. Rall. II, 9 viel fürzer; Li R. nichts, zum Theil versfcmolzen in die erfte Schlacht. Lampr. B. 2448—2636.)

Als Probe einer lebendigen Schilberung folge biefes

Rapitel in möglichst treuer Nachahmung.

Ein Renner, voll von Muth und Ruhnheit, Beigt uns manche fcone That. So ichon ift nichts, fo Chrift mich fegne!

Als ein fein gewandter Ritter. Außer in Gottes Dienft ber Briefter. Siget fill in aller Beife, Denn es bebt ein Sang jest an Bon tapfern Mannen, boch zu preifen. Salome, Archelaus und Jonas. Salabyn, Befas und Barfonas, Und Octigter, Darius Bruber Und zwanzigtaufend Ritter zusammen Satten, glaubt es, Bache gehalten Diefe Racht bis um bie vierte Stunde. Und ale fie nun beimmarte gogen, Trafen fie ein hartes Schidfal: Denn recht in bes Tags Beginne Tholomeus flog auf fle gu. "Berrather!" fdrie er, wir haben gebracht Den Boll, ben ihr bei une gefucht habt, Fliehet ober ihr feib bes Tobes!" Und bem Rog bie Sporen gebend, bob ben Speer er an ju führen Und traf einen reichen Pringen Debiens, Berg und Arme, burch Schilbes Borb, Durchbohrte er mit bes Schwertes Ort Und warf vom Sattel ihn fürmahr Ueber Ruden und Schweif bes Roffes nieber. Die Berfer maren mohl bewehrt Auf hobem Rog in hartem Stahl. Sie bielten Stand und fampften gut Und ibrer waren zwanzigtaufend. Laut huben fle an ju fchreien alle; Die Roffe felbft mubten fich um ben Sieg! Ritter erfchlagen, Roffe gefällt, Manch ein Schild warb ba zerschellt; Befdrei und Toben und wilbes Rufen. Bwifden fraftigen Rittern fühn Begegnen. Tiberius mar ein fühner Mann;

Er fab einen Bringen, bieg Aufritan, Der that ben Griechen großes Beb. Seinem Rog gab er bie Sporen ba, Durch Schilb und Brunne brang fein Speet. Er traf ben Bergeg auf Die Bruft; Durch Leber und burch Gingeweibe Eraf fein icharfer Speer obn' geblen. Der Bergog fant vom Roffe ba: Sein Bolf erhob groß Webgefchrei. Dies fab ber Ronig von Cafebonfe (Cappabocien ?); Er fpornte, ich weiß, fein Rampfrof gut. Er bieb ben Griechen einen Baron. Bebeigen mar ber Manelon, Durch ben Raden und bie Reble: Tobt fiel ber Ritter vom Bferbe nieber. Mark von Rom fand an nicht lange, Sunf folug er in bem Angriff nieber, Und Tigem folug ben Gilbarbon Und Mepan einen fraftigen Sarazenen; Antiodus ichlug ben Bergog Barbat Und Mabifas und auch Ballat. Antigonus, ber fühne Marichall, Schlug Whanbagon, einen Abmiral Und Dubinas und Abargan: In Berfien war fein ftarterer Mann. Baubyn, ber mar von Macebonie, Dit feinem Schwerte von Cologne") Schlug er Birel und Mafaran Und manden andren Afrifan'. Doch Tholome, ihnen allen voran, Tapfer niebergubaun begann.

<sup>\*)</sup> Köln war in alter Zeit burch feine Schwerter und Künstler berühmt. Wgl. Parzival B. 4705; Von Chölne noch von Mastrich Dechein sciltaere entwurfen baz.

Manchen fällte er im Gattel; Drob mochten weinen bie Rinblein in Biegen. \*) Da buben von Berfien bie an fich zu wehren Und manchen Griechen jum Lob zu verfehren. Dbn' Alexanders Beiftand, fo find iche, Berloren bie Berfer an feche Laufenb Und bie von Griechenland Sunberte brei. Sie fuchten fich unter ben Schilden ju fouben; Beber begann ben anbern ju fturgen Dit Reulen und mit Gamertes Eden. Dan es tonte ebenfo. Bie auf ben Ragel ber Schiffbauer haut. Aber von Griechenland Die Barone Fochten, wie bie Lowen thun. Die von Berften alle ringeum Begannen zu fliehn und ins Sichre zu gehn. Die andern trieben fie für mabr Bu Darius heer mit Schlag um Schlag. Der garm brang bis jum Ronig bin; Das gange Beer von Schred mar ftarr Und fcbrie: Bu Baffen, Dabomet führt und! Sebt bier, von Griedenland bie Barone! Bon einem jum andern ber Ruf warb gebort; Sie waffneten fich und gürteten um bas Schwert Und fprangen zu Pferd mit erhobnem Banner. Und trafen die Roffe mit fcarfen Sporn. Da bie von Griechenland bies faben, Berfuhren fle gar flug, ich weiß, Schande beucht es ihnen zu fliebn; Sie brangten fich zwifchen fle binein, Dreitaufend von benen, welche famen, Die fie überfallen hatten.

<sup>\*)</sup> Achnlich Lampr. B. 3219 ff.
Di kint an den wagen
Si weineten alse di alde.

Baffermarts, mit Schwertes Ede; Die anbern tamen in ihren Ruden. So folgten fle und trieben fle, Bis fle tamen, wie ich es finbe (in ben Buchern); Alle fie tamen, bes Darius Mann und bie Berfer, Die tapfern Türken und bie Araber, Biele Estleiris (?) und auch Deber. Und Cabpabocier und auch Gorer. Calbaer, Juben und Gretenfer Und Barter und auch Albanefer Und Indier und Emanier Dit Schwertern, Langen und Salsbergen. Mil bies fab Tholomeus: Gin fleines Jagbborn blies er laut. Die Griechen ftanben all erwartenb, Und Tholomeus fand ftill. Sie find umzingelt von Baffers Seite. Tholomeus ließ ben Bugel fchiegen, Er folug Aperlicus mit bem Speere; Durche Berg zu ftogen er begann, Und fogleich folug er einen anbren, (Bie iche verftand, war ber fein Bruber) Dag er fpaltete feinen Belm, Auf bem Rudgrat faß ber Sieb. Seine Mannen und feine Freunde Erhoben um ihn großen Wehruf; Und Tholomé fagte: "So bo! fo bo!" "Wir find gerochen an Doggen zwei." Sir Dalmabas von Athene Rief feinen Benoffen, er bieg Defftens, Und Mark von Rom und Anticon Und fagte zu ihnen in leifem Son: "Lorde, fagt er, bier ift nicht zu fliebn! Bir find zwischen Feind und Flug mittinn'. Schanbe, maren wir fo matt, Dag fie uns trieben in ben Klug!

Beffer, wir eilen auf fle los, So lang noch bauert unfre Rraft. 36 felbit will auf bie Berfer los, Folge mir nun, wer ba will (wha so wol.)." Er braufte fort, als ein tapfrer Mann, Und traf ben Bergog Arabian; Durch Baffen, Leber und burch Lunge Bum Tobe bat er ihn getroffen. Seglider nun von ben Genoffen. Beber auf Unbre in folder Manier, Das große Geer bort' bavon fprechen Und fputete gur Rache fich : Auf Die Griechen ichnell fie brangen Und viele von ihnen ergriff ber Tob. Sie mochten nicht langer bem Angriff fteben Und floben vorwarts zu bem Stranbe, Und fasten bort einen beffern Entichluß Und huben an zu raumen bas Felb; Dort hielten fie fich all zusammen, Bie eine Beerbe beim Donnerwetter. Ein tapferer Ritter von ben Griechen, Satte an fich manch eine Bunbe, Und einen Speer in feiner Seite; Er begann fich in ben Fluß zu fturgen Und fam embor an ber anbern Seite Und vor Alexander begann er zu reiten Grabe, wie er bem Fluß entfliegen, Bon feinen Wunden blag und ichauernb. "Alexander, Philipps Sproße, Willft bu ferner Tholomeus feben, Gaudyn, Mark und Antiochus, Den Bergog Tibire und Antigonys Und ben eblen Bergog Gregies, Wirf bich schnell in beine Baffen Und beine Barone und eilet gut. Denn alle Welt hat fie befest.

Un meinem Aussehn magft bu febt, Dan ich ein treuer Bote bin." "Bu Baffen!" fdrie Mieranber ichnell. Gleich mr in Baffen bas gange Geer. Sprach Alexander mit freundlichem Sone: "Dun werbe ich wiffen, wer flub meine Areunde!" Sie fonteten fich temferifch Und bas bald und insgebeim. Bei benen, bie am Baffer forbten, Mangelte es nicht an Rittern. Die nun bem Ronig brachten Mare, Dag Alexander getommen mare. Die fab je einer beffer fechten, Beffer ftebn und beffer folagen. Da wurde einer nicht gefunden, Der nicht hatte brei, vier Bunben. Biel maren zu Bug und viele ju Rof, Mit Unbeil jeber feinen Weg entrann. Alexander voraus ift geritten, Und mit ibm viele eble Ritter: Doch um zu erwarten feine Denge frei, Bartete er unter einem Baum. Biergig taufend von ben Reitern Rahm er mit fich ins Schlachtgebrange. Er braufte voran bas Relb entlung, Die anbern famen ihm nachgerannt: Er fuchte bie Ritter in ber Moth. Er nahm es fich ju Bergen fower. Er fpornte Bulfifal in Die Beiten. Bie eine Schwalbe begunn er qu gleiten, Einen Bergog von Berften fellte er weith Und gab mit ber Lane ibm feinen Gruft: Er brang burch bie Britane und gerbieb tom ben Soil. Er ftach ihm burche Berg; fo enegalt er es ibm: Der Bergog fiel nieber auf ben Grund, Er ftarb alebalb an biefer Bunbe.

Da rief Alerander mit lauter Stimme: "Anderen Boll gabl ich mit Richten: "Doch euch foll mehr bon meinem Tribute "Berben, wenn ich von binnen micht fabre!" Eine andere Lang in Die Band er nabin ; Begen ben Bringen von Thrus er brong Und ichlug ihm burch bie Bruft bindurch Und aus bem Gattel er in bob : Und, lafit euch fagen, auf folde Beife Brach er bie Lange fich im Sturgen. Octiater mit manchem Bunber Satte ben Antiodim untet. Dit feinem Schwert wollt' er fein Baupt Getrennt ibm baben von bem Rumpf. Er jab Alexander, ben tapfern Mann, Wie er auf ibn zu eiligft fam; Er ließ feine Beute und floh zu Rog, Bu fichern feinen eignen Beib. Antiochus er auf bem Blage ließ, Reine Bunbe machte ibm bang; Alerander batte fich Bahn gebrochen Weithin mit feines Speeres Spite. Tholomeus und fein Genoffe Bar febr frob ob biefer Bulfe. Alerander ließ laut feine Stimm' erichallen : "Run alle! nun alle! boran! poran!" (Ore tost, ore tost, aly! aly!) (maintenant tout, m. t., allez! allez!) Da fampften Ritter von Alabe Dit ben Rittern von Arabne; Die von Rom und Die von Debe: Mand' Land fam jum Rampf mit bem anbren. Caipte fampfte mit Tire, Simple Ritter mit reichen Siren ; Da warb gegeben fein Unterlaß, 3wisten bem Ronig und bem Bafallen

Ronnte man pornen, tonnte binten Rampfen febn und Rampfen finben. Mit Berciens focten Egregies (Griechen) Da bub fich Schrei und groß Getofe. Sie hieben brauf, fle waren nicht fein: Sie brachen zu Studen ihre Speere: Man mochte Ritter finden bort, Manch' einer ließ fein Rampfroß im Stich: Da war balb nach furzem Drange Mancher tabfre Ritter erichlagen; Mancher Arm und manches Saupt Bar balb von bem Rumpf getrennt: Manche ebele Laby Berlor bort ibren Amie: Da ward mancher Mann getobtet Und manches Banner mit Blut getranfet. . Da war Schwert traufelnb, Da mar Speer babend (in Blut). Beibe Ronige ba gewiß Waren in Sarm mit ihrem Beer; Der eine, bag man von ihm fpreche, Der anbre manbte ben Barm gur Rache. Manche Lande, nah und fern Berloren in Diesem Rrieg ibre Berrn. Die Erbe gitterte von ihrem Ritte: Das Wetter verbidte fich von ihrem Schreien; Das Blut von benen, Die maren erfchlagen, Rloß in Stromen und in Lachen: Und ich fage euch ficherlich. Darius focht gar ritterlich Und brachte burtig Danchem Web. Bon einer Seite brang er bingu; Er blies fein Sorn, \*) bas ift gewiß,

<sup>\*)</sup> Beber bemerft hierbei, bas horn Aleranders, auf bas bier nur leife angefpielt fei, werbe von Barton befdrieben von folder

Sein Boll tam eiliaft um ibn ber Und er forach zu ihm mit flarer Stimm': "3d bitte, Freunde, boret mich! Alexander ift fommen in bies Land Dit Rittern tapfer und machtig von Sanb. Menn er mit Ebren uns entfommt. Dann ift bie Schanbe auf unfrer Seit'. 3d bin meines Amts von Berfien beraubt, Bon Mebien und von Affprien lebig. Doch, wenn bier unter uns fich fanbe Gin Ritter, ber fo tapfer mare, Dag Alexanber er mochte ichlagen. Bir wollten theilen zwischen uns MU meine Lanbe gang in zwei: Und bann noch foll er baben bazu Criftalme meiner Tochter Blum', Und gang und gar all' meinen Schat. Lagt febn nun, ob fo fubn ift einer, Der ben Berfuch zu machen magte." Sie bachten bennoch alle nur. Db einer mobl befteh' die Gefahr, Ber fich mobl bem aussegen möchte, Dber betrügen und taufden laffen. Berr Chrift! bag biefer Belt Guter So lieb find bem Bergog und bem Ritter! Da ift feiner fo niebrig barinnen, Der nicht wußte viel zu gewinnen Dag er nicht wollte fur großen Schan Sich felbft einem Abenteuer geben Breis! Unter benen von Berfien mar ein Ritter.

Große, daß er der gangen Armee das Zeichen mit ihm gab und daß es auf eine Entfernung von 60 Meilen gehört werden konnte. Es wurde von 60 Mann zusammen geblasen. Daffelbe Horn werde auch in Secretum Secretorum erwähnt und komme dem Horn des Orlando Inammorato und Orlando Furioso nahe. Hier ift aber offenbar von dem dorn des Darius die Rede.

Rühn, fampfluftig, leicht und gewandt. Einen Ritter ber Grieden alabalb er erfchlug Und legte fich feine Baffen qu Und ichnell gerüftet barinnen, Dacht' er Alexander ju geminnen. Alexander batte fein nicht Acht, Er trieb bie Berfer por fic ber. Denen bieb er bie Arme ab. Benen bas Saupt und macht' ihnen Sarm. Er fpornte fein Bolt an, fubn zu fechten Mit bem Speer, mit ber Reule, mit bem Schwert. Und er wollte nach bem Rampfe Schone Lanber ihnen vertbeilen. Der befagte Ritter ritt ibm nab, Als wenn er mare fein Benog. Da er Alexander in Arbeit fiebt, Bu ibm alsbalb beran er gebt; Er nahm eine Lange, fo finbe ich es, Und ritt beran hinter Alexander; Er ichlug ihm auf ben Salsberg tuchtig, Der war ein gut gemachtes Wert. Der Ronig war einigermaßen erfchrect; Er hielt Stand; ber Speer gerbarft. Er faß fefte und ichaute gurud Und fah ben in Baffen, als mar' er fein Dann. "Pfui, fagte er, über bich Weigling: "Du follft fterben als ein Berratber!" "Fürwahr, fagte ber frembe Ritter, "3ch bin fein Berratber, aber ein frember Ritter; "Ich macht' eine Lift, bich gu erschlagen "Und tobt marft ficherlich bu gemefen, "Aber bas Glud in bem Befecht, "Der Sieg ift zugetheilet bir. "Won Berften bin ich, ein Bafall gewefen: "Dies Bageftud that ich fur ein Berfprechen, "Das Darius bem machte, ber fonnte

"Dich erschlagen in biesem Gefechte, "Er follte sein halbes Königreich haben "Und seine Lochter ficherlich.

Das war, o Konig mein Beweggrund: Du wirft hier teinen Berrath finden, fondern daß ich mich in biefe Tobesgefahr fürzte, um bas fcone Berfprechen zu gewinnen." Der König ergriff ihn beim Miden und nahm feine Trabanten zu fich und befahl ihn ins Gefangniß zu werfen; er wollte ihn nicht tobten obne Berbor. Er murbe in guten Bermahr genommen und feft mit ftarten Banben gebunben. Der Ronig lentte Bucifal vorwarts und traf auf einen Abmira von Berflen; er fchlug ibn burd Rorper und Schild und warf ibn tobt auf bas Felb. Da mochte es manchen im Bergen reuen, wie eble Ritter überwunden murben ; Roffe gerftampften bie Leiber ebler Barone und Bergoge. Dicht waren bie Strafen bebedt mit erfchlagenen Rittern und Wiefen und Felber, oben und unten. Man konnte nicht wiffen, wer unter ihnen Reifter bliebe. Auf beiden Seiten, mit Schwert und Speer warb viel zu feben gegeben. Mancher icone Ritter warb an bem Lage gu Schanden gemacht, Roffe niebergeichlagen, Saleberge gerhauen: manch icones Auge warb im Lobe blind und manche Seele ging gur Solle. Der Lag finft; bie Racht ift gefommen: mube find bie eblen Rampfer. Auf beiben Seiten gingen viele beim ju ihren Belten und pflegten ber Rube bis gum Morgen; fie trauerten tief fur ibre Berren und für ihre Sippen, Die in bem Relbe erfchlagen lagen.

Alexander ift erwacht Und fitt auf feinem hohen Thron; Seine Herzöge und feine Barone fürwahr Stehen und fiten um ihn herum. Bor fich bringen hieß er jenen Gefell, Der ihn wollte erschlagen haben. Er wird vor ihn gebracht und ber Kinig Läßt feine Unflag' werben laut. "Du, faate er, Berratber. "Du tamft in Freundschaft geftern ber. Bewaffnet wie ber Meinen einer, "Dich von binten auf meinen Raden -Soluaft bu mich mit beinem Speere. Bare mein Saleberg nicht farter gewefen. "Du batteft feiglich mich erichlagen. "Du follft gebangt fein und gerriffen, "Ilnd verbrannt fein gang zu Richts, "Dafür baß folden Berrath bu übteft!" "Sire, fprach ber Berfer Ritter, "Wenn ibr Gefet und Recht mir gebt, "Micht werb' ich bann gebangt und gerriffen: "Denn es mar' Unrecht gang und gar. "Darius verfprach Jebem ber Seinen, "Den gum Bar gu machen, furmabr, "Der bich vermöchte zu überwinden, "Sei es burch Rlugbeit, fei es burch Lift. "Darius mar mein rechter Berr: "Ich hatte Recht, zu thun fein Wort, Seinen Begner zu tobten auf jegliche Beife. "Und von Berrath will ich frei mich fbrechen. Benn einer will eine andere Brobe. Begen ibn bier meinen Sanbicub fiebe!" Antiochus fprach : nicht magft frei bu bich fprechen, "Du baft felbft bir bein Urtheil gefprochen; "Da bu für Lohn ober Berfprechung "Sinter ben Ronig bich geftoblen "Ihn zu erfcblagen wie ein Dieb, Sollft bu foulbig befunden fein offen; "Du follft fterben folch barten Tob. "Dies Urtheil fpreche ich gegen bich." Tholomeus, ber Maricall, ftanb auf. Bon Gewicht in ber Schlacht und im Rathe aut. Und fagte: "Der Ronig mag thun feinen Billen;

"Retten ben Berfifden Dann ober tobten: "Doch fein Grund ift gefeslich nicht; "Denn ber Ritter beging nicht Berrath, "Chrenbaft nur war feine That; "Denn er that feines Berren Bebeiß. "Beber Dann, zu tobten ben Beinb, "Kangt es in anderer Beife an. "Bur feinen Berren, gebet wohl Acht, "Legte fein Leben er in Die Bage. "Er hat nicht gefdworen meinem Berrn: "Aber mit Speer und mit bem Schwert "Stebt's frei ju mablen jebem geinb, "Bie er mag ben anbern folagen. "Ihr mögt ibn wohl hangen und verbrennen, "Aber ich fage, mit Unrecht gefchah es." Auf ftanb ba Gir Dart von Rome. Und gab feinen Urtheilsspruch bagu. "Sicher, fagt' er, er übte Berrath. "Daß er einen Briechen erfchlug "Und beraubte ibn feiner Baffen "Durch Berrath, ju unferm Sarme "Und mifchte fich bann unter uns. "Wenn etwas von All bem Unrecht ift; "Und wenn er fich binter ben Ronig fahl "Ihn zu bringen zum Enbe, "Go fprech ich: er foll gehanget fein. "Barone bes Bofes, mas faget ihr?" Jeglicher fagte: "Er foll fein erfchlagen, "Berbrannt, gehänget und gerriffen." Reiner fprach ein Wort noch mehr, Als bag er follte fein verloren. Da Alexander biefes fah, Boret, mas er fagte, fürmahr. Es ift gefdrieben: Jegliches Ding Beigt fich felber beim Berfuche. So ift es bei Laven und bei Brieftern

Es zeigt sich in seinen Thaten,
Der König sah, daß kein Ritter werth
Den Perser mehr vertheidigen wollte,;
Und sagte: "Ritter, der mare toll,
"Der Andres Dir wollte thun als Gutes!
"Berrath übtest Du nicht, nach Belgheit;
"Rein, fühnlich handeltest du mit Gewandtheit.
"Für diese That, bei meinem Haupt, (Helm)
"Sollst du Gutes empfangen nur,"
Er ließ in reiches Gewand ihn kleiden,
In spanneue Rittergewänder;
Und sett' ihn auf einen hohen Kenner
Und gab ihm viel von seinem Schatz
Und ließ ihn gehn zu Darius heim,
Nicht gab er ihm einen andern Spruch.

(Die Uebereinstimmung mit Lamprecht ift unvertenns bar, wenngleich biese Stelle wie bas ganze Gebicht von bem bes beutschen Dichters weit übertroffen wird an Einfachheit und Kraft. Man bewerkt auch hier in bem sorgfältig protokollirten und treulich gezeichneten Gezichtshof ben Einfluß ber Ritterzeit, wie in bem hands schubbinwerfen.)

Rapitel XVI., B. 4066 — 4289. Alexander als Bote bei Darius. (Bf. Kallifth. II, 13 — 15 Ende; Li R. nicht; Lampr. 8789—3046; zwischen der vorherges henden und dieser Erzählung von 2650 ift bei Lampr. noch Manches erzählt, wie aus der Uebersicht zu ersehen; hier erst in Batra, wohin die Feinde flohen, wird die Familie des Königs Darius gefangen.) Alexander übersschreitet den Fluß und zieht durch einen Wald; er läßt die Reiter Zweige abhauen und an die Schweife der Pserde binden. Der dadurch erregte Staub läßt Darius glauben, Alexanders heer habe große Verstärkung bestommen. Er verläßt daher sein Lager und zieht sich hinter den Fluß Estrage (bei L. Strage) in ein sehr

feftes Shloß gugud. Allerander follagt fein Lager auf ber verlaffenen Stelle auf, Eines Morgens ---

Die Tropfen hingen an bem Gras, Die Mäbegen schauten in bas Gfas, Um Schmud bem Antlit zu verleihn. —

reitet er mit 3 Rittern jum Bluff. Er fleibet fich in ein Belggewand und reitet allein burch ben Alug, um in ber Berfleibung ju Darius ju fommen. Den Ronie findet er in Mitten feiner Ritter auf einem Bugel : ex richtet ben Auftrag feines Beren aus: "Alexander last Dir fagen, ihr moget die Baffen anlegen und anzieben Die Schilde; in bem Felbe erwartet er euch." Darius ift befummert über biefe Botfchaft, fagt aber: "Du bift flein von Gestalt. Du felbft bift Alexander." "Co ifte nicht, entgegnete biefer; er ift schöner, ohne Fehl und feine Loden find nicht fo fraus; fauch ift er an Buchs volls fommener: ich beife Antigonus und habe icon manche Botichaft gethan." Darauf lub ibn Darius gum Mable. Reich maren bie Berichte, Frifches und Befalzenes war ba in Rulle und fie tranten Bein und auch Claret. weißen und rothen nach Befallen. Aus toftbaren Bechern tranten fie. Da fam es Alexandern in ben Ginn, wie er etwas thate, von dem man ohne Enbe fprache. Und er ftedte ben Becher, aus bem er getrunten, in ben Mantel. Gin Schenke melbet es bem Ronig und nimmt. ale biefer es faum glauben will, ben Becher aus bes Boten Mantel. "Pfui, ruft Darius, über Dich Dieb! Du follft bugen! Ich feste Dich an meine Tafel aus Achtung für Deinen Berrn; meinen Becher haft Du ges ftoblen und in Deinen Bufen verftedt; Du bift auf frischer That (hond habbynde in ber hand habend) er: tappt, Du follft mit bem Wind bangen !" Alexander enticuldigt fich mit ber griechischen Gitte und fucht bes Ronigs Chrgeig ju ftacheln. Darius fcmeigt betroffen und alle find lautlos, bis Pertage, ber mit ben Boten an Philipps hofe gewesen, in dem Boten Alexander erkennt und es leise zu Darius fagt. Da springt Alexander über die Tasel, tödiet einen Ritter, schwingt sich auf dessen Roß und reitet davon. Darius mit den Seinen versolgt ihn; aber Alexander erreicht den Fluß, wirft sich mit dem Rosse hieren und erreicht glücklich die wartenden Ritter. Der Jubel der Seinen ist groß, während Darius mit seinen Rittern zurücklehrt, laß und verdrossen, weil die Beute ihnen entschlüpft ist. Diese Nacht schließen sie; am Worgen beginnt eine neue That. (Bei allem Uebereinstimmen der Umstände sind doch die Eigenthümlichkeiten der Dichter selbst die auf die kleinsken Jüge unverkennbar. Lampr. gibt dem König nur einen Ritter Comulus als Begleiter.)

Rapitel XVII., B. 4294 - 4747. Schlacht zwifchen Alexander und Darius. Nieberlage ber Berfer. (Bf. Rall. II, 16 - 22 Ende; Li R. S. 252,34 - 259,26; Lampr. B. 3026-3826 febr überftimmend mit Bf. Rall.) Babrend Alexander fiche in ben Belten bequem macht, giebt Darius mit 200,000 Mann beran. Als Alexander es bort, lagt er bas Lager verbrennen und bie Seinigen fich gurudziehen, als ob er flobe, bie Berfer laffen fich taufden und feten über ben Rlug. Alebald fürzt Alexander bervor. "Ye beoth dede traytours! fcbrie er; Aly! fagte er, aly blyve! No leteth non skape on lyve! (3br feib bes Tobes, Berratber! Bormarts! pormarts! fonell! Lagt feinen mit bem Leben entwischen!) Bugleich erschlägt er ben Persage und fagt: ly ther vyle bay! Schaltow never kyng bywrye" (Liege ba, elenber Buriche! Du follft nie mehr einen Ronig betrugen!) Die Schlacht beginnt. Ausführliche Schilberung. Salome fallt von Bbilotas (cold and drury was his blod, falt und traurig war fein Blut). Detiater will ihn rachen, tobtet brei tapfere Barone, fallt aber felbft von Tholomé; auch Darius Bruber, Dariabas wird von Dal= mabas getöbtet. Die Schlacht witthet furchtbar. Die Sperre fallen so bid, wie an ber Sede bie Dornen stehen. Da ließ Rind und auch Lady seinen Bater und ihren Amy; Mädchen ihren Geliebten; ber Mann ben herrn, ber herr ben Mann. Mühlen konnten mit Blut Korn mahlen, wie mit ber Flut. Zwanzig Meilen Wegs und mehr konnte man nicht ungehindert (astryde mit ausgestreckten Beinen) gehen, ohne auf Tobte zu treten im Thal, in der Höbe, im Wald, im Keld.

Alexander fchlug recht wie ein rafender Wolf (raggid wolf). Darius flob, als er bas graufe Morben fab und gab baburch bas Beichen gur allgemeinen Flucht. Die Nacht bricht an und Alexander rubt mit feinem Beere. Darius aber fommt nach Babylon, in bas Schloß Delanare; er wirft fich auf ben Boben und erhebt unerbortes Wehflagen. Dann fcreibt er an Alexander ("D Alexander, reicher Ronig, Meifter aller Raifer") und verspricht ihm Alles; er selbst wolle ins Land ber Arbeit fliehen und bort in Sorge und Rummer leben mit bem, was er ihm leihe. Alexander gibt ihm feine Antwort. Darius versucht neuen Rampf und fendet zu Borus um Gulfe, verfpricht jebem Rommenben viel, bem Borus felbft ben Bucephalus. Unterbeg trifft ibn bartes Befdid. 3mei Berrather, Befas und Befanas melben bem Alexander bie neue Ruftung. Alexander fowort his greto oth: No schal he twyes seo the sonne, Ar he have him per-force y-wonne. Er bringt vor. Darius schickt ihm Rampfer entgegen; er felbft aber flieht beimlich nur begleitet von ben beiben Berrathern. Sie tobten ihn und flieben. Alexander findet ben Sterbenden; biefer richtet fich auf die Rniee und bittet, ibn foniglich gu begraben und nicht ben Sunden und Tigern gur Beute hinzuwerfen. Frau und Rinder befiehlt er ihm an und ftirbt. Alexander flagt tief (Y wodde Y hadde al Perce y-geve, With that Y myghte have thy lif!" Den einbalfamirten Leichnam läßt er feierlich beftatten. (Fairer, no with more worthe. Was never kyng y-brought on sortho). Dann vertheilt et die Schäge unter die Geinen und läßt fich hulbigen. Die zwei Töchter des Darius (the two swetynges die zwei Liebchen) ver mählt er mit zwei Königen; die Gemahlin fliedt bit ber Nachricht, die Mutter aber halt er aufs beste bie

an ihrem Lebensenbe.

Alexander fagte eines Tages : "Bafte ich, wer Darint getobtet, ich wollte ihren Rorpet erhöhen und fie mi bobe Roffe feben und ihnen Stahl und Degentoppel neden, wie man es Ronias Rreunben ibut, und fie um Die Stadt beruntfiebren und bas Bolf fich vor ihnen butten faffen." Die Morber erfebienen und Alerander bielt fein Wort. Er fette fle auf Afferbe: verfebit (hvadeforth) fagen fle und hielten in ber Sand ben Schweif. Sie wurden um die Stadt geführt; ein Strid war ihr Schwert, ein anderer ihr Gurt. Das Bolf warf Schmut und Roth auf fie mit faulen Giern und rotheres lange (Lunge von einem Thier?) bann wurden fle an ben Galgen gebangt. The devel of helle hen mote stike. Uche traftour that his lorde byswike (htt Leufel ber Golle mag fle burdbobren und jeben Bertather, ber feinen herrn betrügt). For clerkes seyn in wrytyng, That treson hath eovel eyndyng. Alexanda uber orbnete bas Reich und gab Rrieben Allen.

## PART II

## PROLOGUE.

Schon find Erzählungen in geselligem Kreis; erheiternd in der Rirche ist Melodie; schlecht mag der Träge zehen und wer (?) mag dem Blinden folgen. Wer da hat eine treue Freundin, ber mag fich heiter ihr vertrauen. Ich weiß, die beste ift Marie: Sie schliege und vor Schlechtigkeit!

Nun beginnt der andre Theil von Alexanders tillnen Thaten. Wie er gewann Indienland, Asgypten nich auch Braumond; Albanne und auch Laprobaunce und die großen Insellen von Keronse; und wie er Lampsey bestehte mit Pselsern von Kupser und Pech, und 22 Gegenden, alle Menbrette Nationen; wie er viele Kämpfe hatte mit Wärmen und andern Bunderdingen; wie er von Porus schlag auf vem Playe und wie er von Candace betrogen ward; von seltsamen Wäumen und seltsamen Thieren, alle die andern Thaten will ich euch erzählen.

Rapftel & 4.172—5209. Beginn ver Bunder. Jug nach Indien gegen Porus. Beschreibung ber Wunder und Geschren. (Pf. Kallifth. hat von II, 23 — 29 Ende die hochzeit Alexanders und seinen Zug nach Paläftina und Negypten; 29 beginnen die Wunder, ohne Angabe des Landes —44 Ende des zweinen Buches; Li R. bringt noch die descente au fond de la mer 262-66, bann ben Rampf gegen Porus, in beffen Erzählung viele ber Bunberdinge eingeflochten find, 278-290; Sambr. gebt nach ber Bochzeit gleich jum Rampfe; viele Sagen fteben in bem Briefe an feine Mutter 4753-6137). Er entidulbigt fich megen ber Bunber. Alexander babe fie von Ariftoteles aufzeichnen laffen; auch Salomon, ber bie gange Belt burdreifte, und Ifidorus (Ysidre) und Eutropius (Eustroge) und ber beilige Sieronymus und Megaftbenes, Dionyflus, Bompejus und bas berühmte Leben Alexanders ertähl ten es. Alexander giebt gur Stadt Phafis, (Facen) gegen Porus; er nimmt Wegweiser (gyoures) und mandett burch bie Bufte. Indien beginnt bei Debien und ift bas öftlichfte Land; im Guben reicht es an bie afrifanische See, im Morben an ben Raufasus. 3meimal if Sommer und nie Winter, zweimal arnbien fle Fruchte, Wein und Korn; 5000 Städte find ba, obne bie Infeln, bie Raftelle und vielen Rleden. Gin Baffer ift ba, Banges, barin Fifche 300 Fuß lang; auf einer Infel Stabte, Gine anbre Infel beißt Gangeribes, bie bat Menfchen fo groß wie flebenjahrige Rinber, aber taufet und flug. Aus Mond und Sternen fonnen fie Rriege lefen; fie find bie beften Jager und Rampfer. Dicht weit bavon ift bie Infel Bolibote. Gine Sobe, Malleus; bas Bolf im Norben fieht nie Die Sonne; (vgl. Pf. Kall. U. 37); auf ber Gubfeite feben fle bie Sonne nur am Bobannistag; im Often Die baben immer Die Sonne und find ichmarz wie Bech. Sie leben außer ber Belt In bem Lande Bandea leben nur Dabchen, Daneben Die Farangos egen robes Fleisch. Die Maritiny leben nur von roben Fifchen. Ein anbres Bolf gunachft friecht (as hogges Schweine), ift in Dornen und Bufche gefleibet. Ein anderes, Orphani, tobtet bie Aeltern und ift die Eingeweibe (guttes?). Ein andres Bolf lebt rubia; wenn fle frant werben, geben fle in ben Balb, machen sich eine Grube und kriechen hinein zum Sterben. Ein andres Bolk hat handsköpfe; ein andres ist schwarz wie Bech, mit einem Auge und einem Fuß, der sie aber vor Regen und Sonnenschein schützt; ein andres lebt, wie die Pilger, von hagebutten und Rüben. Im Süden ist ein weises Bolk, herrlich in Gold, Silber und Scharlach gekleibet; ein andres Bolk ist acht Fuß lang, fängt die Thiere im Lauf; die Frauen leben nur 20 Winter. Daneben wohnt ein sternkundiges Bolk; die Kinder sind klug, ehe sie haare bekommen; ein andres ist im neunzehnten Jahre grau wie ein Wolf, im dreis sigsten braun wie ein Aar und wechselt alle zehn Jahre die Farbe.

Alexander hat schrecklichen Durst zu leiden, kommt an einen giftigen See, ein Engel gibt ihm ein Heilkraut (so soith the book.) Endlich kommt er an ein Kastell, er verlangt Wasser, sie antworten nicht; er läßt 200 Ritter ins Wasser springen, um nach dem Kastell zu kommen; sie werden von Hippopotamus gefressen. Zur Strafe läßt er dritthalbhundert Kührer hineinwersen; auch sie

werben verschlungen. Großer Jammer.

Rapitel II, B. 5214—5455. Lager bei einem Fluße; grausige Abenteuer. Fortbauernder Wassermangel; ein Fischer in der See weist ste zu einem Fluße; unter Rämpsen mit Drachen ic. erreichen ste ihn und schlagen das Lager auf; große Wachtseuer in der Nacht; Mahl; vor dem König hing ein Karfunkelstein und 2000 Lampen von Gold und eine, die so viel Licht verbreiteten, als die Sonne bei Lag glänzt. Da kommen, als Alles jubelt, große Schlangen, Skorpione, Liger ic. in Schaaren und greisen das Heer an. Da sendet der König Albanyen, der nicht sern wohnt; die Leute des Laudessind blau von Antlig und können wie die Rayen bei Nacht sehen; sie haben 4 Füße und sind sehr ftark. Der König bietet Freundschaft an und schickt mit andern Geschenken zwei Windhunde (grishoundes) an goldnen

Retten. Dit Gulle berfelben verfichenden fie bie Beftien, Rodmals merben fle angefallen. Rleine Rattern beffen gegen bie Draden. Run tommen fewerfthnaubenbe Den: den mit zwei und brei Ropfen; mit aroffen Berinft von Rittern werben fie getobtet. Babrenb ber Racht vaff überfallen fle ungebeure Arebie mit gwölf Ruben und graufig wie ber Teufel, fo bart, bag fie fein Stabl noch Gifen vermunden mochte. Rur burch Reuer und Gottes Macht wurden fie ju Fall gebracht; Lomen und fenrige Liger erfcheinen; ungebeure fchwarze Bogel, gegabent wie ein Mann und geschmiedt im Raden wie ein Weib und wie Bfauen febreienb. Auleist fommen wunberliche Thiere (deutyrauns), größer als Elephanten, mit fewargem Roufe und brei Bornern auf ber Stione; 122 Ritter tibten fie, 52 werben felbft erfchlagen, bie anbern flieben ; auch Sindie exideinen, Die Menichen und Roffe burch giftigen Big tobten, und fowarze Bogel, Die fic aber nur an ben Siften ergosen und bann nach Diten fliegen.

Rapitel III. 29. 5456-5753. Rumpf gegen Berus; biefer gefangen; Bug bis jum Barabies. (M. Rall. III, 3-5. Porus wird gleich im Rampf getobiet.) Die Conne erhebt fich, ber Sag fteht auf; Thau fift. Die Boglein fingen zu Sauf. Das Beer erwacht frub aus bem Schlummer, bas die Racht burch lag im Rummer. Run ift's varbei; fie thun gar nicht fo. Sie fpotten barob und iderzen frob. - Poens wollte gern wiffen, wie es mit Alexander ftebe; als bies Alexander borte. vertleibete er fich, jog aus fein Rleib, verbramt mit Bermelin und Biefelfell und that an ein wollenes Wams oines Ritters und einen hellen Kriegsmantel und badte oinen Montelfad binten auf. Auf einem Maulthier ging er alsbald bason (dude of his robe furred with menevere And dooth on a borel of a squyer And a light tabard, as J fynde And trusseth a male hym behynde. Upon a male he wenth forth onon) unb reis

Mt nach Banbas; bort finbet er Borus auf ber Straffe beratbenb (conseilynde), fein Maultbier ift bishiten and bydagged foule, an ben Seiten blutig und rennt weit an ibm vorbei. Borns läßt ibn gurudrufen und fragt, wober. Gr fdwort, er fei ein Grieche und Aleranber's Rammerbiener, getommen, um Bads in ber Stabt au taufen. Borus fragt ibn nach feinem Berrn. Er fcilbert ihn flein, froftig, ber zwei Belgmantel beim Rale angiebt. Borus wundert fich barüber und gibt ibm mit Beidenten einen Brief an Alexander, ber eine Ausforbernng entbatt. Alexander eilt fort, wirft fich auf einen Renner (dosteor) und febrt zu ben Seinen gurud. Am Dritten Lage gefdiebt ber 3weikampf. Borus wird bes flegt und überliefert Schwert und Land dem Ueberwinber. Er begleitet ben Ronig burch Inbien, gefat ibm bie Bunber und bilft ibm bie Bolfericaften unterwerfen. Bieber beginnt ber Bug mit ungahlbaren Schaaren burch Ebaler, Ginoben und über Berge; an bem einen Enbe ber Belt finben fle zwei große Bifbfaulen von reinem Sold, auf erzenen Stufen ftebend in ber See, nach Bertules gemacht, ber nachbem er bie Belt erobert bier biefe Bilbniffe aufftellte, bie man bie Grenzen bes Ber-Bules nannte. Ein alter Rerl (cherle) mit langem Bart. femmarz wie Bech und mit graufigent Geficht gibt ibm Rath aber ben meiteren Bug. Rach Guben fei bie Erbe gu Enbe, nach Beften fomme man in bie rothe See, nach Norben in undurchbringliche Bilberniffe; nach Often bagegen fei ber ficherfte Weg; ba finbe man in Offin-Dien Bunber bie Menge, zwei Commer und zwei Winter in einem Jahre, große, rabenfchwarze Leute ic. Alexan= ber fommt in vierzehn Tagen nach Dperoun, (fpater Saurobane genannt) ein Land von 7000 Meilen Lange und 4000 Breite. Der Ronig benimmt fich friedlich und gibt foftbare Gefchente; bort ift nicht Beigen, nicht Rorn, nur Gemurg, bavon machen fle ihr Brob und trinken rothen und weißen Bein; fle leben hundert Jahre, und

werben gulett von geinden getobtet; fle fleiben fich in Solb und Cbelftein. Weiter in Often wohnen nur Be ftien, Nattern mit vier Ropfen, Seebunde u. f. w. Die Mattern geben von fich (schiteth) Chelfteine. Dicht bem Lande biefer Thiere ift bas irbifche Barabies, mo Sott ber Allmächtige ben Abam ichuf, unfern Bater. Bon ba giebt ber Konig nach Oberindien. Bewaffnete thun ihm bort überall Schaben, bis er flegt. Die Reinbe flüchten in eine Stabt; alle werben getobtet, felbft bie Rinblein in ben Wiegen. Auf bem ferneren Buge fallt fle ein niegesebenes Untbier an mit zwei Ropfen, einem Rrofobill ber eine abnlich, ber andere einem Ginborn; auf bem Ruden mit icharfen Stacheln befat, mit ineinanbergeschlungenen Babnen und brennenben Augen; feine Baffe fann es verwunden, fle treiben es por fich ber; Elephanten aber, bie fie angreifen, fangen fie 908.

Ravitel IV. B. 5760-5989. Weiterer Bug in Inbien. Die Infel Bramanbe. Er findet ichredliche Danner und Beiber, bie im Baffer leben mit ben Rilpferben. In einem Balbe feben fie Aepfel-, Feigen- und andere Baume von 300 Rug Lange, Die zwei Meilen Weges beschatten. Sie tommen an ben Banges, barin find Male, 300 Fuß lang, mit zwei Sanden, mit benen fle Ritter und Clephanten ine Baffer gieben. Arme Danner begegnen fie, bie immer fteben und nicht ermuben. Immer weiter gieht ber Ronig mit ben Seinen nach Mord und Oft und taufenbfaltige Gefahren umgingeln ibn; wilbe Thiere, grafliches Wetter und Sturme maden ibm große Beichwerben. Gine Veftung wiberfest fich: Alexander erfteigt ben Ball, wird aber mit haten binab gezogen; die Feinde bringen von allen Seiten auf ibn ein und verwunden ibn, bag er grungt wie ein Schwein; Berbiccas rettet ibn; bas Beer fturmt bie Stabt, und brennt fle nieber. Darauf besucht er alle Infeln. Die Leute auf ber Infel Bramande effen nur robe Fruchte und trinten braunes Baffer; fle mobnen in Didicten und Höhlen; sie verbrennen sich, um die Freuden des Paradieses zu geminnen. Endlich beschließt der König gegen Franzosen, Deutsche und Engländer zu kämpsen (upon Fraynsshe men, Alemanns and ek Englysshe Bretons, Yrissh and Denmarchisshe). Ein schwarzer Mann mit kahlem Haupt und langem Bart, ohne Kehle und Nacken, einäugig und einfüßig, er war rauber als eine Kuh und sprach wie ein Höllenochse (helle du). Er sorbert Alexander auf, in die Stadt Taracun, im Lande des Gog und Magog zu ziehen, wo die Könige vom Geschlechte des Nimrod (Nebrot) hausen, der nach der großen Noah = Flut den Thurm erbaut hat viele Meilen

hoch, bis ihn Gott zufammenfturgte.

i

ź

ļ

Rapitel V, B. 5990-6507. Bergeblicher Bug nach Taracont ins Land bes Magog; Abenteuer in ber Stadt Meopante unter bem Baffer. Der Konig fpricht in ber Berfammlung: "Wir haben viel gefeben und viel erobert, aber Alles halte ich für nichts, wenn wir nicht bas Land gewinnen, von bem ber Mann gesprochen; helfet mir und euer Lohn foll herrlich sein." Die Barone find bereit. Er beruft neue Truppen; fie fommen aus allen Ländern, von Medien 10,000, von Cappadocien 2000, von Affprien 6000, von Afrika 7000 zc., bie Ronigin von Chichis mit 10,000 Jungfrauen, zwei Roniginnen ber Amazonen mit 20,000 Mabchen. Die ift ein folches Beer beifammen gewesen. Berade nach Norben ichiffen fie. Sie fommen nach Taracont; schredlicher Rampf in ben Gumpfen bis in bie buntle Racht; auf Burben fampfen fie beffer und gelangen in bie Nahe ber Stabt. Die Leute bort find fohlichwarz und haben machsgelbe Babne, fo groß wie bie ber Cber; fle effen Schnafen und Rroten und alles Gewürme, auch Menfchen; jeber lebt mit bem anbern, ber Sohn mit ber Mutter, ber Bruber mit ber Schwefter und feiner weiß, wer fein Bater ift. Aber fie konnen nicht naber kommen als auf zwanzig Meilen, fo fchlecht find bie Wege. Der

Ronig ift traurig barüber, bag er biefe Rannibalen nicht befämpfen fann, bie alle anderen Lander bedroben. Er gebt mit ben Geinen auf einen Berg Celion ; bort obfert er und empfangt ben Rath, wie er fie fonne unfchablich machen. Er wird nämlich in ein Land gewiesen zwischen Megupten und Indien und fommt zu einem Bolfe, bas unter bem Baffer lebt mit ben Fifchen; fle baben einen Lebm, ber to bart wird wie Stein und Gifen; Daven bauen fle ihre Baufer. Schiffe haben fle mit Thuren, Die fle bei ber Ebbe öffnen, bei ber Alut foliegen, gemacht von Auftern mit Baumrinde verbunden und mit Sarg mobl verbicht. Ihre Infel unter bem Baffer beifit Meopante. Der Ronig labet Allexander ein; Diefer fleigt binab, flebt ibre Bobnungen, unterfucht Alles, flebt wie Die Großen die Rleinen freffen, wie ber Bind entfleht und blaft und die Grenze bes Meeres von ber Solle zum Baradies und fommt nach einem balben Sabre mit manchen taufend Schiffen voll fenes Lebms gurud. Darauf zieht er wieder gen Targcont und läßt mit dem wuns berbaren Lehm bie See von Calvias (faspifche Meer), fchließen, fo bag jene Rannibalen abgefverrt werden. Gin: geschloffen werben barin bie Taracountes. Die Danes gecas, Die Betas, Die Turfs, 3merge, eine Elle bod, Die Bolflinge, oben Menfchen, unten Bolfe (Berwolfe), Bogas, Crifolibas, Griffann, Befas und zweiunbzwangig andere. Bis gur Beit bes Untichrifts tommen fle nicht wieber beraus. Darauf ichifft ber Konig nach Aethiovien und befucht bas efelhafte Bolt ber Garmaeien, Die aans wild, wie die Thiere leben; bann fieht er die Gorebetes, bie gwölf Ellen lang find, bie Cenophali (Sunde: topfe) u. f. w. Diefe wohnen im Weften. Im Dften bagegen leben febone und reiche Boller, die Ratrobier; eine Stadt ift bort Sabba, mober bie wilbe Sibely, Die iconfte Ronigin ju Salomo fam, ihr zu Befallen wurde Salomo Mabomebaner. Aus biefer Stadt famen auch Die brei Ronige, um bem Chriftusfinde (oure Dryghte, trenten) Weihrauch, Gold und Myrchen zu bringen. Zu dieser Stadt sließt der Tigris aus dem Paradies, dort ist eine brennende Insel, die dis zum jüngsten Tage (domes-day) fortbrennt. Woch andere wunderbare Wölfter sind hier, z. B. die Orisiner, die weder Nase noch Mund, noch Jahn noch Lippe noch Junge haben, nur ein kleines Loch unter dem Kinn; die Auryalyn mit ellenlangen Ohren, die zum Schutz, des Körpers bei Regen und Sonnenschein dienen, die Garrenien, deren Wund von einem zum andern Ohre reicht und die Unsterlippe herabhängt dis auf den Bauch. Juletzt sehen sie in einem grünen Wald Weiber, die aus der Erde wachsen, einige dis an die Brust, n. s. w. (entfernt ähnslich mit den Blumenmädchen des Lamprecht.)

Rapitel VI. B. 6508-6996. Wunderbare Thiere; ein Bultan; Begegniß mit ber Konigin Canbace; Die

Drafel=Baume ber Sonne und bes Monbes.

5

\$

ş

1

Ű

Auf bem weiteren Buge nach Aegypten findet er bas Thier Ceffus (Cephus) mit Ochsenhörnern und Den= fchenhanden und Fugen; bas Rhinoceros, bas Monoces ros mit Pferdeleib, Elephantenfüßen, Sirfchfopf u. f. m. und einem vier Rug langen Born auf ber Stirne, gefabrlich allen Thieren: Das Catathleba tobtet burch feinen Anblid; Ameifen fo groß wie Sagbhunbe. Dort awischen Aethiopien und Clante flieft vom Ril ein Baffer aus bem Paradies, ber Tiger (Riger), ber Winters troden, Sommere aber Delfine und Rrofobille nahrt. Da wohnt ein Bolf, braun von Farbe, leicht, nadt; fie reiten auf Delfinen und Krofobillen; im Winter effen fle weber Fleifc, noch irgend etwas, fonbern fle leben vom Waffer und erzeugen barin; im Commer aber moh: nen fle in Belten und leben von Fleifch und Bifchen. Befchreibung ber Rrofobille und Delfine und ihrer Rampfe. Dort fleht er einen Rrater, aus bem Schnee und Dampf, Flamme und Robien tommen, ohne fich zu vernichten. Das ift bas lette am Enbe ber Welt. Run fehrt Alexan=

ber nach Inbien gurud. Er fommt burche Land ber Rinigin Canbace, ber iconften Frau; fle liebt ibn über Die Dagen und bietet fich ibm in einem Briefe an mit allen Schäpen und Leuten, bie fie bat. ("D Alexander, theurer Mann, por Allen Mannern begehre ich Dein; nimm mich zu beiner Konigin ic. Sei mein herr und mein Geliebter! ich will bir bienen mit Sand und Rug, bei Racht und Tag!") Alexander beschenft bie Gefanbten; giebt aber meiter: ein Runftler nimmt ein Bilb von ibm. bas bie Ronigin in boben Ebren balt. Ale ber Ronig in Luft und Freude ichwelgt, ericbeinen zwei Alte und ergablen ibm von ben Bunberbaumen ber Sonne und bes Mondes, die mahrsagen. Alexander schickt Borus mit seinem heere in die Stadt Facen und geht mit 40,000 Mann zu ben Baumen; wundervoller Geruch umgibt fie von Dtustatnuß und Balbrian ic.; Die Leute im Lande geben in Thierfellen; ein Bifchof wohnt im Lande, Longis, fchwarz von grafflichem Anfeben in einer Lowenhaut; ber gibt ihm Leute mit zu ben Baumen und er felbit gebt mit nach Sonnenuntergang, Beim Baume ber Sonne fagt er ihm, er brauche nur ben Bunfch zu benten, fo werbe bie Antwort fcnell folgen. Anieend benft Alexander, ob er bie gange Belt gewinnen und Griechenland und bie Seinen wieberfeben werbe. Die Antwort erschallt: ben britten Theil wirft bu ge winnen; aber nach Griechenland fommit bu nicht mehr, fo hat es Gott beftimmt. Der Ronig wechfelt vor Schmerz bie Farbe und alle Ritter flagen in großer Trauer. Alexander ermannt fich und fragt beim Baum bes Monbes: wann foll ich fterben und wo? Antwort: in Babolon, burch Berrath, im nachften Jahre vor allen Baronen. Der Ronig weint und Die Ritter gerreißen ihre Gemanbe. Mur Bilotas troftet ibn, fie tehren gurud und bald ift Alles in Luft vergeffen. Aber Alexander febrt nochmale gurud gum Sonnenbaume und fragt wieber: An welchem Tage werbe ich fterben? Bornig antwortet

ber Baum: Seltsamer Mann! Run ift April, nicht ganz wirft du das Jahr verleben; ben 24. März mußt du sterben, vergiftet! beinen Feind erfährst du nicht, Clotho, Lachests und Atropos die Schwestern haben es bestimmt. Run frage nicht weiter. Alexander nimmt Abschied von bem Bischof; er hofft, da er den Tag weiß, dem Bes-

hangniß zu entschlüpfen.

ţ

ţ

ŧ

ď

¢

ij

ī

į

1

Ķ

ſ

į

ı

1

1

Rapitel VII, B. 6998—7358. Am Jordan — großes Miggeschick — nach Capias — große Berlufte — Abfall bes Borus - Anftalten zum 3meitampf. - Alexander fehrt nach Facen gurud, legt ben Seinigen Stillschweigen auf über bas Abenteuer bei ben Baumen, um nicht bie Feinde, besonders ben Borus zu weden. Auf maniche faltigen Wegen tommen fle ine Jordanthal und fin= ben bort viele Rattern und Drachen, mit Chelfteinen (emeraundis) im Munbe. Borus bort bier von ber Ant= wort ber Baume und befchließt Berrath. Unterbeg lei= bet ber Konig große Bein von ben Thieren und bem bergigen Lanbe, bis er zu ben Serefon fommt. Diefes Bolt ift treu, maßig, gefällig und rein; fle geben nadt ohne Scham zu haben und leben von Brob, Rrautern und Baffer. Sie find bas oberfte Bolt in Indien und haben Seibe in Fulle und toftbare Rleiber. Rommen nun Raufleute mit Rorn und anderen Waaren, fo verfteden fie fich; ftellen bie Raufleute bie Waaren auf bie Strafe und entfernen fich, fo finden fie, wenn fle wieder fommen, ftatt berfelben feibene Bemander im breifachen Berth. 3hr Berricher leitet Alexander gu ben taspifchen Pforten (gates of Capias). Wegweiser leiten ihn auf bobe Berge; auch bort werben fle von graffli= den Ungeheuern gequalt und viele gerriffen. Der Ronig fenbet wieber nach Berftarfung; mabrenbbem fchust er fich burch Balle por ben Beftien und erbaut in einer fconen Chene eine herrliche Stadt Alexandria. Die Berftarfung tommt, ba gibte ein Bergen und Ruffen und Erzählen. Unterbeg benutt Borne bas Unglud bee Ronigs und forbert die andern Farften zum Abfall auf. Diefe kommen als Boten zum König und bringen ihm bas Berlangen bes Borns, bag er bas Land verlaffe. Alexander fordert ihn zum Ineikampf und zieht alsbald vor Facen und schlägt fein Lager auf. Man ruftet fich.

Rapitel VIII. B. 7859-7825. 3weitampf und Sob bes Porus. Conbulate bittet Alexander um Gulfe, Begeg:

nis mit Canbace. Rudfebr nach Babblon.

Ein idredlicher Rampf beginnt; beibe bewähren ibre Meiftericaft; gulest fallt Borus. Die Inder geben bem Ronia Die Krone bes Landes. Alexander ordnet bas Reich und vertheilt reiche Beidente. Eines Tages fommt Canbulate, ber Sohn ber Canbace, Konig von Urpe mit Reitern zu ihm und bittet ben Ronig, ibn gu rachen an Birant (hircan) ber ibm fein Beib (make) Blasfamere geraubt. Der Ronig gibt fich fur Antigonus aus und laft ben Tholomeus ale Ronig ericbeinen. Diefer ftellt ibn mit 4000 Mann bem Canbulate zu Dienften. Froblich reiten fie über Berg und Thal gur Stadt bes Sir fan, verbrennen alles rings um und belagern bie Stadt. Die Burger tobten in Angft ben Birfan und befreien bas Beib. Nach vierzehntägiger Rube reiten fie gurud. Alexander giebt mit Candulate gu beffen Mutter Candace. Die Dame ift gerabe in ihrem Balaft zu Gaba und fingt von Dibo und Aeneas. Der Sohn empfiehlt ber Mutter ben Boten Alexanders. Sie umarmen fich mit großer Freude. Gleich entbedt Canbace, bag er Alexander ift (folgt ziemlich genau bit Erzählung, wie bei Lamp: recht B. 5447-6244, nur ift bas Liebesspiel ausführlicher, bie Bracht burftiger befdrieben. He dude al the ladyes wille Undur covertour ful stille. Mony nyzht and mony day Thus they duden heore play. In halle a-day he sat hire by, And anyght in bedde sikirly. Antigon he hette in halle And kyng Alisaunder undur palle.) Sie leben in Liebe gufammen, bis Canbibus, ber jungere Sohn, merkt, bağ er Alexander ift und ber Mutter

Bormurfe macht. Ruhig, fagt fle, thou konioun (Anjon), er ift bes Königs Gefandter u. f. m. Alexander kehrt gurud und eilt bann nach Babylon. Beschreibung und Geschichte ber Stadt (7792—7805). Er rüftet sich für Afrifa.

Rapitel IX., B. 7826 - 8034. Alexanders Bergiftung. - Antipater, ber angeklagt ift, fürchtet von Alexander Untersuchung und fendet ihm Bein von Elboryn, vergiftet. Alexander trinft und fühlt alebald ben Tob naben. Unter allgemeinen Rlagen vertheilt er bie Lander unter feine Getreuen (auch Bortugal, Bolen, bes reiche Land ber Arbeit) und ftirbt. Gin Streit über ben Ort bes Begrabniffes wird burch einen Bogel gefolichtet, ber Alexandria in Aegypten ale ben rechten Ort nennt. Der Leichnam wird bingebracht. Rach feinem Tobe aber erhebt fich großer Rampf unter ben Fürften.

"So gebte auf Diefer Erbe unter Belehrten und Laien; wann bas Saupt gu Boben gefallen ift, finken Die Glieber alle! Go enbete Ronig Alexander, von bem is große Rebe mar. Run habt 3hr Alles gehört. Gott. ber biefe Erbe gemacht bat, gebe uns feinen Segen und verleibe uns allen ein autes Enbe! Amen, Amen, Amen, n. f. w.

Alexander! mich reuet bein Enbe, bag bu nicht im Chriftenglauben geftorben bist.

# Anmerkungen.

Kapitel I., B. 1—70. Woher? vielleicht aus ber lateinischen Sanbschrift romance of Alex., welche F. Douce besaß. S. Beber a. a. D. III. S. 293, wo er eine Stelle dieses Romans gibt, beschreibend die Zauberei des Nectanebus, sehr ahnlich bem Jul. Balerius.

B. 2199. This batail destuted is etc. Bir feben bieraus, bag ber englische Dichter eine frangofifche Dichtung ju Grunde gelegt bat. Das Manuffript, bas er mabricheinlich batte, mar in fleben Abtheilungen von Lambert li Cors. Alexandre de Paris. Maitre Eustace. Brisebarre, Pierre de St. Cloud, Thomas of Kent, an Englishman writing in very bad French, Jean li Venelais, Jacques de Longuyon, Simon de Lille with one of his pupils and Jean de Motelec. Der englische Dichter bat mahricheinlich nur bie erfte Balfte benust, bie mit bem Tobe Alexander's enbet und vermuthlich gefdrieben ift von Gufface, Lambert und Alexander do Paris ou Bernay. Die übrigen Manner lebten ein Sabrhundert fpater und ihre Fortfetung umfaßt verschiebene einzelne Befonderheiten, wie: bas Teftament Alexander's bie Rache Allienors, bes Sohnes Alexanders; bas Ge-lubbe bes Pfau's, in welchem Alexander wieder ins Leben gurudgebracht wird, und eine Reihe neuer Aben= teuer; bie Rudfehr und Bieberherftellung bes Bfau's mit zwei Fortfetungen. Auch finben fich einige profaische

frangofifche Alexanderergablungen. Eine berfelben ift im Brittifden Mufeum, Bibl. Rog. E. VI. mit iconen 3fluftrationen. Gine andere bat weniger Bunberbares und ber Autor halt Alles für Geschichte und verbammt bie Kabeln bes Lancelot, Ogier le Dane, und Reynard le Fox, Er wibmet fein Bert bem regierenben Ronig von Frankreich und enbet mit einer Aufforderung, Inbien gu erobern und bie Bewohner jum Chriftenthum ju befebren. Er giebt eine Barallelle gwischen Alexander und bem frangofifden Ronig zu Gunften bes lettern, ber mehr liebt les armes et les ames, que les dances et les dames unb empfiehlt bas Unternehmen as a vacant throne of glory. Beibe Manuffripte find aus bem 15. Jahrbunbert. Ber ber lateinische Autor fei, aus bem ber englische Dichter bie Luden ergangt, ift nicht zu bestimmen. Das lateinifche Manuffript, bas Douce befag, ift zusammen gefett aus Trogus Pompejus und einer gangen Reibe griechischer, lateinischer und englischer Geschichtschreiber. Die febr bunt burcheinanbergewürfelt find. Es fann wohl nicht bie Quelle fein, ba mehrere ber Schriftfteller ibater lebten.

B. 2589. Briefter Johann, ein Name, früher bem König von Indien gegeben und nicht dem von Abhstinien. Man hielt ihn für einen Christen. Mandeville sagt von ihm: Es gab vor Zeiten einen Kaiser, der mar ein ebler Mann und hatte viele christlichen Könige unter sich. Und der Kaiser dachte, er wolle sehen, wie die Christen ihrem Gott dienen. Damals waren Kirchen in allen Ländern, in der Türkei, in Sprien, in der Tartaret, in Ierusalem, Palästina, Arabien und Aleppo und in ganz Aegypten und allen Ländern waren damals Christen. Und es war an einem Samstag in der heiligen Woche (Wytson-weke), als der Bischof den Gottesdienst hielt. Und er nahm Theil am Gottesdienst und fragte einen Ritter, was das für Wolf sein solle, das vor dem Bischof stand. Und der Kitter sagte, sie sollten Priester

foin. Und et fagte, er wolle nicht nicht Rabler sien Abnig generant fein, fondern Briefter. Und er wolle ben Ramen haben von bent, ber querft time, wie er auch beige. Ihnb es traf fich, bag ber Wriefter, ber guerff tam, Johannes bief und fo wurden alle Raifer feithem Briefter Johann genannt. Dad ber erften Rovelle bes Conto Novello antichi fantic ber Ronia cine practice Gefandtichaft an ben Raffet Frieberich II. und im brittifeben Mufeum finbet fich noch La Chartre que Preste Jehan maunda a Fredewick I, Empereur, de Merveilles do sa Terre. Marco Bolo fund in der Stadt Tendur in ber Lattarei einen Radfommen, George, ber Chris war. Rad anbern war ber prividinglide Briefter Sobann ein Gobit von Gerbeboles, Ronie von Friesland, ber ben Titel wegen feiner Frommigfeit hatte und bas Land Indien von Ogier le Dane empfing. Den Briefter 36benn ermabnt auch Wolfram im Barcival als Coba ber Revanse be Schoie und bes Loherangein. Rach C. Mittere Untersuchungen waren bie im Mittelalter über fein Roich verbreitoten Geruchte mobl übertrieben, aber nicht fabelhaft. Er fand bem Reiche als Briefter und Ronig por und vererbte feinen Ramen von Gefchlecht gu Gefcblecht. Seine Bolter waren Reftprianer b. f. Anhanger bes 431 auf ber Synobe zu Ephejus ver-Dammten Bareffarchen Meftorius; fle gehörten als folde jur fyrifchen Rirche, berem Patriarden von Seleucia Den Titel Brimas uub Ratholicos batten (Ratholifo von Ranfulat Bargio. 568,8. Bal. Carl Ritter, Erbfunbe II. 1. S. 288 ff.

B. 3268. Bei ber Belagerung ber Seeftabt in Macedonien gonnos, ob Ranonen?

Theo othre (bie andern in her Stabt) into the wallis stygh And the kynges men with gonnes sleygh.

Einige haben bas Wort gonne von mangona, mangonel abgeleitet, bas eine Mafchine zum Steinfcbleubern

bezeichnet und auch in diefent Gebicht öftere vorthumet, z. Bi 2. 1208. aber grabe weil biefe Form vortommt, tft es nicht wahrscheinlich, daß gommes dasselbe bedeutet; Andere leis wa es mit den Franzosen vom Lateinischen canna ab. Benn lettres richtig ware, fo mußte man bie Benutung bes Schiefpuivers zu biefen Zwede für alter ale gewöhnlich halten und bier mare biefe Benutung gum erften Male erwähnt. Rach den Untersuchungen bes Bischofs Batson in seinen ehemical essays fand 18ch pe feiner Beit in Bamberg noch ein Gefdus mit ber Jahrzahl 1303; anch aus Stellen in Roger Bocons Berken (firbt 1292) erscheint die Kenntniß ber Birkurgen bes Bulvere befannt und endlich wohnten bie Grafen von Derby und Salisbury ber Belagerung von Mlgeftras bei 1343, wo bie Dobren mit glubenben Augeln schoffen (was freilich auch ohne Bulver gefchehen fein kann). Zwei alte Chroniten ermähnen, bag bie Mohren Mon lange por biefer Belagerung mit Ranonen fcoffen. Die Kenniniß bes Schiespulvers fam mahrscheinlich lange vor Bertholb Schwarz (1350) aus China nach Europa. Siebe bie Anmerkungen von Donce III., 306 ff.

8. 4160. Die Ertennungeart, am ber Reinen Gefalt nämlich, bat ber englische Dichter mit Bf. Rall., Jul. Bal, und Lampr. gemein, nur daß fle ihn von bem Ritter und nicht von Darius baran erkennen laffen. In bem italienischen Alexanderleben, fagt Beber, erkennt

ihn ber Ronig an ber Sprache.

B. 4204. Thow art y-nome hond-habbynde. Be= merkenswerth ift biese Bezeichnung "in ber hand habenb" für den Begriff "auf frischer That"; bas Partie. hat noch das Deklinations so wie im Deutschen der damas ligen Beit.

B. 6200. Nach bem frangöstichen Roman fleigt Ale-xander in einem Glashause ins Meer, aber nur um die Bifche kennen zu lernen; auch fteigt er in die Lufte. B. 6230 ff. Die Mauer, welche Alexander mit bem

ungerftorbaren Lebm am tasbifden Meer baut, um bie graulichen Bolfer bes Magog abzuschließen von ber übrigen Welt, wirb auch im Roran Gure 19 ermabnt. wo fie Dulkarnein b. i. ber Zweigehörnte, (er foll zur Beit Abraham's gelebt haben, aber Alexanber wird auch fo genannt) baut auf Bitten eines Rachbarvoltes. G. Roran überf. v. Ullmann G. 249 ff. Auch John Danbeville ergablt es in feinen Reifen folgenber Dagen: Bwifden ben Sugeln, bie ba find, find bie Juben ber neun Stamme eingeschloffen, Die man Gog und Magog nennt, und fie tonnen an feiner Seite beraus. Dier waren 22 Ronige eingeschloffen mit ihrem Bolfe, Die früher ba wohnten und gwifden ben Bergen von Sicht und bem Reiche Alexanders. Er trieb fie borthin gwi fchen biefe Berge, benn er glaubte fie einschließen gu tonnen burch Gewalt und bas Werf von Menfchenbanben; aber er vermochte es nicht. Da flebte er zu Gott, baß er fein begonnenes Wert vollenben mochte und Gott borte feine Bitte und ichlog biefe Berge gufammen, fo bag bie Juben bort mohnen, ale maren fie gefangen und eingeschloffen; und überall find Berge, außer einer Seite. Und warum geben fle ba nicht bingus? fagt bu. Darauf antworte ich. Dbgleich man es eine See nennt, ift ba ein Sumpf um bie Berge. Und bies ift ber grofefte Sumpf ber gangen Welt und wenn fle auch über Die See gingen, mußten fle boch nicht wohin, benn fle fonnen nur ihre eigene Sprache reben; und ihr mußt wiffen, bag bie Juben fein eigenes Land in ber gangen Belt haben, außer benen, die in biefen Bergen wohnen und boch geben auch biefe Eribut ber Konigin von Ermony. Und zuweilen geben einige Juden auf ben Berg, aber fie fonnen nicht hinüber, benn biefe Berge find fo boch; bennoch fagt man von biefem Lanbe, bag fle gur Beit bes Untichrifts beraustommen und vielen Barm ben Chriftenmenfchen anthun werben. Und bege wegen lernen bie Juden in allen ganbern bebraifd,

benn fle meinen, bag bie in ben Bergen herquetommen und nur hebraifch fprechen werben. Und gur Beit bes Antichrifts werben biefe Juben heraustommen und bebraifch fprechen und die andern Juden in die Chriften= beit fubren', um bie Chriften gu vernichten; benn fie baben ihre Weiffagungen, bag fie einft von ben Chriften fich befreien und Diefe fich unterwerfen werben, wie fe jest unter ben Chriften fteben. Und wenn ihr wiffen wollt, wie fie ben Weg herausfinden, fo will ich es euch fagen, wie ich es gehört habe. Bei ber Ankunft bes . Antichrifts wird ein Fuchs kommen und seinen Bau an berfelben Stelle machen, wo der König Alexander Die Thore gemacht hat, und er wird fo an der Exde axbei= ten und fle burchbrechen, bis er unter bie Juben fommt; und wann fie biefen Fuchs feben, wird es fie groß Munber nehmen, benn fie faben nie einen folche Art von Thieren, benn fle haben wohl manche Thiere unter fich, aber feine folche; und fle werben ben Suche jagen und verfolgen, bis er wieber in die Soble gefloben ift, que ber er gefommen; und bann werben fie nach ihm graben, bis fie an die Thore kommen, die König Alexander von großen, gut mit Cament verbunbenen Steinen gemacht hat; und fie werben biefe Thore brechen und ben Ausgang finben."

In bem Gedichte Pecorone v. Giovanni Fiorentino Siprnata XX. Nov. 1. wird Aehnliches erzählt: "Alexander schloß die zehn Stämme Israels in die Berge von Gog und Magog. Um ste in Unterwürfigkeit zu halten, hestete er eine Anzahl Trompeten an die Gipfel der Berge, so fünstlich gesormt, daß sie bei jedem Lufthauch winten. Im Laufe der Zeit bauten gewisse Bögel ihre Rester in die Dessonagen der Trompeten und verstopfeten sie, so daß der Ton allmählich schwächer wurde. Und als die Trompeten ganz verstummten, wagten es die Juden über die Berge zu klimmen und entkamen. Ihre Abgeschlossenheit scheint sie in Tartarische Nationen

verwandelt zu haben. Und der große Chan der Tartarei führt bis auf den heutigen Tag eine Feder anf feiner Mütze als Andenken an die wesentlichen Dienste, welche die Bögel seinen Borfahren erwiesen hatten.

Im Titurel beiffen Die eingeschloffenen Die rothen Juden und bie Berge find fo boch wie ber Regenbogen. Im Apollonius von Thrus werden bie Bolfer Gog, Magog und Rold (Coldis) als febr groß befdrieben, 9 Rug. bie Beine 6 Ruff und bie Arme 3, mit Sunbefopfen, gefleibet in Lowenfelle; fie nahren fich von Wolfe-, Sunde- und Menfchenfleifch und trinten Pferbemild. Ibre BBaffen find Bornbogen von 3 Ellen Lange; ihrer find über 100.000. Siebe Mufeum fur Altb. Lit. 1809. S. 256. Warton Hist. Engl. Poetry I. S. 14, e ergablt über ben Wall: Um bas Jahr 808 fanbte ber Raliph Amir, welcher munderbare Berichte vernommen batte itber biefen Ball, feinen Dollmetich Salam mit einer Bache von 50 Mann aus, um ibn in Augenschein zu nehmen. Rach einer gefahrvollen Reife von bei nabe zwei Monaten fam Salam mit feinen Bealei: tern in eine verlaffene Begend, wo fle bie Ruinen vieler Stabte faben, welche bie Jajiouge und Majiouge (Bog und Magog) gerftort hatten. In feche weiteren Sagen erreichten fie bie Feftungen nabe am Bebirge Rotaipa ober Caucafus. Diefes Bebirge ift unzuganglich fteil, beftanbig mit Schnee und biden Bolfen bebedt und umgibt bas Land ber Jajiouge und Majiouge, welches reich ift an bebauten Befilben und Stabten. In einer Deffnung biefes Gebirges ericheint Die Reftung: pormarts ichreitend fanden fle in einer Entfernug von zwei Stationen ein anderes Gebirge mit einem Graben, ber es 150 Ellen weit burchichneibet; und in ber Deffnung ein eifernes Thor, 50 Ellen boch, getragen von ungeheuren Bfeilern und mit eifernen Thurmchen gefront ift; es reicht bis zu bem Gipfel bes Berges felbft, ben man wegen feiner Bobe nicht feben fann.

Die Thurflugel, Angeln (lintels? vielleicht hinges). Sowelle, Schlog und Riegel find von verhaltnigmäßiger Grofe. Der Souverneur ber oben ermahnten Feftung fleigt einmal in jeber Woche zu Pferbe mit gebn anbern, reitet gu biefem Thore und, indem er gu breien Dalen mit einem funf Bfund ichweren Sammer an baffelbe folagt und bann laufcht, bort er von innen ein bumpfes Beraufch. Diefes Geräusch foll von ben barinnen ge= fangenen Jagiouge und Majiouge ausgeben. Man er= Biblie bem Salam, baß fie oft auf ben Binnen bes Bollwerts erfchienen. Er fehrte gurud, nachbem er 28 Denate mit biefer außerorbentlichen Unternehmung quaes bracht batte. Blinius erwähnt bie Portae Caucasiae als sein ungeheures Wert ber Ratur mit ploglich zerriffenen Bergen, beren Deffnungen mit eifernen Stangen verram= melt find" (ingens naturae opus, montibus interruptis repente, ubi fores obditae ferratis trabibus Plin. Nat. Hist. lib. VI. cap. 2.). Der Czar Beter hatte auf feiner Unternehmung nach Berften zuerft bie Reugier, Die Erum= mer biefes Balles zu besichtigen: und einige Meilen einwarts in bas Bebirge fand er einen Abichnitt (Grenze. skirt) bes Walles, welcher noch gang zu fein ichien und ungefahr 15 guß boch mar. An einigen andern Theilen ift er noch 6-7 Fuß boch. Auf ben erften Anblid fcheint er aus Stein erbaut zu fein; aber er befteht aus ver= fteinerter Erbe, Sand und Mufcheln, welche eine Daffe bon großer Dauerhaftigfeit bilben. Er murbe haupt= fahlich von ben benachbarten Bewohnern gerftort um Baumaterial zu gewinnen; und die meisten der anlie= genben Stabte und Dorfer find von feinen Erummern erbaut. Diefes Werk fallt mahricheinlich in Die Beit vor Meranber : es ericeint aus bem Laufe feiner Siege nicht. daß er je in die Rabe ber Caspischen Thore fam (bag bier Barton irrt, geht aus allen Gefchichten Alexanders hervor). Auch d'Herbelot bibl. or. S. 145, 267 b. unb 677 b. erwähnt biefer Mauer bei Gelegenheit ber portao

Caspine; bie er unter bem arabifchen Ramen Babal- Abund b. b. bie Pforte ber Pforten befpricht; biet Wforte ift eine Deffnung bes Roukgsus am Ufer bes Ladvifchen Dieeres; im Berfifchen beifit fle, wie auch bie Stadt in ber Rabe, Derbend b. h. ber gefdiloffene Durch gang. Die Mauer, fagt d'Herbolot, beift bei ben Ambern Sedd Lokander b. b. bie Bruftwehr Alexander's aber Sodd Jaging - u - Maging b. b. bie Bruftmer Bout und Magnas. Alexander ließ fie bauen gegen Die Onperhoreer ober Bewohner bes Rorbens; fie murbe hurch Die Schihen ober burch bie Beit gerftort, aber Beste gerb ließ fie orneuern und Chosroes Nufchirwen vollenbete fle und führte fle eine Meile ins Meer fort. Wenige Ueberrefte fieht man noch jeht. Uebrigens ift wohl au merten, baf bie Orientalen noch einen ameiten ober alteren Alexander haben; biefen balen fle für ben Erbauer jener Mauer auf bem Romfafus, welche die mitternachtlichen Bolfer in ihre Grenzen ein folieffon und fie verhindern follte, in bas mittaglide Affen einzufallen. Bei Bfeudo:Gorionibes merben biefe Boller Alanen genannt und ihre Gefchichte ift wieber gang eigenthumlich erzählt (f. G. 503 unfres Ansaugs). S. Grafe Lebrb. einer allaemeinen Literargeschichte II. 3, 1, 3, 436.

2. 6266 ff. Die meisten bifer wunderlichen Wilfer nennt Blinus und ihre Ramen find leicht zu erkennen; auch ftimmt meiftens bie Beschreibung.

Ich gebe hier zum Schluffe als Proben mittelatterlicher englischen Lyrif die romanzenartigen Anfänge der einzelnen Abschnitte mit der Ueberschung. Sie find ohne genaue Beziehung zu der Erzählung und erscheinen als etwas ganz befonders eigenthumliches, exinnernd an den Ton englischer und schottischer Balladen; in geringeren Maße und nicht regelmäßig an den Anfängen wiedertehrend, sinden sie sich im französischen Alexander.

# Erfter Theil.

Prolog:

Rapitel I.

Divers is this myddel erde To lewed men and to lerid: Bisyhed, care and sorowe Is with mong uch a-morowe Som for seknesse and some for smerte. Som for defaute, other poverte Som, for the lyves drede That glyt away, as flour in mede. Ther n'vs lyves man noon so slygh, That he neo tholeth ofte mony annye, In mony cas, in mony maner, The wayle he lyveth on earthe heir. Ac n'ys ther non, fool neo wys, Kyng, no duyk, neo knyght of pris, That neo desireth som solas, For to here of selcouth cas: For Caton seith thes gode techere: "Other monis hit is owre shewere:" Notheles, ful feole ande fille Beoth y-founde, in hearte and wille, That hadde levere a ribaudye Than to here of God other of seyn'te Marie. Other to drynke a coppe ful of ale, Than to here ony god tale. Soche Y wolde weore oute-bishett; For, sikerliche, hit weore nede. For they no haveth no joye, Y wot wel, Bote in the gutte and the barell. Now pais holdith and leteth cheste And ye shole here a noble jeste, Of Alisaundre, theo riche kyng,

That dude by his maistres techyng; And overcom, also Y fynde, Darie of Pers. and Pore of Ynde. And mony other whyt and heynde Into theo Est worldes evade: And theo wondres, of worm and best, Deliciouse hit is to lest: Yef ye wolen sitte stille. Ful feole Y wol yow telle. Berfchieben ift bas Loos auf biefer irbifchen Belt Fur Laien fo wie für Beiftliche: Beidafte, Sorge uub Rummer Bat Mancher jeben Morgen, Der eine um Rrantheit, ber anbre um Schmerz, Gin andrer um Mangel, ein andrer um Armut, Bieber andre um Lebens Angft, Das hinweggleitet, wie die Blume auf ber Biefe. Da ift fein lebenber Mann fo folau, Dag er nicht truge oft viel Unangenehmes In manchem Fall, in mancher Art. Babrend er lebt auf ber Erbe bier. Auch ift ba feiner, Thor ober Beifer. Ronig, ober Bergog, ober Ritter von Preife, Der nicht begehrte einigen Troft Bu boren von feltenen Rallen : Denn Cato fagt, biefer gute Reifter: "Anbren Mannes Leben ift unfer Lebrer." (Vita est nobis aliena magistra) Dennoch gar zu viele Werben gefunden in Berg und Willen, Die lieber haben eine Abenteuerlichfeit, Als zu hören von Gott ober von ber beiligen Daris, Dber zu trinfen einen Becher gefüllt mit Bier, Alls zu boren eine gute Gefdichte. Solche, munichte ich, maren binausgeworfen; Denn, ficherlich, bas ift notbig.

Denn ste haben keine Freude, ich weiß es wohl, Außer im Trinken und im Schwelgen. Run haltet Ruhe und lasset den Streit Und ihr follt hören große Thaten Bon Alexander, dem reichen König, Die er that durch seines Meisters Unterweisung; Und überwand, wie ich sinde, Darius von Persten und Borus von Indien, Und viele andre kühn und ritterlich An der öftlichen Welt Ende; Und die Wunder von Würmen und Bestien, Köstlich ist es zu hören:
Wenn ihr wollet sigen stille,

#### Rapitel II.

Averil is meory and longith the day, Ladies loven solas, and play; Swayhes, justes; knyghtis, turnay; Syngith the nyghtyngale, gredeth theo jay; The hote sunne chongeth the clay, As ye well y-seen may. April ift luftig und längt ben Tag; Damen lieben Unterhaltung und Spiel; Jünglinge Kämpfe; Ritter Turniere; Singt die Nachtigal, schreit die Elster; Die heiße Sonne trocknet die Erde, Wie ihr es wohl sehen möget.

#### Rapitel III.

Game is god whil hit lastes; Ac hit fareth so wyndes blastes. The wreche man the mest gef the lest; His love therinne west: For whan hit is best to hyde hit hast. Me wondreth that men neo beoth agast, And that some by other neo booth y-chast. Scherz ift gut, fo lang er bauert; Aber er fährt bahin, wie bes Windes Wehen. Dem Ungludlichen gibt ber Reichste am wenigsten; Seine Liebe zeigt sich barinne: Denn wenn es am besten ift ste zuruckzuhalten, beeilt er fie. Mich wundert, daß die Leute barüber nicht emport sind Und daß manche nicht von andern vertrieben werden.

#### Rapitel IV.

Whan corn ripeth in every steode, Mury hit is in feld and hyde; Synne hit is and schame to chide; Knyghtis wollith on huntyng ride; The deor galopith by wodis side. He that can his time abyde, Al his wille him schal bytyde. Wann das Korn reift an jedem Ort, Dann ift's luftig auf Feld und Heide; Sünde ift's dann und Schande zu schmälen; Ritter wollen dann auf die Jagd reiten; Das Wild galoppirt den Wald entlang. Wer dieser Zeit warten kann,

## Rapitel V.

Mury time is the weod to sere.

The corn ripeth in the ere:

The lady is rody in the chere;

And maide bryght in the lere;

The knighttes hunteth after dere,
On fote and on destrere.

Luftig ift bie Zeit, wann bas Unfraut getroanet wird;

(2um Berbrennen.)

Das Rorn reifet in ber Aehre: Die Dame ift bereit gur Liebe; Das Mäbchen glanzet im Antlit; Die Ritter jagen bem Bilbe nach gu Fuße und auf ben Rennern.

#### Rapitel VI.

Clere and faire the somerys day spryng, And makith mony departyng Bytweone knyght and his swetyng. Theo sunne ariseth, and fallith the dewyng; Theo nessche clay hit makith clyng, Mony is jolif in the mornyng, And tholeth deth or (on) the evenyng! Nis in this world no siker thyng, So is deth, to olde and yyng! The time is nygh of heore wendyng. Rlar und icon beginnt ber Sommertag Und ruft bervor manchen Abichieb 3mifchen bem Ritter und feiner Geliebten. Die Sonne erhebt fich, ber Thau fällt, Die weiche Erbe macht fie troden. (?) Mancher ift heitet am Morgen, Und leidet ben Tob am Abend! Es ift in biefer Welt fein fichres Ding, Bie ber Tob, für Alt und Jung! Die Zeit ift nahe ihrem Geben. (media in vita sumus in morte, Sartmann.)

#### Rapitel VII.

Ofte springeth the bryghte morwe
Mony to blisse, and mony to sorwe:
Qued hit is much to borwe:
And worse hit is ever in sorwe.
Tho that can nought been in pes,
Ofte they maken heom evel at ese.
Oft beginnt ber glänzenbe Morgen,
Manchem zum Segen, Manchem zu Corgen.

Schlimm ift es viel zu borgen Und schlimmer ist es, immer in Sorgen. Da aber bas (bie Menschen) nicht sein kann in Frieden, Machen ste sich oft Uebles willkürlich.

## Rapitel VIII.

Murthe is gret in halle; Damoselis plaien with peoren alle; Teller of jeste is ofte myslike; Ribaud festeth also with tripe! Freude ift groß in der Halle; Damen spielen mit Bars alle; Erzähler von Thaten ist oft ungelegen; Während der Schwänfemacher sich den Bauch füllt.

#### Rapitel IX.

Mury is in June and hote, verreyment.
Faire is carole of maide gent,
Bothe in halle and eke in tent.
In justis and fyghtis n'ys non othir rent,
Bote strokis and knokkis and hard deontis;
And that is Alisaundre's entent.
Lustig ist's im Juni und heiß fürwahr.
Schön ist Lanz lieblicher Mädchen,
Wie in der Halle, so auch im Zelt.
In Kämpsen und Schlachten ist sein andrer Gewinn,
Als Streiche und Schläge und harte Striemen,
Und das ist Alexanders Beginnen.

#### Rapitel X.

In tyme of May hot is in boure;
Diverse in medewe spryngith floure.
The ladies knyghtis honourith;
Treowe love in heorte durith,
Ac nede coward byhynde kourith,
Theo large geveth; the nythyng lourith;

Gentil man his leman honourith In burgh, in cite, in castel, in toure. Zur Zeit des Mai's ifts heiß im Haus, Mannigsache Blumen sprießen auf der Wiese; Die Damen ehren die Ritter; Ereue Liebe im Herzen dauert. Aber nothwendig die Memme hinten kauert; Der Freigebige gibt; der Reidische lauert; Der edle Mann liebt seine Geliebte In der Burg, in der Stadt, im Kastell, im Thurm.

## ' Rapitel XI.

In tyme of May the nyghtyngale In wode makith miry gale.
So doth the foules grete and smale Some on hulle, som on dale.
Bur Zeit des Mai's die Nachtigal Im Holze machet Wunderschall.
So thun die Bögel groß und klein Auf Bergen und in Thales hain.

#### Rapitel XIL

Mury hit is in sonne-risyng!
The rose openith and unspryng;
Weyes fairith, the clayes clyng;
The maideues flourith, the foulis syng;
Damosele makith mornyng,
Whan hire leof makith pertyng.
Luftigs ifts, wann die Sonn' aufgeht!
Die Rose öffnet und entsaltet sich;
Die Wege werden gangbar, die Erde wird trocken (?)
Die Wiese blüht, die Bögel singen.
Das Fräulein erhebt vom Lager sich,
Bann ihr Liebster von ihr geht.

#### Rapitet XIII.

Whan note broundth in haselrys,
The lady is of lemon chie;
The person werith the for and the gris;
Ofte he settith his love anys.
The rybaud pleyeth at the doys
Ful seilden is the for wys.
Wann die Nuß reiset am haselbusch,
Die Dame wird vom Liebsten erwählt
Der Pfarrer hüllt in den Belgrod sich;
Oft besucht er die liebe Freundin.
Der Wüstling sucht das Würselspiel.
Gar selten ist der Thor weise.

#### Rapitel XIV.

Lordynges, after mete ariseth play; The coward is ful loth to dye. Ihr Herrn, nach bem Mahl beginnet Spiel. Der Feige ist ganz feind bem Sterben.

#### Rapitel XV.

Hors, streyngthe of herde, and hardinesse, Schewith mony faire prowesse.
N'is so fair a thyng, so Crist me blesse, So knyght in queyntise,
Bote the prest, in Godis servyse!
Sitteth stille in alle wyse:
For here bigynneth gest srise,
Of doughty men and gret of prise.
Ein Roß, fraftig und voll Kahnheit.
Zeiget manchen schönen Bortheil.
Nichts ist so schön, so Christ mich segne,
Als ein Ritter gewandt und kahn,
Den Priester ausgenommen im Dienste Gottes!
Sizet stille in aller Weise,

Denn hier beginnen Thaten ju werben Bon tuchtigen Mannern, werth großen Rubwes.

Rapitel XVI.

Mury hit is in dawenyng,
Whan the foules bygynneth to syng.
And jolyf heorte bygynneth to spryng.
To sone hit thenkith theo slowe gadelyng.
In muche love is gret mornyng,
In muche nede is gret thankyng.
Shon ift es im Morgenthau,
Wann die Bögel den Sang anheben,
Und heitres Herze zu hüpfen beginnt.
Zu früh zum Aufstehn dünft es den Bagabunden.
In mancher Liebe ist großes Arauern,
In mancher Noth ist großes Danken.

### Rapitel XVII.

Day spryng is jolyf tide. He that can his tyme abyde, Ofte he schal his wille bytyde, Loth is gentil man to chyde. Tagsbeginn ift schöne Zeit Wer seine Zeit erwarten kann, Wird oft seinen Willen erreichen. Gram ift ber eble Mann dem Zank.

Solche lyrischen Sage find auch bisweilen eingeschosben bei Beginn eines geringeren Abschnittes. 3. B. I. Kapitel 11., B. 2571—76, einseitend die Aufzählung ber Großen, die sich nach ber Schlacht wieder bei Dazrius sammeln.

Mury is the blast of the styvour, (bas Infrument auch estive, stiva genames). Mury is the twynkeling of the harpour; Swote is the smeel of flour; Swete hit is in maidenes bour; Appeol swote berith faire colour; In treowe love is swote amour. Schön ist ber Klang bes Dubelsachfeisers; Schön ist bas Spiel bes Harfners; Süß ist ber Geruch ber Blumen; Süß ist es in Mädchens Kammer; Süßer Apsel hat schöne Farbe; In treuer Liebe ist süßer Genuß.

# 3meiter Theil.

Prolog:

Faire ben tales in compaignye; Mery in chirche is melodye; Yvel may the slow hye, And wers may blynde siweye. Who that hath trewe amye, Joliffich he may hym in her afyghe. Y wot the beste is Marie: Heo us schilde from vvlanve! Now bygynneth the other partie Of Alisaundres dedis hardye: How he wan Inde lond, Egipte and eke Braumond, Albayne and eke Taprobaunce, And the grete ylis of Meranse; And how he bysette Tamyteys, With pilers of brass and botemeys; And two- and twenty regiouns Alle Menbrette naciouss: How he hadde mony batailles With wormes and other merveilles;

How he slew Pors in the place; And how he was bygiled of Candace; Of selkouth trowis and of selcouth best; Al yow schal telle the other geste. Soon find Erzählungen in Befellichaft; Beiter ift in ber Rirche bie Melobie; Schlecht mag ber Langfame geben Und wer will bem Blinben folgen. Ber eine treue Freundin hat, Mag fich in Luft ihr anvertrauen. 36 weiß, Die beste ift Maria: Sie fcbirme uns vor Schlechtigfeit! Run beginnt ber anbre Theil Bon Alexanders fühnen Thaten. Wie er gewann Inbienland, Aegypten und auch Braumond, Albanien und auch Taprobane Und bie großen Infeln von Meranfe, Und wie er belagerte Tamptens Dit Pfeilern von Erz und Erbpech; Und zwei und zwanzig Begenben Alle Menbrette Mationen; Wie er hatte manche Schlachten Mit Burmen und andern Bunberthieren; Bie er erichlug Porus an ber Stelle. Und wie er überliftet ward von Canbace; Bon feltfamen Baumen und Thieren All die andern Thaten follt ihr horen.

## Rapitel I.

Dhne Ginleitung; fpater fommt (B. 4800):

In somers tyde the day is long; Foules syngeth and maketh song. In Sommers Zeit der Lag ist lang, Bögel singen und machen Sang. Rapitel II.

Mery time it is in May, The foules syngeth her lay; The knighttes loveth the tornay, Maydens so dauncen and thay play. Luftge Zeit ift es im May, Die Bögel fingen ihr Lieb; Die Ritter lieben bas Turnier, Mädchen tanzen und spielen.

Ravitel III.

The sonne ariseth, the day spryngeth; Dewes falleth, the foules syngeth. Die Sonne erhebt sich, der Tag bricht an; Thau fällt, die Bögel singen.

## Rapitel IV.

In tyme of hervest mery it is ynough; Peres and apples hongeth on bough. The hayward bloweth mery his horne; In everyche felde ripe is corne; The grapes hongen on the vyne; Swete is trewe love and fyne. Bur Zeit bes Herbites ifts luftig genug; Birnen und Aepfel hangen am Zweig. Der Heuwächter bläft luftig sein Horn. Auf allen Felbern reiset das Korn; Die Trauben hangen an den Ranken: Süß ift treue Liebe und sein.

#### Rapitel V.

Mury hit is in halle to here the harpe, Theo mynstral syngith, theo jogolour carpith, Lustig ists in ber Halle zu hören bie Harse, Der Minstrel singt, ber Spielmann spielt.

## Rapitel VI. It ohne lyrifche Ginleitung.

Rabitel VII.

Averel geveth mury schoures;
The foulis syngith, than spryngith the flouris.
Mony hoket is in amours;
Stedfast seldom ben lechoures;
Hot love after wil soure;
Fair jewel ys gode neyghbour;
The best thing is God to honoure.
April gibt luftigen Austrit;
Die Bögel fingen, bann entspringen bie Blumen.
Manche Tänbelei ist in ber Liebe;
Standhaft sind selten Schmarpher;
heiße Liebe wird mit der Zeit sauer.
Ein schöner Ebelstein ist guter Nachbar.
Das Beste ist zu ehren Gott.

#### Rapitel VIII.

Gode hit weore to bee knyght, No weore turnement and dedly fyght! With marchauns to been weere hende. No weore account at the bordis eynde! Swete is love of damosele; Ac hit askith costes feole! Beter is, lyte to have in ese. Then muche to have in malese. Who so is of dede untreowe, Ofte hit schal him sore reowe. Es mare gut, ein Ritter gu fein, Benn nicht Turnier und tobbringenber Kampf mare! Mit Raufteuten zu fein mare angenehm, Baren nicht Rechnungen an bes Tisches Enbe! Sup ift bie Liebe bes Frauleins; Aber fie forbert viele Roften!

Befer ifts, wenig zu haben in Luft, Als viel zu haben in Unluft. Wer untreu ist in seinem Thun, Trägt oft bittre Reu bavon.

Rapitel IX.

In this world fallith mony cas; Both lite blisse, and schort selast Ipomydoun and Pallidanas, And Absalon, that so fair was They lyved here bate lite ras; And sone echon forgete was. Theo ladies schemen, so the glas; And this maidenes with rody face. Passen sone so flour on gras! So strong, so fair, never non n'as, That he no passith with allas! In biefer Welt fommt mancher Unfall; Mur fleines Glud und furger Troft! Abomebon und Ballibanas. Und Abfalon, ber fo fcon war, Sie lebten bier nur turge Beit Und balb jeber vengeffen war. Die Frauen fcheinen, mie bas Blas, Und bie Dabchen mit lieblichem Antlit Beben vorüber wie bie Blume im Gras. So ftart, fo fcon nie einer mar, Der nicht vorüber ging, . Web!

Bur Bergleichung mit biefen lyrischen Klängen bient eine Stelle aus herborts Erojanerkrieg B. 13873 s. So die warz enspringet Suzzet uf der owe; Unde der vogel singet So daz gras von dem towe; Unde langet der tac Nazzet hin gein morgen; Unde ruch unde smac So die werlt von sorgen In die freude keret etc.

# IX.

# Das schottische Alexanderlied.

(Muszug aus: The romaunce of Alexander, containing the Forray of Gadderis. Edinb. 1580. printed by Alex. Arbuthnot.)

. . . • - . H.

Weber a. a. D. Bb. I, S. LXXIII—LXXXVII, hat uns von dieser Bearbeitung einen Auszug gegeben. Da dieser aber sehr ungenügend ift und namentlich keine hinreischend großen Stellen abgedruckt sind, (es ift nicht einsmal der Umfang des Gedichtes angegeben) auch die größere Hälfte des Gedichtes nicht mehr in den Bereich unseres Kreises gehört, sondern vielmehr den zahlreichen kortsetzungen der Alexandergeschichte nachgebildet ist, so genügt es hier, nur mit wenigen Worten den Inhalt anzudeuten.

Es besteht aus zwei Theilen, der erste ist überschrieben: Heir beginnis the first part of this duik of the most noble and valiant conqueror Alexander the Grit, callit

the Forray of Gadderis (Gaza).

"Als Alexander in seinem Reiche lag zu belagern die Stadt Tirus und nahe den Wällen der Stadt auf einem Felsen in der See war, ließ er ein tüchtiges Kaskell machen und Besatung und Lebensmittel nehmen und sandte Fülle dahin und beherzte Männer, es zu verstheidigen." Es folgen nun die Begebenheiten, wie sie der französische Roman in dem Abschnitt; Assaut de Tyr, S. 93—191, gibt ohne Zweisel bedeutend abgefürzt, was aber nicht sicher entnommen werden kann, da weder Beres noch Seitenzahlen angegeben werden.

Der zweite Theil ist betitelt: Heir beginnis the second part of this buik, callit the Avowis of Alexander. Unter ben französtschen Bearbeitungen sindet sich eine von Jacques de Longuyon aus Lothringen: Les

voeux du Paon, qué Roman de Cassamus genquet. und eine andere von Jean de Motelec: Le Parfait du Paon, bas Gelubbe bes Borus, feiner Ritter und De men mabrend eines Reftes über einen burch Unvorfich: tigfeit getobteten, vor ibnen liegenben Bfau. Gines bie fer Gebichte, mobl bas erftere, mochte bie Quelle biefer ameiten Abtheilung fein. Denn auch bier ift ber alte Cassamus ber Belb, um beffentwillen Alexander eine Unternehmung macht. Der Inbalt ift folgenber : Ale Mlexanber bei Tere (Tarsus) lag, trifft er einen alten Rans Caffamus, ber fich ale ben Bruber von Gaubifer fon in bem orften Theile getobtet wurde) ausgibt. Geind Bruders beibe Gobne, Gaubifer und Belian find in Ebbefoun in Chaldaa belagert, weil fie dem Ronig von Indien, Clarus, nicht ibre icone Schwefter, Regonas & ben wollen. Alexander verspricht Gulfe. Gie gieben bin Caffamus gelangt burch ben Rlug Bhuron in Die Stebt und melbet ben Reffen bie Gulfe. Bei einem Anefall werben fle von Caffiel bem Bauberaner gefchlagen, bem verschmabten Liebhaber ihrer Coufine Ibeas. Bei einen sweiten Ausfall nehmen fle biefen gefangen. behandels ihn aber gut und ftellen ihn fogar mit mancherlei Goa gen von Seiten bes alten Caffamus ber Sbeas bie er nie gesehen vor. In bem Bimmer ber Ibeas ("the chamer of Dame Venus), we man nur von Liebe foreden barf, wird nun, nachbem Caffamus zu Alexander auf Die andere Seite bes ffluffes gurudgefebrt ift, gefderf und gefvielt in Fragen und Antworten jum Beitvertreil. Sie mablen ben Betos (ber im erften Theil als dale of Gaderis ericbienen) jum Konig bes Spiels; bieft gibt Jebem in ber Gefellschaft eine Frage, Die biefer gewiffenhaft beantworten muß. 3bcas, bie über ben 3# fand ihrer Reigung gefragt wird, betennt mit Biber ftreben, bag fle liebe. Fenomas fichwort, bag fle feinen Mann weber effentlich noch beintlich liebe und von to nem geliebt werbe. Der Baubergner bekennt feine Liebe

Des Ibeas. Darauf prufen Die Unterthanen bas Ginverfanbnif (the covine) ibres gum Spiel vemablten Disnarchen; jeber legt ihm eine Frage vor. Der Fejenas anetwortet er: Goffnung und ftille Betracheung feien bet beite Eroft ber Liebenben. Auf Ibeas Brage gibt et gut Antwort: Sehnsucht und Furcht (yarning and radhess) feien Die größten Brediger ber Liebe. Und fo folgen rafch auf feine Fragen feine Antworten und man wird volls Ranbig in bie cours d'amour bes fühlichen Rrantreits perfest. Unterbeffen find bie vier Gobne bes Clarus, bie indifchen Konige Caneus, Caleos, Salvbabin und Borrus won ber Jagb ine Lager gurudgefehrt. Borrns ber füngfte the bei weitem ber tapferfte, "machtig und geftählt im Standbalten, und fubn von Gers und Sand und fichren Muthes ohne gehl und gemacht auszubauern in ber arogen Schlacht;" aber von Anfeben weniger fcon und boflices Befen burfte man bei ihm nicht fuchen. 26 wird befdeloffen, er folle mit breifig Begleitern ben Thoren naben und bei einem Ausfall ber Belagerten wolle man aus einem hinterhalt Befangene ju gewinnen fuden gur Auswechslung für ben Bauberaner. Caffamus aber, ber unterbeg ju Alexander gurudgefebrt ift. er= fabrt ben Blan und geht mit Gabifer zu Alexander um Rathes ju pflegen. Unterwege fagt er bem Gabifer, wie groar bie Streitfrafte Alexanders gering feien, aber burche aus zuverläffig wegen des trefflichen gubrere. Bei Alexan= ber angetommen, nimmt Gabifer fein ganb gu Leben vom Alexander. Als Empnebus bas erfährt, verföhnt er fich mit Gabifer, beffen Bater er bei Baga erfchlagen hatte. Darauf fendet Alexander funf Ritter ber Stabt gut Bulfe. Sie werben bei ben Damen eingeführt und bringen eine Racht in glangenber Refifrenbe zu bei Schach: fpiel und trauter Rebe. In bem Rampfe am Morgen werben bie inbifden gurudaefdlagen; aber Betos wird bei unvorfichtigem Nachleten von Botrus gefangen, ber bagegen felbit wieber in bie Banbe bes Caffas

mus gerath. Dies gefdab in ber Mitte bes Monat Dai (bier folgt eine Naturichilberung; abnlich benen bes englifden Romanes zu Anfang ber Abschnitte). Als Borrus an ben hof nach Ephefoun gebracht wirb, fieht er einen Anaben mit einem Bogen; er leiht fich ihn und erfcbiefit einen Bfau (poun) in bem Bimmer ber Sbeas. Der Bfau wird zum Dale zubereitet und als er von ber iconen Elipt auf Die Safel gebracht wirb, forbert ber alte Caffamus bie Gafte auf, bie alte Sitte w üben und über ben Bfau Gelübbe auszusprechen. Gin Minstrel begleitet bas Spiel mit ben Tonen eines Inftrumentes (tympane Sandpaufe.) Caffamus ichwort, wenn Die Griechen Die Schlacht gewinnen und Clarus in Roth fomme, wolle er ihn retten um feines Sohnes Borrus Willen. Arveftes fowort Die Stadt nicht zu verlaffen, bevor fle befreit fei. Berbiccas gelobt, in ber Schlacht au Ruß mit ben Gemeinen ("serjandis") ju tampfen. Fegonas verspricht, nie ju beirathen ober einen Beliebten (privy loman) zu baben obne Alexander's Buftimmung. Borrus, ber anfange nicht fcmoren will. gelobt. mit Emnnebus einen Gingelfampf zu befteben und fein Rog zu gewinnen. 3beas gelobt, bas Bildnif bes Bfau's in feinem Golbe gearbeitet auf einer Marmorfaule aufauftellen zum Andenten an Die Gelübbe. Der Bauberaner gelobt burch eigne Starte bas Schwert Alexander's gu gewinnen. Darüber erbittert ichmort Caulus, bes Bauderaners Selm zu gewinnen ober ihm bas Samt abzuschlagen. Dame Phorus gelobt, fobalb fie einen treuen Beliebten babe, ibn zu lieben obne Ralfch. Luoun ober Anonel fdmort in bas Belt bes Clarus zu reiten und mit feinem alteften Sohn zu fampfen. Ploribas gelobt aus Groll über bes Bauberaners Schwur, biefen jum Gefangenen zu machen ober in zwei zu theilen, moge auch fein Leib von Stahl fein. Der alte Caffamus befoliefit bas Spiel, inbem er "bei unferm guten Darcus" fcwort, Diese Awietracht (discorde) fei fcon an-

jufeben und ber, welcher fie haffe, moge gefchanbet fein. Alsbald macht fich Lyonel auf, um feinen Schwur gu erfüllen. Alexander bemerkt ihn und erfährt von ihm die Sitte ber Pfauengelübbe (the nature of the avowis). Caneus nimmt bie Ausforberung an. Berolbe bereiten ben Rampf (genau nach Turniersttte befdrieben). Beibe Ritter werben aus bem Sattel geworfen und Lionel kehrt gurud, nachbem ihm Clarus fein eigenes Pferb gegeben. Man kommt überein, ben Borrus gegen Betys auszuwechseln und ber Bauberaner wird von Caffamus in Freiheit geset unter ber Bebingung, bag an einem bestimmten Tage Alexander und Clarus die Schlacht feftftellen follen ober Frieden foliegen. Den Frieden vermirft Clarus; die Gefangenen werden freigelaffen, nachdem Porrus fich mit Fezonas verlobt hat. Alexander tommt nach Ephesoun und bie Borbereitungen gum Rampfe werben getroffen. Dun folgt ber lette Abichnitt: Dier beginnt ber große Rampf von Ephefoun, getampft bon Alexander bem Großen gegen ben alten Clarus, Ronig von Inbien wegen ber großen Schmach, Die biefer ber Rezonas, ber Tochter bes Gaubifer von Laris angethan ic. Buerft gewinnt Borrus bas Rog bes Empnebus und loft baburch fein Gelubbe. Berbiccas bringt Bu Buß auf Clarus ein und hatte ihn erichlagen, wenn nicht Caffamus, feinem Gelübbe treu, Diefen befchust und ihm fein Rof Beaufire gegeben batte. Der Bauberaner wird mit Alexander handgemein, versucht aber umfonft, ihm bas Schwert zu entwinden, ba vereinigt fich Caulus mit ihm und gieht ihn aus ber Befahr; aber in verzweifelter Anftrengung bleibt fein Belm in ben Ganden bes Griechen, mabrent ber Bauderaner bas Schwert Alexanders gewinnt. Go lofen fich Beiber Belubbe. Immer verzweifelter wird ber Rampf. Floridas Wit feinen Schwur, indem er ben Bauderaner gefangen nimmt. Baubifer gewinnt nach feinem Belübbe bie Standarte bes Clarus. Diefer und fein Sohn Salphabin ver-

fuchen bie Schlacht herzustellen. Empnebus gewinnt bes Boreus Rof Ferrand. Alexander isbiet Caleos und Ca-weus, die Shine bes Claras, diefer felft wird von Guffannes erschlagen. Porens gewinnt fein Rof wiedet und ichlägt in versweifeltem Kanupfe ben Alexander nie-ber und teifft auch ben alten Caffamus, wird aber gu-test zum Gefungenen gemacht. Alexander behandelt ihn würdig und verspricht ihm Fezonas, dem Bauderanet bie schöne Ideas, Diefer Bergleich wird angenommen, alle Theile versohnen sich und die Hochzeit der Brinzen wird mit großer Bracht gefelert. Bum Schluffe bittt ber Dichter feine Lefer um Bergebung, wonn er im Reim, Beremaß ober in ben Ausbruden gefehlt habe; sein Wille fei gut gewesen und er habe fich eifrig be mubt, bem zu folgen, mas er im Frangofifchen gefdrie ben gefunden habe. "Sieben Jahre, fagt er, habe ich gefeffen, um es fo gut machen, wie bas Grangofifche ift. Diddetet ihr nun auch fo Gutes thun und fo leben, wie einst ber ebele König that, ber noch gepriesen wird we-gen seiner Gute. Drei hundert Jahre ledte er vor der Beit, ba Gott geboren ward, zu retten unfere Seelen, bie verloren waren. Seitbem find vergangen ein taufend vierhundert und acht und breifig Jahre. Gott bringe uns gu feiner hoben Seligfeit, welche einer erringt in ber Dreieinigfeit. Umen, Amen in Liebe. (for charite)! -

Bon besonderen Eigenthämlichseiten in der Sprachtern sind mir in den wenigen Auszigen aufgesallen: a = y z. B. ze = you, zere = year, zoungest = youngest, zit = yet; quh = wh, z. B. quhylum = while, once, weiland, quhairwith = with which, quhen = when; a = 0 z. B. na = no, sa = so, = sne = one, fra = from, wald = would, tane = done, gane = gone; ferner ilke = each, ilkane und everilkane = everyone.

#### X.

#### Die hebraifden

### Darstellungen der Alexandergeschichte

nebft einigen vereinzelten

#### prientalischen Sagen.

(Das Buch der Maffabäer: Flavius Issephus, Pseudos Gorionides, Samuel Ben Ishuda Aben Tibbon, Talmud; bibliotheque orientale par d'Herdelot; Carmoly: les mille et un contes, recits Chaldéens. Bruxelles 1838.)

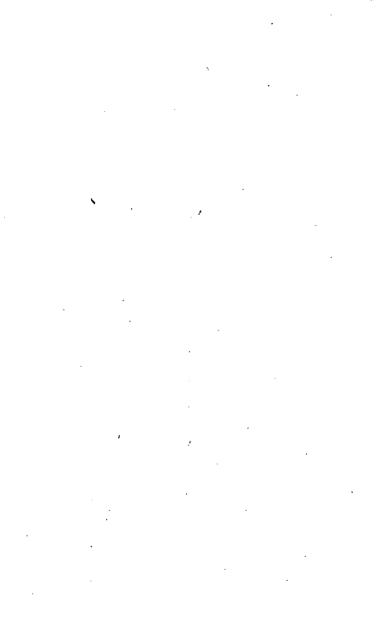

# Die hebräischen Darftellungen der Alexandergeichichte nebst einzelnen orientalischen Sagen.

1) Das alte Testament erwähnt Alexanders und seiner Thaten, wie auch Lampr. B. 12. bemerkt, Makt. I, 1 B. 1—9 und als Prophezeihung Dan. 7, 6. 8, 3 ff. und 11. 3 f.

2) Flavins Josephus berührt die Geschichte Alexanders in seinen griechisch geschriebenen jüdischen Alterthümern B. XI. Rapitel 8. sehr kurz und nur mit einiger Aussichrlichseit seine Begegnung mit den Juden und Samaritern. Der Hohepriester Jaddus geht ihm, getröstet von einem Traumgesichte, muthig entgegen, als er sich nach der Eroberung von Thrus und Gaza der Stadt naht. "Er ging sammt den Priestern und der Bürgerschaft in einem herrlichen Bomp, ganz anders, als andre Bölfer, ihm entgegen dis an einen Ort, Sapha genannt, welches Wort in griechischer Sprache eine Warte bedeutet, von welchem Ort man die Stadt und den Tempel wohl und schön vor Augen anschauen konnte. Da aber die Phönizier und Chaldaer, die mit ihm zogen, hossten, allen Muthwillen und Frevel zu treiben, so ihnen der zornige Alexander wider die Stadt zulassen würde, die Stadt zu plündern, den Hohenpriester zu peinigen und zu martern, geschah gerade das Gegentheil. Denn als der König Alexander das Bolk von sern in weißen Kleidern, dazu die Priester

in toftlichen feibnen Roden und ben oberften Briefter mit einem purpurnen und golbnen Rleib, auf feinem Saupte bie Inful und baran bas golbne Blech mit bem Ramen Gottes gefeben batte, trat er in eigner Berfon gu bem Sobenbriefter und betete ben Ramen bes Berrn an und war ber allererfte, ber ben Sobenpriefter freundlich angerebet und gegrußet. Als aber bie Juben ben Ronig Alexander einhellig gruften und umringten, verwunderten fich barob bie fprifden Konige fammt anbern gurften und Gewaltigen und entfesten fich und wollten taum glauben, bag Meranber bei Sinnen mare. Barmenio aber allein trat zu ihm und fragte ihn, wie es body tomme, bag er, bem alle Welt zu Füßen falle, jego ben Suhenpriefter anbote. Darauf antwortste ber Rinig, bağ er nicht bem Babenpriefter, fonbern bem Gott, beg Coberpriefter er fei, folche Ehre erzeiget und bewiesen babe. Denn eben biefer, fagte er, ift mir in foldem Rleibe vorgetommen und erfcbienen, ba ich noch zu Die in Macebonien gewesen bin; als ich bei mir bebacht, wie ich gang. Affen bemvingen mochte, bat er with beiffen frifit und unverzaget fein und unverzäglich fortgieben, benm er molle im Reieg mein Borganger feln und mir ber Berfer Reich übergeben. Da ich nunbiefen und teinen anbern in foldem Rieib und Gomud gefeben und mich meines Befichtes, bas mir im Schlafe, vorgetommen, babei erinnert habe, fo bin ich bes festen Glaubens, bag ich biefen Bug in gottlichem Geleite unternommen habe, burch beffen Bulfe ich auch Darium Aberwinden und ber Berfer Reich gerftoren werbe. 64 wied mir auch Alles nach Bergens Bunfc gerathen." Mis er bies zu Barmenio gefagt, gab er bem Dobenpriefter bie Band und als tom bie anbern Priefter begegneten, gog er in bie Stadt Jerufalem, ging hierauf in ben Tempel, opferte nach Anweisung bes Priefters Gott und ehrte ben hobenpriefter mit viel herrlichen und toftlichen Gefchenten ic. Die Brophezeiung Daniels,

des einer aus Criechenland der Perfor Reich zerftsnen werde (Dan. 8, 3), deutet er auf fich, gewährt den Insben wiese Kreiheiten, nimmt auch Freiwillige ins heer auf, weist die Samariten, die gleiche Freiheiten begeheren, ab, weil sie fich nicht als Juden besennen und zieht.

bann nach Aegypten. Dier bricht Jafephus ab.

3), Safenbus Gorionibes, ober Bfeubo: Jofen phind, (ber wirkliche Gorianides war ein judifcher Geididtidreiber bes 9. Jahrhunderis) mahricheinlich ein frangofticher Jube aus bem 11. Jahrhundert, der fich biefen Ramen (B. I. Kap. XXI. Ende) nur beigelegt bet, ergabit in feiner bebraifd gefdriebenen jubifder, Geidicte, (Gerausg. v. Breithaupt. Gotha 1707.) bie eine Ueberschung bes griechischen Bf. Kall, nach ber Paris. Hanbic. 1685 ift (S. Berger S. 192) viel von Merander, Buch II., Rap. VI. ff. Rap. VI. ergablt er bie Erfcheinung, Die Alexander auf bem Wege nach Gage bat (von ber oben Jojephus ben Alexander fprechen laft). Rap. VII. ftimmt mit ber Ergablung bes Flav. Sof. überein, nur beißt bier ber Sobepriefter Ananias, Alexander wirft fich vor ihm nieber. Nachbem Alexander im Dempel gebetet, verfpricht er, viel Golb zu geben, hamit man jum Andenten feine Bilbfaule im Tempel auffbelle; ber Priefter aber fagt, bas Golb werbe man beffer zum Unterhalte ber Briefter und bes Boiles ver= menben; eine Bilbfaule burfe nicht errichtet werben, zu feinem Andenten follten aber alle in biefem Sabre gebornen Gobne ber Briefter Alexander genannt werben. Dann lagt Alexander ben Gott fragen, ob er auf bem Buge gludlid, fein werbe. Die Antwort ift: "geb, befteige unter gludlichen Anzeichen beinen Bagen, benn er wird in beine Sand gegeben merben. Dann erflart ibm ber Briefter bie Beiffagung Daniels zc. Rap. VIII. Ber Ronig ber Amoniter Sanballatus ehrt Alexander boch und bittet ihn, auf bem Berge Garigim einen Tempel bauen ju burfen für feinen Schwiegerfohn Da=

naffe, ber, weil er feine auslandifche Frau nicht batte entlaffen wollen, aus Berufalem batte weichen muffen. Alexander bewilligt es, jeboch folle er ben Brieftern in Berufalem teinen Anfton baburch geben. Rab. IX. beginnt er bie eigentliche Geschichte Alexander's mit feiner Beburt. Er fei eigentlich ber Sohn bes agpptifchen Ronigs Mectanebus. Dier wird bie Bauberei beffelben aefchilbert, febr abnlich mit Bf. Rall., feine glucht. Rap. X. Die Aeguptier fragen bas Bilb bes Gerapis nad bem Mectanebus. Diefes antwortet, ber Berfertonia merbe fle unterwerfen, bann aber werbe ein Sohn bes Dectan. tommen, ber fich bie Berrichaft verfcaffe. Sie errichten bem Rectanebus eine fchwarze Bilbfaule und fchreiben ben Orafelfpruch barauf. Rectanebus aber lebt in gro-Ben Ebren in Macebonien, mirb mit ber Ronigin (bier Rebiras genannt) vertraut ic. Die Ronigin praft feine Beiffagefunft, inbem fie ibn nach bem Geburtetag zc. Philipps fragt und nach ihrem Schidfale. Rap. XI. Die Empfangniß, wie bei Bf. Rall. Die Schlange, Die Philipp im Traume gefeben, hilft ihm fichtbar bei ber Einnahme ber Stadt. (Bgl. ben frang. Brofaromen Mr. V.) Rap. XII. Gefchichte von bem Gi. Alexanders Geburt. Rectanebus von Alexander getobtet. Dies ftimmt genau mit Bf. Rall. und faft noch mehr mit bem frang. Alexander. Rap. XIII. Bucephalus. Sieg über Micolaus, ben Ronig v. Anbria. Alexander's Born, als er bei ber Rudfehr ben Bater bei einer neuen Gochzeit finbet; er tobtet ben Lyfias (bier Seleucus), Streit mit bem Bater, Berfohnung, Rap. XIV. Darius verlangt Tribut. Aleranbers Antwort: "Gebt und fagt eurem Berren Darins, ba Bhilippus feine Rinder hatte, nahrte er eine Senne, Die legte goldne Gier; aber feitbem ibm ein Sobn ge boren ift, bat jene Benne aufgebort gu legen." (Rach ben Orientalen bezahlte Philipp bem Darius 1000 Beigat, b. i. goldne Gier, jebes 40 Drachmen fcwer; von biefem Worte ift, wie b'Berbelot behauptet, Befant

ober Byzantiner gehilbet, nicht von der Stadt Byzanz. S. d'Herbelot bibl. or. S. 263 a). Bafallen empörem sich, Alexander wird hingeschickt; unterdeß aber wird Philippus selbst angegriffen und man will ihm sein Weib entreißen; er zieht aus und wird schwer verwundet. Alexander kommt gerade noch zur rechten Zeit, um seine Mutter zu befreien; er tödtet den Feind, Ofanes, den Herrn von Agania, und sindet den Bater sterbend auf dem Schlachtselde. Ein kostdares Begängnis wird diesem zugerichtet; Alexander besteigt den Thron und ruft Alte und Junge zum Kampse auf. (Die Namen sind meistens unkenntlich; merkwürdig ist die andre Todesart des Philippus, die mit dem franz Prosaroman stimmt, s. S. 385; gegen das Ende stimmt die Erzähslung wieder mit As. Kall.)

Rapitel. XV. Alexander ruftet fich. Seine Streitfrafte, feine Schape. Er giebt nach Italien, Rom fenbet eine goldne Rrone, Sicilien, Afrita unterwirft fich, auch Barbaria. Dann fommt er an einen Rluff, ber aus bem Ocean fließt, erfrankt im Bade, ber Argt Philippus rettet ibn. Bon ba gehts nach Mebien, über ben Guphrat nach Baftriana. Darius fenbet einen hochmuthigen Brief. Alexander murbigt ihn feiner Antwort. Erfte Schlacht. Darius fliebt, 109,000 Macebonier fallen und 120,000 Berfer und 4000 Anführer werben gefangen, bon ben Maceboniern nur 280. Neue Ruftungen; Alexander unterwirft unterbeffen Britannien, Dlinton, Cananaa, Daotis, wo fie por hunger Bferbefleifch effen, bann Acarcanthus in Sicilien, dann Aegypten, Tripolis, Car-thago, überschreitet ben Tigris, geht wieber nach Aegyp= ten um bas Reich bes Darius von Reuem anzugreifen (!!). Da rufen bie Satrapen ben Darius ju Gulfe. Alexans ber fommt. Lift mit ben Reifern, Die an Die Pferbeschmanze gebunden werden. Den Bexfern wirds gewaltig bange. Alexander geht als Gesandter verkleibet gu Darius mit Avamolon, ber gefrorne Rlug Araftaga (Strage),

Stehlen ber Becher zc. Reue Schlacht. Darius bestegt, bietet fein halbes Reich an, höhnisch abgewiesen. Darius bittet ben Borus um Gulfe, wird unterdeß von den Seinen getöbtet und von Alerander unter Thränen bestattet.

Rapitel XVI beginnen Die Bunbergeschichten, gang eigenthumlich zusammengewurfelt. Alexander fommt in eine Bufte, von ba in ein tiefes Thal, findet ba manniafaltige fonberbare Thiere und Aruchte, Bugmaen. bann (in Alfeluacis) wilbe Giganten mit Lowenantlis, bewaffnet mit Steinen und Prügeln; ba biefe 150 Golbaten tobten, wird ihr Balb angegundet; Thiere, 4 Ellen boch, mit 3 Augen und geflect; Flobe fo groß wie junge Sauben; anberemo finbet er einen Dann mit langen Saaren, ben man nicht fangen fann; man versuchts mit einer nadten Jungfrau, Diefe verfchlingt er und fliebt in einen Balb, bort viele Benoffen, ber Balb angezündet, 150 gefangen, fle bellen wie Sunde. Wunderbaume, die von Sonnenaufgang bis zur fechften Stunde machfen, bann wieder gurudfinten und ein moblriechenbes Barg aussprigen, bamit beftreichen bie Berfer ihre Bilbfaulen; Die, welche bie Baume fallen wollen, werben von unfichtbaren Banben gefchlagen und eine Stimme verbietet es; ein Rlug mit ungeheuren Drachen und Rifden, Die nur in lebenbem Baffer gefocht merben fonnen; Sabne, Die Feuerflammen fveien; wilbe Efel mit feche Augen, von benen zwei feben; Menfchen obne Ropfe; Rrebfe fo groß wie tleine Schiffe; eine Infel, wo fle Leute griechisch fprechen boren ohne fle ju feben; bie bingefchidten 50 Mann werben von einem Rrebfe in bie Liefe gezogen; bie bunteln Berge obne Sonne; gulest geht er babin, wo bie Rachtommen bes Jonabab, bes Cobnes Rechab, eingeschloffen finb, er nimmt eine faugende Gfelin mit und bindet bas Rullen am Eingang an; bort bichte Dunkelheit, Schmus auf ber Erbe, ungebeure Bogel, bie griechifch fprechen, fagen: Du barfit nicht an ben beiligen Ort, ben bie Rachtom=

men Abrahams bewohnen; aber ben Porus wirst Du töbten. Er kehrt zurück und läßt ben Eingang vermausern und was er gesehen auf die Steine schreiben. (Siehe die Anmerkung zu dem Walle des Gog und Magog im Auszug des englischen Alexander.)

Ravitel XVII. Alexander gieht gegen Porus. Brief bes Borus abgewiesen. Ruftung. Beil Alexander fich por ben Clephanten fürchtet, geht er als Raufmann vera fleibet zu Borus. Dort gibt er vor, Alexander habe ibn feiner Rriegerwurde beraubt, baber wolle er nun bem Feind bienen. Seinen Aufenthalt benutt er, um fich zu erfundigen, wie man ben Elephanten beifommen fonne. Als er erfährt, Feuer vermöge bas allein, fehrt er gu= rad und lagt Erzbilber glabenb machen. Schlacht, brei Tage. Die Solbaten geben bamit um, ihren Ronig an Borus auszuliefern. Alexander mertt es, forbert ben Borus jum 3meitampf auf, tobtet ibn und nimmt fein Land. Alexander bei ben Brachmanen. (3ch gebe bie Un= terrebung vollftanbig gur Bergleichung mit Bf. Rall. III. 5 ff.) Er findet fle nadt, Manner, Weiber und Rinber auf ber Erbe liegenb, wie bie Schafe. Er fragt einen: "Babt ihr auch Graber?" Antwort: "unfere Rorper find und Graber; aber mann unfere Seelen von ben Ror= pern getrennt werben, bann werben wir leben." Ginen anbern fragte er: "Ift bie Bahl ber Tobten ober ber Lebenden größer?" Antwort: bei euch die Todten; wir aber leben alle; bas jeboch ift gewiß, bag ber Armen und Sobien gut jeber Beit eine größere Bahl ift, als ber Reichen und Lebenben." Ginen anberen fragte er: ift ber Menfch fcblauer und fluger als bas Thier bes Felbes?" Antwort: "Der Menfc." Ginen anderen: "wer ift, ber nicht lugt?" Antwort: "Gott ift bie Bahrheit und fennt bie Bahrheit." Ginen anderen : "welche Seite bes Menfchen ift beffer, Die rechte ober linte?" Antwort: "bei uns bie linke, bei euch aber bie rechte; gewiß gebuhrt ber linken eine größere Ehre, weil bas Berg

bafelbft wohnt, welches ber Uribrung bes menfolicen Lebens ift; bann weil bas Weib, wenn es faugt, querft pon ber linken Geite beginnt und bie Ronige bas Scepter in ber linten Sand balten." Darauf laft er fle um eine Gnabe bitten; fle verlangen emiges Leben. Da er unwillig feine Ohnmacht befennt, und fie ibm feine großen vergeblichen Anftrengungen vorwerfen, fagt er : "fo bat es bas gottliche Wefen bestimmt, bamit wir ber Nachwelt bienen und bie Rachkommen wieber benen. welche nach ihnen fammen werben, Nuten fchaffen ; bage find wir nämlich geschaffen, und fo wie Deer und Baume ohne Wind nicht bewegt werben, fo ift es auch mit ben Denfchen bewandt, bag er weber ftill fein noch ruben noch etwas qu Stande bringen fann, wenn nicht Get ibm Rrafte und Bermogen gegeben bat. Auch ich mochte wohl rubig leben; aber jener allmachtige Gott, ber aller Lebenben Seelen in feiner Dacht bat, lagt mich nicht ruben."

Rapitel XVIII, Alexander ichreibt viele Briefe an Ariftoteles: unter andern melbet er Folgenbes: an ben Infeln bes Meeres finbet er Manner ben Beibern abe lich, die lebendige Fifche effen; fle ergablen in griechifche Sprache "von bem Dentmal bes alteften Ronias Rainan bes Cobnes von Enos, auf einer ber Infeln; biefer et fannte in feiner Beisbeit Die Roachische Rlut poras und ichrieb feine Beiffagung auf Steintafeln, Die no gu feben finb; er grunbete auf ber Infel eine Stal und eine berrliche Marmor = Burg, die er mit Roftba feiten anfullte; auch einen Thurm erhaute er, ben ab Niemand betreten fann, weil er burch aftronomife Runft ber fleben Planeten und burch Magie erbaut if Durch Seeungeheuer wird er gurudgetrieben. Rach Darius Beffegung tommt er in eine indifche Stabt. " ten im Rlug, beren Grundlagen auf ungebeurem Re (breißig Ellen boch und brei bid) ruben; bas Baf bitter wie Wermuth; Flugpferbe wehren ben Uebergan

Eine honigsüße Duelle, rothe und weiße Storpione kommen zum Trinken, Schlangen, gehörnte Drachen, Einshörner zc. sechshändige Menschen, mit dem Walde wersden ste alle verbrannt, zc., ein besonders schreckliches Thier, dessen Kurcht schon viele tödtet; man erlegt es endlich und 300 Soldaten schleppen den Leichnam zum Lager; Köhe wie Tauben, Fledermäuse wie die größten Turteltauben mit Menschenzähnen; die Soldaten nähren sich von Raben zc. In einer anderen Gegend um die neunte Stunde surchtbarer Wind, daß alle sich niederwersen müssen. Die Hauptstadt von Indien, Caphsiacus (?) genommen. Im Garten die redenden Bäume der Sonne und des Mondes, die dem König seinen baldigen Tod weissagen.

3

Rapitel XIX und XX. Alexander begehrt von ber Ronigin Canbace ben Butritt zu einem Berge in ihrem Lande, weil fie borthin ben Gott Ammon, beffen Diener er fei, nach Eroberung bes ammonischen Landes gebracht babe; ihn folle fle herausgeben. Candace antwortet, bieß erlaubten die Briefter nicht, verspricht aber Erfan von Seiten ber Priefter und fenbet felbft herrliche Befchente. Die Begegnung Alexanders mit ber Konigin Candace und ihrem Sohne Canbacles, ausführlicher als in irgenb einem Roman mit vielen weitschweifigen Reben, fonft gang gleichlautend mit Bf. Kall., die Frau des Can-Dacles wird aber vom Felbherrn ber Amazonen geraubt und auf die bloge Forderung des macedonischen Boten berausgegeben; die Beschreibung ber Zimmer ber Ronigin fürzer und abweichend, aber ohne besonderes Intereffe. Die koftbarften Ebelfteine, aus benen bas eine Bimmer gemacht ift, haben bie Kraft, bem Befiger alle Bunfche in Erfullung geben zu laffen. Alexander meint, folche Bracht gezieme nur ben Griechen; barüber Bittert nennt ihn Candace bei Ramen 2c. Alexander will, Da er fich erfannt fieht, fich und bie Ronigin tobten. Die Ronigin bringt ibn bavon ab burch ben Gebanten,

baß fein Tob Urfache großer Berwirrung werbe. Ben ber vertraulichen Annaherung wird Nichts erwähnt. Sein Bersprechen, ben König ihnen auszuliesern, löst Alexanber so, daß er sich ben mit ihm zurud gesandten Begleitern als König auf dem Throne zeigt.

Rapitel XXI. Alexander bei den Amazonen: faft ganz nach Bf. Kall. Die Insel in bem Amazonenfluß zu um-

geben erforbert ein ganges 3abr.

Bon ba kommt er zum Bolk ber Hundsköpfe, nochsmals zu Kopflosen; bann auf eine Insel, steben Meilen im Meere, beren Stadt Gelios 120 Meilen im Umfang hat und Thürme von Gold und Smaragden besitzt; Männer von außerordentlicher Weisheit bewohnen ste und dem größten Sonnentempel steht Aethiops als Oberpriester vor; zuletzt kommt Alexander in das Land der gänzlichen Kinsterniß. ("Hier scheint es auch dem jüdischen Interposlator sinster geworden zu sein, daß er nicht fortsuhr in Erzählung der Fabeln," bemerkt der Herausgeber Breithaupt sehr naiv) und nimmt dann noch in den Carisschen und Caricesischen Ländern, die den persischen Königen unterworsen waren, viele Häufer und Städte, mit Gold, Silber und anderen Kostbarfeiten gefüllt, in Bestz.

Rapitel XXII. Darauf zieht Alexander auch noch ans Ende ber Erbe und ber Wüften und fleigt durch die Luft zum himmel empor und auf ben Meeresgrund hinab. (Dies wird nur angeführt.) Endlich fehrt er zurud nach Babylon. Das alles hat er mit bewunderungswürdigem Eifer und Scharffinn ausgeführt, wie es in dem Buche über seine Geburt und Thaten, das die aegyptischen Magier im Jahre seines Todes geschrieben, uns erzählt wird. Btolemäus hat ihn durch den oberften Mundschenken Aelius (Jollas) vergisten lassen. Das Gift war so start, daß es nur in einem bleiernen (?) Gefäse bewahrt werden konnte (nach einer andern Sage war es ein kaltes Wasser aus einem Brunnen, Styr genannt, in Arcadien, das aus dem Felsen Nonakris quillt; es zerbrach alle

Sefäße und konnte nur in eines Maulefels Huf aufbewahrt werben. S. Baufanias Arcadica und Humphrey Prideaux Altes und Neues Testament. B. 8, S. 654.) Am vierten Tage des Monats Jjar (Pichot bei den Aegyptiern) bei Sonnenaufgang wurde er geboren, am vierten Tage desselben Monats bei Sonnenuntergang endete er sein Leben 1c.

In ben späteren Büchern kommt ber Pseudo Gorionibes noch mehrmals auf Aleranders Thaten zurück;
besonders merkwürdig ift die Stelle, B. 6, Kapitel 56.
hier läßt er die Alanen, die aus hunger in das Land
des Mithridates eingefallen waren, dem Mithridates erzählen, daß einst Alexander ihr Land mit eisernen Thoren verschlossen habe, damit sie nicht ihn selbst bekämpsten; das sei aber töricht gewesen, denn leicht hätten sie
ihn daran verhindern können; aber sie seien friedliebend
und möchtem Keinem Leid zusügen zc. (wohl wieder eine
Verwechselung mit dem Walle des Gog und Wagog;
der Herausgeber nennt dies einen Oceanus sabularum
Judaicarum und verweist auf Alstedius: Thesaurus Chronologiae tit, 47.)

4.) Eine andere Geschichte Alexanders ist von Samuel Ben Jehuda Aben Tibbon, einem Juden in Granada aus dem 13. Jahrhundert. Rach der Meinung mehrerer Rabbinen wäre ste die Uebersetzung eines griechischen Werkes von Ptolemaus I, dem Sohne des

Lagus. S. Favre bibl. univ. t. VII. p. 335.

5.) Der Talmub bietet in seinen Sagen manchen schönen Bug, ber sich an bas Leben und die Fahrten bes großen Eroberers knüpft. Ich hebe hier nur Einzelnes hervor. Was ihm auf seinem Juge zum Paraz diese begegnete, wird hier auf eine Weise erzählt, die es wahrscheinlich macht, daß unser Lamprecht seine köftliche Erzählung B. 6463 ff. hieraus geschöpft hat. Der zu Grunde liegende Gedanke ist kurz und schon ausgedrückt in einem persischen Epigramme, das herber (Bb. 25, 112)

als Difticon überfest bat, wahrscheinlich aus Caabi's Rosenthal.

Das Anerfättliche.

Weißt du, was nie zu erfättigen ift? bas Auge ber Sabsucht: Alle Guter ber Welt füllen bie Soble nicht aus.

Ich gebe die talmubische Erzählung nach Abraham M. Tendlau: das Buch der Sagen und Legenden idbischer Borzeit 2. Aufl. Stuttg. Caft. 1845. S. 47 f. Schon herder hat sie übersetzt in seinen Blättern der Borzeit. S. Gerder sämmtl. Werte. Bb. 25. S. 79 f. Sie ist genommen aus: Tract. Tamid. IV f. 32. Gan Eben heißt: Garten der Lieblichkeit. Die Stellen: "das ist die Pforte des herrn" und "Grab und Hölle" beziehen sich auf Psalm 118, 20 und Sprüchw. 27, 20.

## Alexander, der Macedonier, vor der Pforte des San Eden.

Auf seinem Eroberungszuge burch ben Suben las gerte einst Alexander, ber Macedonier an einem Flüschen und bemerkte, daß das Wasser besselben wunderliedlich bustete. "Gewiß, rief er, daß Flüschen hat seinen Ursprung im Paradiese!" Er wusch sein Angesicht mit bem wohlriechenden Wasser, ging auswärts der Quelle des Flüschens nach und gelangte so an die Pforte des Gan Eben.

"Deffnet mir die Pforte!" rief er mit befehlender Stimme. Aber aus bem Innern des Paradieses ward ihm die Antwort: "Diese Pforte wird nicht mit Gewalt erfturmt! Das ift die Pforte des Herrn, wo die Gerechten eingehen."

"Ich bin ein König, fagte er jest, von großer Dacht und hobem Ansehen; so gebt mir wenigftens Etwas aus bem Barabiese, ba ihr nicht öffnen wollt."

Man reichte ihm einen Tobtentopf.

Alexander nahm ben Schabel, legte benfelben auf bie eine Schale einer Bage, alles Golb und Silber, bas er bei fich hatte, auf die andre Schale; aber ber Schabel ward boch nicht aufgewogen.

Bas ift bas? fragte er bie jubifchen Beifen, bie

ihn auf biefem Buge begleiteten.

"Des Menschen Auge, antworteten fle, bes Menschen Aug' von Fleifch und Blut hat nie genug. Grab und Solle wird nimmer satt, bes Menschen Aug' hat nie

genug."

"Rönnt Ihr beweisen, sprach ber König, baß bas ber Grund ift?" Da nahmen sie eine Hand voll Erbe, bebeckten ben Schäbel damit, und sogleich flog die Schale mit ihm in die Höhe.

Eine andre sinnreiche Anetdote, die sich an die Brachmanischen Unterredungen bei Pf. Kall. anschließt, gibt uns Mendelssohn in seinen kleineren Schriften (fammtl. Werke S. 960) als Probe rabbinischer Weisebeit unter dem Titel: Den Menschen und dem Viehe hilft der Herr. (Wgl. auch Herber a. a. D. S. 72 f. unter dem Titel: Afrikanischer Rechtsspruch.) Die Erzählung lautet:

#### Den Menschen und dem Diehe hilft der Herr.

Auf seinem Zuge, die Welt zu bezwingen, kam Alexander, der Macedonier, zu einem Volke in Afrika, das in einem abgesonderten Winkel in friedlichen Hätten wohnte, und weder Krieg noch Eroberer kannte. Man führte ihn in die Hütte des Beherrschers, um ihn zu bewirthen. Dieser setzte ihm goldne Datteln, goldne Veigen und goldnes Brot vor. — Esset Ihr das Gold hier? fragte Alexander. — Ich stelle mir vor, antworstete der Beherrscher, genießbare Speisen hättest Du in Deinem Lande wohl auch sinden können. Warum bist

Du benn zu uns gekommen? — Euer Golb hat mich nicht hierher gelodt, fprach Alexander; aber eure Sitten möchte ich kennen lernen. — Run wohl, erwiederte Jener, so weile benn bet uns, so lange es Dir gefällt.

Indem fle sich unterhielten, kamen zwei Burger vor Gericht. Der Kläger sprach: Ich habe von diesem Manne ein Grundstüd gekauft und als ich den Boden durchgrub, kand ich einen Schat. Dieser ist nicht mein; denn ich habe nur das Grundstüd erstanden, nicht den barin verborgenen Schat, und gleichwohl will ihn der Werkaufer nicht wieder nehmen. — Der Beklagte antwortete: Ich bin ebenso gewissenhaft als mein Mithürger. Ich habe ihm das Gut, sammt allem, was darin verborgen war, verkauft, und also auch den Schat.

Der Richter wieberholte ihre Worte, bamit fle faben, ob er fie recht verftanben batte, und nach einiger Ueberlegung fprach er: Du haft einen Sohn, Freund? Richt? - Ja. - Und bu eine Tochter? - Ja. - Run wohl! Dein Sohn foll beine Tochter beirathen, und bas Chepaar ben Schat zum Beirathegut befommen. - Alexander ichien betroffen. Ift etwa mein Ausspruch ungerecht? fragte ber Beberricber. - D nein, erwieberte Alexander, aber er befrembet mich. - Wie murbe benn bie Sache in eurem Lanbe ausgefallen fein? fragte Jener. - Die Wahrheit zu geftehn, antwortete Alexander, wir wurden beibe Manner in Bermahrung gehalten und ben Schat fur ben Ronig in Befit genommen haben. — Fur ben Ronig? fragte ber Beberricher voller Bermunderung. Scheint auch bie Sonne auf jene Erbe! - D ia! - Regnet es bort? - Allerbings! - Con berbar! Gibt es auch gahme frautfreffende Thiere bott? - Bon mancherlei Art. - Mun, fprach ber Bebert: fcher, fo wird wohl bas allgutige Wefen, um biefer unschuldigen Thiere willen, in eurem Lande Die Soune scheinen und regnen laffen. Ihr verdient es nicht.

Diefe Erzählung findet fich auch wiederholt in: Les

mille et un Contes, Recits, Chaldéens par Carmoly (Braxelles 1837) S. 75 ff. Der Bufat auf bem Titel: dalbaifde Erzählungen ift ein burchaus willfürlicher und fann nur fopiel wie orientalische beifen wollen. Carmoly hat in biefem Bertchen um eine Ungabl fin= niger Erzählungen aus bem Drient einen leichten, gefalligen Rabmen gezogen. Auf einer Infel im Mittelbunft ber Erbe, beginnt er, berrichte ein Ronig Aspenas. Durch Schifffahrt, Die er erweiterte, fand er in Berbinbung mit Chinefen, Inbern, Berfern, Spriern. Ara= bern, Aegyptiern und Griechen und jog fle burch Begunftigungen an fich. Seinem Glud feblte nur ein Rach= Fomme. Die Aftrologen verfunbeten ibm, er werbe einen Sobn erhalten, wenn er bie Tochter bes ungludlichften pon feinen Unterthanen beirate. Diefer mar ein aus Sprien verbannter, alter Fifcher; feine blinde Tochter tonnte er faum ernahren, ba er zu fchmach fur fein Bemerbe mar. Nachbem ber Ronig feine Leibenegefdichte gebort batte, beiratete er bie blinde Tochter. Balb erfreute ibn ein Cobn, ben er Dafara nannte und unt fein Glud vollfommen ju machen, gab ein Fremder ber Ronigin bas Augenlicht wieber. Aber bie Aftrologen perfundeten, ben Bringen werbe, wenn er im Laufe feines einundzwanzigften Jahres bie minbefte Langeweile verfpure, ein großes Unglud treffen. Als baber bie Beit berangetommen war, gab ber Konig bem Bringen fleben Beife von ben verschiebenen Boltern, Die feine Infel bewohnten, gur Seite. Diese follten ibn Tag fur Tag, wann er von ber Jagb und ben Tagesbeschäftigungen gurudgefehrt mare, burch fpannenbe Ergablungen bis zur Rubezeit unterhalten. Der griechische Beife, Ibocype, gibt bie Anefboten aus Alexanders Leben. Sie finden fich zum Theil auch in: Herbelot Bibliotheque orientale. Bei Carmoly führen fie bie Aufschriften: 1) les trois fioles; 2) le sac de terre; 3) le jugement singulier; 4) la femme courageuse; 5) la jusStehlen ber Becher ze. Reue Schlacht. Darius bestegt, bietet sein halbes Reich an, hohnisch abgewiesen. Darius bittet ben Porus um Gulfe, wird unterdeß von den Seinen getöbtet und von Alexander unter Thranen bestattet.

Rapitel XVI beginnen bie Bunbergefchichten, gang eigenthumlich zusammengewürfelt. Alexander fommt in eine Bufte, von ba in ein tiefes Thal, findet ba mannigfaltige fonderbare Thiere und Aruchte, Bramaen, bann (in Alfeluacis) wilbe Giganten mit Lowenantlis, bewaffnet mit Steinen und Brugeln; ba biefe 150 Solbaten tobten, wird ihr Balb angegundet; Thiere, Ellen boch, mit 3 Augen und geflectt; Flohe fo groß wie junge Cauben; anderswo findet er einen Mann mit langen Saaren, ben man nicht fangen fann; man versuchts mit einer nachten Jungfrau, Diefe verfcblingt er und fliebt in einen Balb, bort viele Benoffen, ber Balb angegundet, 150 gefangen, fle bellen wie Sunde. Wunderbaume, die von Sonnenaufgang bis zur fechften Stunde machfen, bann wieder gurudfinten und ein mohlriechenbes Barg aussprigen, bamit bestreichen Die Berfer ibre Bilbfaulen; bie, welche bie Baume fallen wollen, werben von unfichtbaren Sanben gefdlagen und eine Stimme verbietet es; ein Blug mit ungeheuren Drachen und Fifchen, die nur in lebenbem Baffer gefocht merben fonnen; Sahne, Die Feuerflammen fpeien; wilbe Efel mit feche Augen, von benen zwei feben; Denfchen obne Ropfe; Rrebfe fo groß wie tleine Schiffe; eine Infel, wo fie Leute griechifch fprechen boren ohne fle gu feben; die hingeschickten 50 Mann werben von einem Rrebfe in Die Liefe gezogen; Die bunteln Berge obne Sonne; gulett gebt er babin, wo bie Rachtommen bes Jonabab, bes Sohnes Rechab, eingeschloffen finb, er nimmt eine faugende Gfelin mit und bindet bas gullen am Gingang an; bort bichte Dunkelbeit, Schmus auf ber Erbe, ungeheure Bogel, bie griechisch fprechen, fagen: Du barfft nicht an ben beiligen Ort, ben bie Rachtom=

men Abrahams bewohnen; aber ben Borus wirft Du töbten. Er kehrt zurud und läßt ben Eingang vermausern und was er geschen auf die Steine schreiben. (Siehe die Anmerkung zu dem Walle des Gog und Magog im Auszug des englischen Alexander.)

Rapitel XVII. Alexander zieht gegen Porus. Brief bes Borus abgewiefen. Ruftung. Weil Alexander fich por ben Elephanten fürchtet, geht er als Raufmann vera fleibet zu Borus. Dort gibt er vor, Alexander habe ibn feiner Rriegermurbe beraubt, baber wolle er nun bem Feind bienen. Seinen Aufenthalt benutt er, um fich gu erfundigen, wie man ben Elephanten beifommen tonne. Als er erfährt, Beuer vermoge bas allein, fehrt er gu= rud und läßt Erzbilber glubend machen. Schlacht, brei Lage. Die Solbaten geben bamit um, ihren König an Borus auszuliefern. Alexander merkt es, forbert ben Borus jum Zweitampf auf, tobtet ihn und nimmt fein Land. Alexander bei ben Brachmanen. (3ch gebe bie Un= terrebung vollftanbig gur Bergleichung mit Bf. Rall. III, 5 ff.) Er findet fle nadt, Manner, Weiber und Rinber auf ber Erbe liegend, wie bie Schafe. Er fragt einen: "Sabt ihr auch Graber?" Antwort: "unfere Rorper find und Graber; aber wann unfere Seelen von ben Ror= pern getrennt werben, bann werben wir leben." Ginen andern fragte er: "Ift die Bahl ber Tobten ober ber Lebenden größer?" Antwort: bei euch die Tobten; wir aber leben alle; bas jeboch ift gewiß, bag ber Armen und Tobten gut jeber Beit eine größere Babl ift, ale ber Reichen und Lebenben." Ginen anberen fragte er: ift ber Menfch fclauer und tinger als bas Thier bes Felbes?" Antwort: "Der Menfch." Einen anderen: "wer ift, ber nicht lugt?" Antwort: "Gott ift die Wahrheit und fennt bie Bahrheit." Ginen anberen : "welche Seite bes Menfchen ift beffer, bie rechte ober linte?" Antwort: "bei uns bie linte, bei euch aber bie rechte; gewiß gebührt ber linten eine großere Ehre, weil bas Berg

bafelbft wohnt, welches ber Urfprung bes menfolichen Lebens ift; bann weil bas Weib, wenn es faugt, querft von ber linken Seite beginnt und bie Ronige bas Scepter in ber linken Sand halten." Darauf läßt er fle um eine Onabe bitten : fle verlangen emiges Leben. Da er unwillig feine Donmacht befennt, und fie ibm feine großen vergeblichen Auftrengungen vorwerfen, fagt er : "fo bat es bas gottliche Wefen bestimmt, bamit wir ber Nachwelt bienen und bie Rachfommen wieber benen, welche nach ihnen fommen werben, Rugen fchaffen ; bage find wir namlich gefchaffen, und fo wie Deer und Baume ohne Wind nicht bewegt werben, fo ift es auch mit bem Denichen bewandt, bag er meber fill fein noch ruben noch etwas zu Stanbe bringen fann, wenn nicht Gott ibm Rrafte und Bermogen gegeben bat. Auch ich moche wohl rubig leben; aber jener allmächtige Gott, ber aller Lebenben Seelen in feiner Dacht bat, lagt mich nicht ruben."

Rapitel XVIII. Alexander Schreibt viele Briefe an Ariftoteles; unter andern melbet er Folgendes: an ben Infeln bes Meeres finbet er Manner ben Weibern abnlich, die lebenbige Fifche effen; fle ergablen in griechifder Sprache "von bem Denfmal bes alteften Ronigs Rainan bes Sohnes von Enos, auf einer ber Infeln; Diefer erfannte in feiner Beisheit Die Roachifche Flut voraus und fchrieb feine Beiffagung auf Steintafeln, Die noch su feben find; er grunbete auf ber Infel eine Stadt und eine herrliche Marmor = Burg, die er mit Roftbar: feiten anfullte; auch einen Thurm erhaute er, ben aber Niemand betreten fann, weil er burch aftronomifde Runft ber fleben Planeten und burch Dagie erbaut ift." Durch Seeungeheuer wird er gurudgetrieben. Rach bet Darins Bestegung tommt er in eine indifche Stadt, mit ten im Fluß, bereu Grundlagen auf ungeheurem Robt (breißig Ellen boch und brei bid) ruben; bas BBaffer bitter wie Wermuth; Blugpferbe wehren ben Uebergang.

Eine honigsüße Quelle, rothe und weiße Storpione kommen zum Trinken, Schlangen, gehörnte Drachen, Einstörner ze. sechshändige Menschen, mit dem Walde werben sie alle verbrannt, ze., ein besonders schreckliches Thier, dessen Furcht schon viele tödtet; man erlegt es endlich und 300 Soldaten schleppen den Leichnam zum Lager; Wöhe wie Tauben, Fledermäuse wie die größten Turteltauben mit Menschenzähnen; die Soldaten nähren sich von Raben ze. In einer anderen Gegend um die neunte Stunde surchtbarer Wind, daß alle sich niederwersen müssen. Die Hauptstadt von Indien, Caphslacus (?) genommen. Im Garten die redenden Bäume der Sonne und des Mondes, die dem König seinen baldigen Tod weisstagen.

Rapitel XIX und XX. Alexander begehrt von ber Ronigin Canbace ben Butritt gu einem Berge in ihrem Sanbe, weil fie borthin ben Gott Ammon, beffen Diener er fei, nach Eroberung bes ammonischen Lanbes gebracht habe; ihn folle fle herausgeben. Canbace antwortet, bieß erlaubten Die Briefter nicht, verfpricht aber Erfat von Seiten ber Briefter und fenbet felbft berrliche Befchente. Die Begegnung Alexanders mit ber Konigin Candace und ihrem Cohne Candacles, ausführlicher als in irgend einem Roman mit vielen weitschweifigen Reben, fonft gang gleichlautend mit Bf. Rall., Die Frau bes Canbacles wird aber vom Relbberen ber Amagonen geraubt und auf bie bloge Forberung bes macebonischen Boten berausgegeben; Die Beschreibung ber Bimmer ber Ronigin furger und abweichend, aber ohne besonderes Intereffe. Die toftbarften Ebelfteine, aus benen bas eine Bimmer gemacht ift, haben bie Rraft, bem Befiger alle Bunfche in Erfullung geben gu laffen. Alexander meint, folde Bracht gezieme nur ben Griechen; baruber er= bittert nennt ihn Canbace bei Ramen ic. Alexander will, ba er fich erkannt fieht, fich und die Ronigin tobten. Die Ronigin bringt ibn bavon ab burch ben Gebanten, daß sein Tod Ursache großer Berwirrung werde. Bon ber vertraulichen Annäherung wird Nichts erwähnt. Sein Bersprechen, den König ihnen auszuliesern, löst Alexanber so, daß er sich den mit ihm zuruck gesandten Begleitern als König auf dem Throne zeigt.

Rapitel XXI. Alexander bei den Amazonen: faft gang nach Bf. Rall. Die Insel in bem Amazonenfluß zu um-

geben erforbert ein ganges Sabr.

Bon ba kommt er zum Bolk ber Hundsköpfe, nochmals zu Ropflosen; bann auf eine Insel, sieben Meilen im Meere, beren Stadt helios 120 Meilen im Umfang hat und Thürme von Gold und Smaragden bestit; Manner von außerordentlicher Weisheit bewohnen sie und dem größten Sonnentempel steht Aethiops als Oberpriester vor; zulet kommt Alexander in das Land der gänzlichen Finsterniß. ("Hier scheint es auch dem jüdischen Interpolator sinster geworden zu sein, daß er nicht fortsuhr in Erzählung der Fabeln," bemerkt der herausgeber Breithaupt sehr naiv) und nimmt dann noch in den Carischen und Caricesischen Ländern, die den persischen Königen unterworfen waren, viele häuser und Städte, mit Gold, Silber und anderen Kostbarkeiten gefüllt, in Best.

Rapitel XXII. Darauf zieht Alexander auch noch ans Ende ber Erde und ber Buften und fleigt durch die Luft zum himmel empor und auf den Meeresgrund hinab. (Dies wird nur angeführt.) Endlich fehrt er zurud nach Babylon. Das alles hat er mit bewunderungswürdigem Eifer und Scharffinn ausgeführt, wie es in dem Buche über seine Geburt und Thaten, das die aegyptischen Magier im Jahre seines Todes geschrieben, und erzählt wird. Btolemäus hat ihn durch den oberften Mundschenken Aelius (Jollas) vergiften laffen. Das Gift war so ftart, daß es nur in einem bleiernen (?) Gefäße bewahrt werden konnte (nach einer andern Sage war es ein kaltes Wasser aus einem Brunnen, Styr genannt, in Arcadien, das aus dem Felsen Nonakris quillt; es zerbrach alle

Gefäße und konnte nur in eines Maulefels Huf aufbewahrt werben. S. Baufanias Arcabica und Humphrey Prideaux Altes und Neues Testament. B. 8, S. 654.) Am vierten Tage bes Monats Jiar (Pichot bei ben Aegyptiern) bei Sonnenaufgang wurde er geboren, am vierten Tage besselben Monats bei Sonnenuntergang endete er sein Leben 1c.

In den späteren Büchern kommt der Pseudo - Gorionides noch mehrmals auf Aleranders Thaten zurück;
besonders merkwürdig ist die Stelle, B. 6, Kapitel 56.
hier läßt er die Alanen, die aus Hunger in das Land
des Mithridates eingefallen waren, dem Mithridates erzählen, daß einst Alerander ihr Land mit eisernen Thoren verschlossen habe, damit sie nicht ihn selbst bekämpften; das sei aber töricht gewesen, denn leicht hätten sie
ihn daran verhindern können; aber sie seien friedliebend
und möchtem Keinem Leid zufügen u. (wohl wieder eine
Berwechselung mit dem Walle des Gog und Wagog;
der Herausgeber nennt dies einen Oceanus fabularum
Judaicarum und verweist auf Alstedius: Thesaurus Chronologiae tit, 47.)

4.) Eine andere Geschichte Alexanders ift von Samuel Ben Jehuda Aben Tibbon, einem Juden in Granada aus dem 13. Jahrhundert. Rach der Meinung mehrerer Rabbinen wäre ste die Uebersetzung eines griechischen Werkes von Ptolemaus I, dem Sohne des

Lague. S. Favre bibl. univ. t. VII. p. 335.

5.) Der Talmub bietet in seinen Sagen manchen schönen Zug, ber sich an das Leben und die Fahrten des großen Eroberers knüpft. Ich hebe hier nur Einzelnes hervor. Was ihm auf seinem Zuge zum Varazdiese begegnete, wird hier auf eine Weise erzählt, die es wahrscheinlich macht, daß unser Lamprecht seine köstliche Erzählung B. 6463 ff. hieraus geschöpft hat. Der zu Grunde liegende Gedanke ist kurz und schön ausgedrückt in einem persischen Epigramme, das Herber (Bb. 25, 112)

als Difticon überset hat, wahrscheinlich aus Saabi's Rosenthal.

Das Anerfättliche.

Beift bu, was nie zu erfattigen ift? bas Ange ber Sabfucht: Alle Guter ber Welt fullen bie Soble nicht aus.

Ich gebe die talmubische Erzählung nach Abraham M. Tenblau: bas Buch ber Sagen und Legenden ilbischer Borzeit 2. Aufl. Stuttg. Caft. 1845. S. 47 f. Schon Herber hat fle übersett in seinen Blättern der Borzeit. S. Herber sammtl. Werke. Bb. 25. S. 79 f. Sie ift genommen aus: Tract. Tamid. IV f. 32. Gan Eben heißt: Garten der Lieblichkeit. Die Stellen: "das ift die Pforte des Herrn" und "Grab und Hölle" beziehen sich auf Psalm 118, 20 und Sprüchw. 27, 20.

## Alexander, der Macedonier, vor der Pforte des Gan Eden.

Auf seinem Eroberungszuge durch den Süden lasgerte einst Alexander, der Macedonier an einem Flüsschen und bemerkte, daß das Wasser desselben wunderliedelich dustete. "Gewiß, rief er, das Flüßchen hat seinen Ursprung im Paradiese!" Er wusch sein Angesicht mit dem wohlriechenden Wasser, ging auswärts der Quelle des Flüßchens nach und gelangte so an die Pforte des Gan Eden.

"Deffnet mir die Pforte!" rief er mit befehlender Stimme. Aber aus dem Innern des Paradieses ward ihm die Antwort: "Diese Pforte wird nicht mit Gewalt erfturmt! Das ift die Pforte des Herrn, wo die Gerechten eingehen."

"Ich bin ein König, fagte er jest, von großer Macht und hobem Anfeben; fo gebt mir wenigstens Etwas aus bem Barabiefe, ba ihr nicht öffnen wollt."

Man reichte ihm einen Tobtentopf.

Meranber nahm ben Schibel, legte benfelben auf bie eine Schale einer Wage, alles Golb und Silber, bas er bei fich hatte, auf die andre Schale; aber ber Schabel ward boch nicht aufgewogen.

Bas ift bas? fragte er bie jubifchen Weisen, bie

ibn auf biefem Buge begleiteten.

"Des Menschen Auge, antworteten fie, bes Menschen Aug' von Fleifch und Blut hat nie genug. Grab und Solle wird nimmer satt, bes Menschen Aug' hat nie genug."

"Könnt Ihr beweisen, sprach ber König, bag bas ber Grund ift?" Da nahmen fle eine Sand voll Erbe, bebedten ben Schäbel bamit, und fogleich flog bie Schale

mit ihm in bie Gobe.

Eine andre sinnreiche Anetvote, die sich an die Brachmanischen Unterredungen bei Bs. Kall. anschließt, gibt uns Mendels sohn in seinen kleineren Schriften (fammtl. Werke S. 960) als Probe rabbinischer Weis- heit unter dem Titel: Den Menschen und dem Viehe hilft der Herr. (Agl. auch herber a. a. D. S. 72 f. unter dem Titel: Afrikanischer Rechtsspruch.) Die Erzählung lautet:

#### Den Renfchen und dem Diehe hilft der Berr.

Auf seinem Zuge, die Welt zu bezwingen, kam Alexander, der Macedonier, zu einem Volke in Afrika, das in einem abgesonderten Winkel in friedlichen Hatten wohnte, und weder Krieg noch Eroberer kannte. Man führte ihn in die Hütte des Beherrschers, um ihn zu bewirthen. Dieser setzte ihm goldne Datteln, goldne Veigen und goldnes Brot vor. — Effet Ihr das Gold hier? fragte Alexander. — Ich stelle mir vor, antworstete der Beherrscher, genießbare Speisen hättest Du in Deinem Lande wohl auch sinden können. Warum bist

Du benn zu uns gekommen? — Euer Gold hat mich nicht hierher gelodt, fprach Alexander; aber eure Sitten mochte ich kennen lernen. — Run wohl, erwiederte Jener, so weile benn bet uns, so lange es Dir gefällt.

Indem ste sich unterhielten, kamen zwei Bürger vor Gericht. Der Rläger sprach: Ich habe von diesem Manne ein Grundstüd gekauft und als ich den Boden durche grub, fand ich einen Schat. Dieser ist nicht mein; benn ich habe nur das Grundstüd erstanden, nicht den darin verborgenen Schat, und gleichwohl will ihn der Berkaufer nicht wieder nehmen. — Der Beklagte antwortete: Ich bin ebenso gewissenhaft als mein Mithärger. Ich habe ihm das Gut, sammt allem, was darin verborgen war, verkauft, und also auch den Schat.

Der Richter wieberholte ihre Worte, bamit fle faben, ob er fle recht verftanben batte, und nach einiger Ueberlegung fbrach er: Du haft einen Sobn, Freund? Richt? - Ja. - Und bu eine Tochter? - Ja. - Run wohl! Dein Sohn foll beine Tochter beirathen, und bas Chepaar ben Schat jum Beirathegut befommen. - Alexander ichien betroffen. Ift etwa mein Ausspruch ungerecht? fragte ber Beberricher. - D nein, erwieberte Alexander, aber er befrembet mich. - Bie murbe benn bie Sache in eurem Lanbe ausgefallen fein? fragte Bener. - Die Bahrheit zu geftehn, antwortete Alexander, wir wurben beibe Manner in Bermahrung gehalten und ben Schat fur ben Ronig in Befit genommen haben. — Fur ben Ronig? fragte ber Beberricher voller Berwunderung. Scheint auch die Sonne auf jene Erbe! - D ja! - Regnet es bort? - Allerbings! - Son berbar! Gibt es auch gabme frautfreffende Thiere bort? - Bon mancherlei Art. - Mun, fprach ber Bebert fcher, fo wird mohl bas allgutige Wefen, um biefer unschuldigen Thiere willen, in eurem Lande bie Sonne fcheinen und regnen laffen. Ihr verbient es nicht.

Diefe Erzählung findet fich auch wieberholt in: Les

mille et un Contes, Recits, Chaldéens par Carmoly (Bruxelles 1837) S. 75 ff. Der Bufat auf bem Litel: chalbaifche Ergablungen ift ein burchaus willturlicher und fann nur foviel wie orientalifche beiffen wollen. Carmoly hat in biefem Berfchen um eine Angabl fin= niger Erzählungen aus bem Drient einen leichten, gefälligen Rahmen gezogen. Auf einer Insel im Mittelspunkt ber Erbe, beginnt er, herrschte ein Ronig Aspenas. Durch Schifffahrt, bie er erweiterte, fanb er in Berbindung mit Chinesen, Indern, Berfern, Spriern, Arabern, Aegyptiern und Griechen und jog fle burch Begunftigungen an fich. Seinem Glud fehlte nur ein Nachfomme. Die Aftrologen verfundeten ibm, er werbe einen Sohn erhalten, wenn er bie Tochter bes ungludlichften pon feinen Unterthanen beirate. Diefer mar ein aus Sprien verbannter, alter Fischer; feine blinde Lochter tonnte er faum ernahren, ba er zu fcmach fur fein Bemerbe mar. Nachbem ber Ronig feine Leibensgeschichte gebort hatte, beiratete er bie blinbe Tochter. Balb er= freute ihn ein Sohn, ben er Datara nannte und um fein Glud vollfommen zu machen, gab ein Frember ber Ronigin bas Augenlicht wieber. Aber bie Aftrologen verfundeten, ben Bringen werbe, wenn er im Laufe fei= nes einundzwanzigsten Jahres die mindeste Langeweile verspure, ein großes Unglud treffen. Als baber bie Beit herangefommen war, gab ber Ronig bem Bringen fleben Beife von ben verschiebenen Bolfern, Die feine Infel bewohnten, jur Seite. Diefe follten ihn Sag für Tag, mann er von ber Jagb und ben Tagesbeschäftis gungen zurudgetehrt mare, burch spannenbe Erzählungen bis zur Ruhezeit unterhalten. Der griechische Beife, Ibocype, gibt bie Anekboten aus Alexanders Leben. Sie finden fich zum Theil auch in: Herbelot Bibliotheque orientale. Bei Carmoly führen sie die Aufschriften:
1) les trois fioles; 2) le sac de terre; 3) le jugement singulier; 4) la femme courageuse; 5) la jus-

tice; 6) le genie. In der erften bietet ber perfifche Ge fandte bem Rnaben Alexander brei Alafcochen mit Gliris ren, bas eine erwedt Liebe, bas anbere macht fruchtbar, bas britte fcon. Alexander verschmabt fie: er, ber bie Belt gewinnen wolle, burfe fich nicht von Liebe feffeln laffen : nicht bie Rinber, fonbern bie Thaten bereiteten Rubm; ber Rorper fei nur bie Scheibe, bie Seele aber bas Schwert, bas foneibe. Die zweite gibt bie befannte Erzählung von ber Bittme, ber ber Ronig ihr Landgut nimmt. Der Begier, bier Ariftoteles, fommt mit einem großen Sad, füllt ihn mit Erbe und bittet ben Ronig, er moge ibm benfelben forttragen belfen. Den baraber unwilligen Ronig fragt er: Und bu raubst fo leichte fertig bas gange Land? Und ber Ronig ftebt befchamt von feiner Ungerechtigfeit ab. Die britte Unetbote ift Die von Menbelssohn gegebene. Die vierte ift in veranberter Form bas Begegniß mit ben Amagonen. Alexanber bittet fich beim Abzug bie Gunft aus, auf bas Thor ber Stabt bie Infchrift fegen gu burfen : 36, Alexander ber Macedonier, war lange Beit ein Sinnlofer, bis ich endlich nach Rartagena fam, wo Frauen mich Beisbeit gelehrt baben. Die funfte Erzählung ift bie vom Bug nach bem Barabiefe. Die lette gibt feinen Bug nach ber Unfterblichkeit. Gie lautet:

Der macedonische Geld, beffen thörichter Ehrgeiz bis jest keine Grenzen gekannt hatte, beffen Gerrschsucht nur durch Ströme Blutes hatte gesättigt werden können, wurde wunderbar ergriffen von der Erklärung des Genius der Gerechtigkeit. Er burchschaut mit einem Male die Nicktigkeit seines Chrgeizes, da dieser ja mit dem Grabe enden mußte. Bon dem Augenblick an sann er nur darauf, sein Leben zu verlängern und von dem Baffer der Unsterblichkeit zu trinken. Mit dieser Hoffnung zog er in das Land des Gog und Magog, wo eine Quelle dieses wunderbaren Baffers sprudelt. Rach langen, mahe

vollen Rahrten fam er an bie Aforte bes Brunnens. Sie war verschloffen; er pochte und verlangte in feiner ungeftumen Beife ben Ginlag. "Bas fucheft bu?" rief eine Stimme von innen. "Die Unfterblichfeit," erwieberte Alexander. Die Pforte öffnete fich und ein Bachter, ber, nach feinem Ausfehen zu urtheilen, reichlich von bem Erant ber Uniterblichkeit genoffen batte, führte ibn ein. Alexander fab ein altes Gemauer, wo ein Brunnen voll Baffers war. Der Greis fchrieb einige Zeichen auf einen Stein und warf ihn in ben Brunnen; alsbalb war ber Brunnen leer. Er flieg mit Alexander binab auf ben Grund: bort wurde er burch eine golbene Bforte aufgehalten : er fcbrieb einige Borte baran und bie Bforte öffnete fich von felbft. Auf dem weiteren Wege traf er einen Damon, welcher ben Erant der Unfterblichkeit bemachte; er fbrach alsbalb ein Gebet und ber Damon fiel rudlings ju Boben. Durch baffelbe Mittel befreite er fich von einem Teufel, welcher bas Simmelswaffer bewachte. Run wollte Alexander in langen Bugen bie Unfterblichfeit trinfen; aber ploblich umleuchtete ihn ein großer Glang; ein Genius flieg aus bem Baffer und fagte ju bem erftaunten Eroberer: "hier nimm biefen Bleinen Stein und fobalb bu einen andern gefunden haft, ber vollfommen eben fo fcwer ift, wie biefer, bann Comme zu mir zurud und ich will bich trinten laffen." Dit biefen Worten verschwand ber Genius. Der Greis führte ben Ronig jum Gingang jurud und ber Brunnen fullte fich wieber mit Baffer, wie vorber. Das gange heer Alexanders, feine hofleute, Diener und Sflas ven machten fich baran, fleine Steine gu fuchen. Dan fand feinen, ber vollfommen gleiches Gewicht mit bem bes Genius hatte. Endlich nahm Alexander ben Ausweg, eine Sandvoll Erbe feinem Steine hinzugufügen, um bas Gewicht auszugleichen; und voll Freube fehrte er ju ber Quelle jurud. Die Pforte offnet fich; ber Benius ericbeint wieber: Alexander zeigt ibm bie bei-

ben Steine. Der Genius betrachtet fie und fagt: "Sterblicher, bu haft Erbe bingugefügt; bu haft mir bamit bewiesen, bag bu von ber Erbe bift und wieber gu Erben werben mußt." Alexander fiel aus Bergweif= lung in ichweren Tieffinn. Als er fich frant und bem Tobe nabe fühlte, richtete er einen rubrenben Brief an feine Mutter Olympias und befdwur fie, feinen Berluft mit Raffung zu ertragen. "3ch muniche, ichloß er, bag bu bei ber Radricht von meinem Tobe ein großes Baftmabl gebeft. Aber lag nur die bagu, bie nie ein Unglad getroffen bat; ihre fleine Bahl wird bir gum Erofte gereichen." Dlympias richtete, als fle ben Brief gelefen, ein großes Reft zu und lub obne Ausnahme alle Bewohner ber Stabt bagu ein. Dem Ceremonienmeifter befahl fie aber, nur bie einzulaffen, welche verficherten, nie im Leben eine Wibermartigfeit gehabt zu haben. Der Ceremonienmeifter verfundete Allen Die Bedingung, welche bie Ronigin gestellt babe; Alle gogen fich gurud und bie Ronigin erfannte, dag bas Unglud allen Denfchen gemeinfam fei und trachtete fich zu troften über - ben Berluft bes Cobnes.

Nach dieser Erzählung hat es ben Anschein, als sei die Darstellung unseres Lamprecht aus den beiden letten Erzählungen zusammengestoffen. Um so mehr ware das poetische Geschick des beutschen Dichters zu bewundern; zwar gibt auch der französische Roman die Geschichte mit dem Auge, aber bei weitem nicht in dieser Klarheit und Anschaulichteit. (Siehe S. 356; die franz. Darstellung siehe in den Anmerkungen des ersten Bandes. B. 6463.) Da ich hier eine Reihe vereinzelter Erzählungen gegeben habe, will ich, ehe ich zu den Auszügen aus den orientallischen Alexandriaden komme, noch einige Anekdoten ansühren die sich bei herbelot und an anderen Orten sinden.

Berber hat in fein Rofenthal noch folgende Ergablung aufgenommen. (Bb. 25, 112.)

#### Schonung des Namens.

Der große Alexander ward gefragt, Bie er fo größere Rönige übermocht. Durch Gottes Schickung, fprach er; aber nie Beleibigte ich Einen Ueberwundenen, Daß ich von seinem König übel fprach.

Groß zu achten ift nicht, wer große Namen verkleinert; Strafe, Befehl und Macht, Reichthum und hohheit vergeht. Wer ber Name bleibet! Und willst bu, baß beiner geehrt fei, Sei der Berstorbenen Ruhm bir auch im Namen geehrt.

Rückert in seinen morgenländischen Sagen I, 62, gibt unter dem Titel: "So Gott will!" eine Sage über den Wall des Gog und Magog. Alexander hat, als er die Mauer errichtet, gesagt: "dies, so Gott will, wird bestehen und die Welt nie untergehen." Die Bölfer Gog und Magog mühlen beständig an der Mauer; aber in der Nacht stellt sich das zerstörte wieder her. Einst aber werde ein Kind aus Magogs Stamme den Namen "So-Gott-will" tragen, und wenn dann am Abend der Bater heimsehrend zum Sohne sagt: "Laß uns heimgehn, es ist Nacht, aber wann der Tag erwacht, dann, So-Gott-Will, sei's vollbracht." — Dann ist die Wunderztasst gebrochen; "Morgen brechen sie sich Bahn und der jüngste Tag bricht an."

In Ruderts gesammelten Gebichten sinden sich noch mehrere aus dem Sagenkreise Alexanders des Großen. 3. B. Alexander bei den Weisen. Ein anderes, die Versistation der Sage aus dem Talmud, bei Mensbelssohn (f. S. 505 f.), heißt:

#### Alexander in Afrika.

Als Alexandern einft fein Belteroberungefing Tief in bas Innerfte von Afrifa verfcblug : Rand er ein Bolf bafelbft, bas Rrieg und Streit nicht fannte, Und Sabfucht und Begier aus feinen Grenzen banute. Des Lanbes Ronig lub ihn auf ein Baftgebot Und feste golbne Frucht' ihm vor und golbnes Brot. Speift ihr bas Golb? - . Dir nicht; allein nach anbrer Speife Barum machft bu fo weit aus beinem gand bie Reife ?aa -.3d fam nicht, euer Golb ju foften; eure Sitte Bu fennen fam ich ber" - ... Co wohn' in unfrer Mitte !an Da trat ein Rlager ein, und fein Beflagter nach; Bas bringt ihr? - 'fragte fie ber Ronig; jener fprach: 3ch faufte ein Stud Land von biefem Mann, und fanb Beim Graben einen Schat, ben ich nicht mit erftanb. Er nehm' ihn, er ift fein! - Dein, fprach ber anbre, nein! Mit allem, mas barin, ift Grund und Boben bein!" Der Ronig bachte nach - ... Baft bu nicht einen Cohn? Und eine Lochter bu ?nn - "Ja, beibe mannbar icon." -... So fet biermit ber Schat gum Beiratheaut bestimmt, Im Fall bes einen Sohn bes anbern Tochter nimmt." -Und Alexander flaunt. - .. Scheint bir nicht recht gerichtet ?.. Bie murbe benn babeim bei euch ber Streit gefchlichtet ?a. Dan wurde beibe Theil' in ein Befangnig fperren, Und fagen : Guer Schat gehort bem Lanbesberren. wollnb fcheint bei euch bie Sonn' fan - D ja!o - wollnb tegnete ba ?aa -

"Ja wohl!» — sollnd leben bort auch wilbe Thiere?"" — "Ja!» — so giebt der Himmel wohl bort Sonnenschein und Regen — Denn ihr verdient es nicht — ber wilben Thiere wegen. » »

Auch Chamiss in bem Gebicht: Sage von Alexandern, hat die schöne Talmudsage von bem Tobtenschädel, freilich in sehr eigenthümlicher Weise, einzekleibet, in Terzinen behandelt. Die Moral gibt er in folgenden Versen:

Es ift bes Meuschen Ange nur ein Kleines,
Das boch in ungemeffner Gier umfaßt,
Bas blinkt und gleißet in der Welt des Scheines.
Es fodert Gold und abet Gold zur Maft,
Und wird es ungefättiget verschlingen,
Und Kron' und Zepter zu des Goldes Laft.
Da kann's der dunkeln Erde nur gelingen,
Genugzuthun der Ungenügkamkeit;
Der Gierblick wird aus ihr hervor nicht bringen.
Gehalt und Werth des Lebens und der Zeit
Erwäge du, dem diese Lehren galten;
Du stehst das Ziel der Unersättlichkeit.

Was bie bibliothèque orientale pon d'Herbelot be= trifft, fo fann nach ben neuern Berfen bie Ausbeute baraus nur febr gering fein. Alles, mas er unter ver= fciebenen Liteln, befonbers G. 253 unter Darab und in bem Supplement unter ber Aufschrift; Paroles remarquables des orientaux S. 213 über bie Auffassung Alexanders bei ben Orientalen fagt und über die Ab= ftammung, bie fle ihm geben, um ihn zu bem Ihrigen zu machen, übergebe ich, weil es langft genügender zu= fammengeftellt ift. Wie bie Berausgeber folche, in ber Matur ber Bolfsfage begrundeten poetifchen Behand= lungen ber Gefchichte zu murbigen verftanben, wirb man baraus icon ermeffen konnen, bag Bisbelou, ber Fortfeter bes Bertes (Suppl. S. 162) alles Ernftes verfucht, bie orientalifden Dichtungen von ber Abstammung Aleranders von dem Bruber bes Darius Robomannus und einer Tochter Philipps mit viel Aufwand von Scharffinn zu wiberlegen und fogar bas Wigwort bes Timaus zur Beftatigung bafür, bag Olympias feine Mutter gemefen, in Anichlag bringt : "Man barf fich nicht wundern, daß Diana ihren Tempel ju Ephefus abbrennen ließ; fie mar gerade abwefend, weil fie ber Enthindung, ber Olympias beimobnte, bie bamals ben Alexander gur Welt brachte."

Auch Sammer (Geschichte ber persischen Rebefünste S. 21) sagt über b'Gerbelot's Angaben: Man hüte sich, allen von ihm aus türkischen sowohl als persischen Sanbschriften zusammengerafften Fabeln über Alexander gleischen Grad von Ansehen und poetischer Glaubwürdigkeit zu geben. Er schöpfte ste zum Theil aus türkischen Brossanachahmungen des Schahname, die oft unhaushaltbar langweilig, auf eigne Faust zusammengesabelt And z. B. aus dem Suleimanname u. s. w., ohne daß ste auf den geringsten Grad von historisch = mythologischem Ansehn Anspruch machen können.

Ueber die Sage von der Quelle der Unsterblichkeit, welche im französischen und englischen Roman benunt wird, berichtet d'Herbelot (S. 37b und 73b)

Rolgenbes :

Ab=Benbeabian ober Ain al Siat, b. h. im persischen Die Quelle bes Lebens ober ber Jugend, beren Baffer bem Trinfenden Unfterblichfeit verfchafft. Gie war gegen Diten gelegen in einer bunteln Begenb, b. b. in einem unbefannten Sande, ober nach andern zwischen Mittag und Abend gegenüber bem Throne Chlis ober Lucifers. Allerander ber Große fuchte fle vergebens, aber fein Großvezier Rheber (ober Sigir) hatte bas Glud bavon gu trinfen und unfterblich zu werben. Die plumpen und unwiffenden Mufelmanner glauben, Rheber fei ber Brophet Elias. Andere orientalifchen Gefchichtichreiber ergablen bies jeboch von einem alteren Alexander, bem fie auch die Erbauung bes Balles des Gog und Magog aufdreiben. (G. 296b und 454b.) Uebrigens mar bie Sage von einer Quelle ber Unfterblichfeit, aus ber Rheber, b. b. Elias, getrunfen, bei ben Drientalen febr verbreitet und ein turtifcher Dichter fagt; butet euch ju glauben, bag bie Erbe eure Bohnung fei; eure mabre Wohnung ift ber himmel. Bemuht euch, burch eure Tugend babin zu tommen, wo Elias ift, benn in bem himmlifden Barten ift euer Blat bezeichnet.

Andere Bemerkungen und Anefdoten mogen hier noch folgen:

Seite 365 a. Die Perfer erzählen, daß Dschemschib und Mexander der Große gewisse Giam, d. h. Becher oder Spiegel von Glas und Metall gehabt hätten, durch welche sie alle Dinge der Natur und selbst zuweilen die übernatürlischen erkannt hätten. So hatte auch der Patriarch Joseph einen Weissgebecher und Nestor bei Homer. Ein türkischer Dichter sagt: da ich vom Lichte des Himmels erleuchtet war, wurde meine Seele ein Spiegel der Welt, in dem ich die verborgensten Geheimnisse entdeckte. Der Name Oschemschib selbst heißt eigentlich Giam Schid Spiegel der Sonne. (Der Becher des Oschemschib soll eine Umgestaltung des aus dem Semitischen genommenen Sonnenkahnes des Mithras sein, wie überhaupt die Mithras lehre semitischen Ursprungs sei. S. Konrad Schwenk: Mythologie IV. 356. Anmerkung.)

Seite 367 b. Der Verfasser bes persischen Buches Lebtarifh erzählt, als Alexander die herrliche Brücke gesehen habe, die Oschemschid über den Tigris hatte bauen lassen, habe er lange gestaunt und sie das größeste Werk der alten Könige genanut; dann aber habe er Besehl gegeben, sie zu zerstören. Saadi dagegen in seinem Gulistan bemerkt, daß Alexander gerade dadurch so ohne Vergleich größer als seine Vorsahrer gewesen sei, daß er keines ihrer Werke der Zerstörung Preis gab.

Seite 408. Haugial, b. h. Wegweiser, ein arabisches Buch, enthält die Lebensbeschreibungen bes Aristoteles, Alexander, Lokman, Salomo u. f. w.

Seite 458. Die Orientalen nennen Alexander al Jounani, weil er Griechenland unterworfen habe und selbst ein Grieche gewesen sei; benn sie geben den Griechen im AUgemeinen den Namen Jounan bis zu ihrer Unterjochung durch die Kömer; von da an heißen bei ihnen die Griechen Roum. Daher nennen sie auch die Ptolemäer Molouk al Jounanim Ronige ber Griechen. Uebrigens heißt Aleransber auch bei ibnen Estenber al Roumi.

Seite 715 b. Edrissi erzählt: Alerander der Eroße habe, als er von Aristoteles belehrt worden sei über die vortrefslichen Kräfte der Aloe (Sabr,) die auf der Insel Sokothora wächst, die Einwohner dieser Insel nach Arabien und Aethiopien verpflanzt und eine griechische Kolonie zur Kultur dieser Pflanze angelegt. Die Aloe dieser Insel, sagt er weiter, ist die vortrefslichste und besser als die von habhramout und Schagiar in Demen. Die Einwohner pflücken die Blätter im Juli und lassen sie in großen Kesseln kochen, um den Saft zu gewinnen; ste füllen ihn dann in Schläuche und setzen ihn während der Sundstage der Sonne aus.

Seite 296 ff. Alle orientalischen Geschichtschreiber nehmen zwei Alexander an, die beibe ben Beinamen Ohuscarnain führten, der Zweigehörnte. Der erste, der zur Zeit Abrahams lebte, erbaute den Wall des Gog zc. und suchte vergebens die Quelle der Unsterblichkeit, die sein Bezier Kheder fand. Der zweite, der griechische, wird auch Estender al Roumi, ben Filicos genannt, aber als ein Sohn des Darius II von einer Tochter Philipps und Bruder des Darius Codomannus angenommen und demgemäß auch als zehnter König der Dynastie der Raianiden aufgeführt.

Siami erzählt in seinem Baharistan: Alerander gab einst Befehl, eine eroberte Stadt zu zerstören. Eisnige seiner Begleiter sagten ihm, daß ein großer Phislosoph darin wohne, der werth sei gehört zu werden. Alexander ließ ihn kommen; da er aber sein Aussehen sehr häßlich fand, sagte er verächtlich zu den Seinen: das ist eine sonderbare Gestalt von einem Menschen. Auf der Stelle sprach der Philosoph in Vetsen:

Miffe, Prinz, du Fürft bes Hofes, aber nicht ber Höflickeit, Unrecht haft du zu verachten meines Leibes Safilickeit! Scheibe ift bes Denschen Körper, drin die Seele ftedt als Schwert; Auf das Schwert, nicht auf die Scheibe wird man setzen größern Werth.

Dann fugte er bingu: Bon einem Menfchen, ber mit keiner Tugend begabt ift, kann man fagen, daß fein Körper ihm nur zum Gefängniffe diene; benn feine Seele findet fich auf einen fo hinfälligen und engen Ort beschränkt, daß jedes andre Gefängniß für ihn ein freies Feld sein wurde im Vergleich mit diesem. Der, welcher mit Lastern beladen ift, hat immer hundert Sorgen, die ihn qualen. Es bedarf keines Profoses, keines Haschere, um ihn in Eisen zu legen ober ihn an bie Rette zu schmieben: benn bie Haut selbst, die seinen Körper beckt, ist für ihn ein beftändiges Gefängniß. Später sagte berselbe Philosoph, es sei nicht vernünftig, ben Andern die Güter zu beneiden, die Gott und die Natur ihnen verliehen habe: der Neibische ist immer in Jorn und hadert so zu sagen beständig mit seinem Schöpfer; er findet Alles schlecht, was er Andern gegesben hat und möchte immer haben, was nicht für ihn gemacht ift. Die gewöhnliche Weise des Neidischen ift, immer den Vorschriften bessen sich entgegenzusezen, der die Welt mit so viel Weisheit regiert. Sein Mund, der immer gegen bie Borfebung murrt, verbient nichts an= bere ale mit Erbe angefüllt zu fein. Er beklagt fich über Alles, mas er in ben Sanben eines Anbern fiebt, indem er beständig fagt: Aus welchem vernunftigen Grunde hat Jener biefes und nicht ich? Alexander freute stunde pat Jener dieses und nicht ich? Alexander freute sich so sehr dieses Gespräches, daß er den Philosophen bat es fortzusetzen und bereit war, seinen Rath anzusehmen. Dieser setzte daher sein Gespräch fort.

Die Weisen benutzen freigebig ihre Güter und lassen während ihrer Lebenszeit ihre Freunde daran Theil nehmen; aber die Geizigen sind so thöricht, daß sie

Die Weisen benuten freigebig ihre Güter und laffen während ihrer Lebenszeit ihre Freunde daran Theil nehmen; aber die Geizigen sind so thöricht, daß sie Schätze häusen für ihre Feinde. Dann sagte er, auf das kommend, was den Rönig näher anging: die Spöttereien und Beleidigungen, welche die Großen sich gegen die Rleinen erlauben, streifen den Glanz von ihrer Größe ab, vermindern die Chrsurcht, die man vor ihnen hat,

und gieben ihnen gulest Berachtung gu. Gin Dichter fagt: Wenn ihr euch auf Roften eines armen Unglud-lichen luftig macht, fo furchte ich febr, bag biefes bochmutbige Betragen euch viel entzieht von ber Grofe, nad ber ihr ftrebt. Sabt nie einen vom Glud Bernachläßigten gum Beften; benn indem ihr bies thut, verliert ibr immer etwas von ber Achtung, Die euch gezollt wirb. Der, welcher fich gewöhnt ben ju fchlagen, ber feinen Wiberftand leiften fann, wird gulest unter ben Schlagen ber Schwachften zu Grunde geben; und wer fich feines Schwertes ohne Erbarmen bebient, wird endlich unter ben Schwertern Solcher fallen, bie auch fein Erbarmen haben. Nachbem Alexander foviel Schones gebort batte, fconte er aus Rudficht auf ben Philosophen bie Stadt und entließ ibn überbauft mit Gunftbezeigungen und reichen Gefchenken (b'herbelot bemerft babei, lateinische und griechische Schriftfteller ergablten etwas abnliches von Alexander, ber Theben wegen bes Bindar verfconte; wohl mochte man mehr Aehnlichkeit finden in ber Unterrebung mit bem Brachmanen, Die ber griechifche Roman bes Breiteften berichtet.)

Derselbe Glami erzählt auch Folgenbes: f. S. 521. Der Righiariftan berichtet: Einst führte man ihm einen Rebellenhäuptling an Jänden und Füßen gebunden vor als einen, der zum Tode verurtheilt werden muffe. Alexander ließ ihn in Freiheit setzen und verzieh ihm zum Erstaunen aller Anwesenden. Einer seiner Günftlinge hatte die Kühnheit zu sagen: Herr, wenn ich an Eurer Stelle gewesen wäre, so hätte ich nicht Onade geübt an einem solchen Menschen. Sogleich antwortete Alexander:

Weil ich nicht an eurer Stelle gewesen bin, habe ich ihm verziehen. Ich verzeihe gern meinen Feinden, fügte er hinzu, weil ich ein größeres Bergnügen barin finde, die Milbe zu üben, als die Rache.

Rhonbemir ergablt in feinem Leben Alexander's: Einft trat zu ihm ein Beifer in fehr unorbentlicher und Berriffner Rleibung und überreichte ibm eine Bittichrift, Die febr fcon gefdrieben und in febr gemablten Ausbruden abgefaßt war. Die Schrift mit ber Rleibung und ber Erscheinung bes Mannes vergleichend, sagte Mlexander: Battet Ihr ebenfoviel Sorgfalt angewendet, um vor mir anftanbig und geziemend zu ericheinen, wie 3hr bei Gurer Bittichrift gethan habt, fo murbe ich que friebener mit Guch gewesen fein. Der Bitifteller ant= wortete alsbald: Euer Stlave bat von ber Ratur bie Sabe empfangen gu reben und gu ichreiben; Ihr aber, großer Monarch, ber 3hr wegen eurer Großmuth und Freigebigfeit fo gepriefen feib, 3hr habt einen großen Borgug vor mir in ber Bertheilung und Gute ber Rleiber. Alexander war fo gufrieben mit biefer geiftreichen Entgegnung, bağ er ihm fogleich ein foftbares Ge-wand reichen ließ.

Derfelbe Schriftfteller fagt: als Alexander feine lette Stunde getommen fah, fdrieb er feiner Mutter um fle

zu tröften folgenbe Berfe:

"Rach eines furgen Lebens Raft nun icon bes Tobes Gigenthum, Fuhr euer Cohn, ein Blig, babin, nichts laft gurad er ale ben Rubm."

(Mehnlich last Firbuffi in feinem Schahnameh ben fterbenben Subrad zu feinem Bater Roftem fprechen: 30 kam als wie ein Blig und ging als wie ein Wind. S. Rudert: Rostem und Suhrab 109.)

Der Berfaffer bes Rabi alatiar ergabit folgenbe Anethoten: Als Alexander einft gefragt wurde, warum er feinen Behrer mehr ehre, als feinen Bater, antwortete er: Dein Beter lief mich vom himmel gut Erbe nieberfteigen, mein Lebrer aber lagt mich von ber Erbe gum himmel emporfleigen.

Ginft fagte et: Gladlich ber, welcher mich nicht Benut und ben ich nicht fenne; benn wenn ich einen

fenne, fo bient bies nur bagu, feine Arbeitftunben gu

verlängern und seinen Schlaf zu verfürzen. Da er bem Born febr preisgegeben war, warnte er oft bie Seinigen vor ber Befahr, einem ergurnten gur= ften entgegenzutreten. Wenn bas Meer, fagte er, faum im ruhigen Buftanbe bem Schiffer Sicherheit gewährt, wie wirds erft fein, wenn Winde es aufregen und die Wellen thurmen. Motanebbi fagt in biefer Beziehung: Gin Rurft ift ein Meer, wo man Berlen fifchen muß, fo lang es rubig ift, und auf feiner but fein, wann es fturmt.

Bu einem feiner Minifter fagte er eines Tages: 3ch bin nicht zufrieden mit euch; benn ich bin ein Denfch und weiß, daß ich als folcher bem Irrthum und ber Bergeflichfeit unterworfen bin; ihr aber macht mich bennoch nie auf einen Fehler aufmertfam. Wenn ibr nicht beffer als ich meine Fehler merft, fo ift bas Unwiffenheit; wenn ihr fie aber bemerft, und mir verbeblt. fo ift bas Berrath.

Much die Ergablung von bem Scheffel Mobnforner. bie Darius, und bem Scheffel Pfeffertorner, bie Aleranber als Symbol ihrer Dacht fchidten, findet fich bei ben Drientalen.

Um feine Mutter zu tröften, erzählt Abulfurage, befahl Alexander ihr, bag fie zu einem glanzenben Gaftmahl alle biejenigen einlaben follte, bie ohne irgend einen Rummer gelebt hatten (erinnert an Die Sage: bas Semb bes Glüdlichen).

Seite 262 wird abnlich, wie bei Lamprecht, ergablt, wie Alexander ben fterbenden Darius fand und fich mit ibm por feinem Ende theilnehmend unterhielt.

In dem Supplementband finden fich unter ber oben

ermahnten Aufschrift noch folgende Anethoten:

Seite 213. Man fragte Alexander ben Großen, wie er ben Oriont und Occident babe unterjochen tonnen, was boch anbre Ronige mit grofferen Mitteln niemals vermocht hatten. Er antwortete: 3ch habe bie Bolfer, bie ich mit Gottes Gulfe mir unterthänig gemacht, nie ungerecht behandelt ic.

Seite 219. Alexander enthob einen Offizier seiner Stelle und wies ihm eine untergeordnetere an. Der Offizier zeigte darüber keine Unzufriedenheit. Einige Beit nachher sah der König diesen Offizier und fragte ihn, wie es ihm in der neuen Stellung behage? Ehrsfurchtsvoll erwiederte dieser: Nicht die Stelle ehrt den Mann, sondern das Benehmen des Mannes abelt die Stelle. Alexander gab ihm die höhere Stelle wieder.

Seite 220. Als man ihn fragte, wie er zu bem Grade von Ruhm und Größe gelangt fei, antwortete er: badurch, daß ich meine Feinde so gut behandelte, daß sie meine Freunde wurden, und gegen meine Freunde so ausmerksam war, daß ste unerschütterlich treu meinem Dienste ergeben blieben. Diese Antwort gab einem perssischen Dichter Veranlassung, zu seinem Fürsten zu sagen: Wollet Ihr, daß Euer Reich eben so groß und blühend werde, als das Alexanders, so übet die Tugenben Alexanders. Macht Euch Freunde selbst aus Euren Feinden und steigert die Anhänglichkeit Eurer Feinde, indem Ihr ihnen Gutes thut.

Seite 220. Einer seiner Felbherrn sagte zu ihm: Großer König, Gott hat Dir ein mächtiges Reich gegesen; nimm mehrere Frauen, bamit durch zahlreiche Söhne bein Name auf die Nachwelt gelange. Alexander antswortete: Nicht die Söhne vermehren das Andenken des Baters, sondern gute Sandlungen und gute Sitten. Es wäre eines Eroberers nicht würdig, sich, nachdem er selbst die Welt bestegt, von Weibern bestegen zu lassen. (Dies bildet einen Theil der Erzählung von Carmoly: les trois stoles).

Seite 221. Man fagte ihm einft von einem Fürsten, ben er betriegte, bag er fehr gewandt und friegefundig fei; er folle ihn baber nächtlicher Beile überfallen. Alexander antwortete: was wurde man fagen, wenn ich wie ein Dieb flegte?

Bum Schluß biefer vereinzelten Sagen noch ein bem

Berfifden entnommenes Bebicht von Rudert.

Als Alexander ftarb, verordnet' er, Daß man die Sand ihm aus dem Sarg ließ hangen; Damit die Renfchen alle, die vorher In feines Reichthums Füll' ihn fahen vrangen, Run feben mochten, daß mit Sanden leer Er fet des allgemeinen Weg's gegangen, Und daß er von den Schähen allen habe Richts als die leere hand gebracht zum Grabe.

### XL.

# Alexander bei den Perfern.

(Aus: J. v. Hammer: Geschichte ber persischen Rebefünste, J. Görres: bas Helbenbuch von Iran und Dr. Francisc. Erdmann: de expeditione Russorum Berdaam versus auctore inprimis Nisamio Pars I. Casani 1826.)

## Porbemerkung.

Bon ben fünf perfischen Bearbeitungen ber Alexandergeschichte, bie uns bekannt find: bem Schahname des Firdusst; bem Estandername des Risami, dem Spiegel Alexanders des Emit Chosru, bem Chiredname Iskender (d. i. Beisheitsbuch Alexandere) des Mewlana Ofchami und der geschichtlichen Behandlung Mirkhonds in seiner Geschichte der ältesten persischen Könige, waren mir nur die beiden ersten und zwar nur in den auf dem Titel genannten Auszügen zugänglich; leider konnte ich trot vieler Bemühungen das Berk: l'Alexandreide ou Iskendernamen de Nizami trad. d'après l'edit. de Calcutta par L. Spitznagal Petersbourg 1829, nicht zur Benuhung erhalten. Ich sam daher nur das Wesentliche aus den genannten Werken wiedergeben. Uedrigens würden die andern Bearbeitungen wenig Stoff zur Bergleichung bieten, da sie, aus den Zeiten des Berfalls des perfischen Epos ftammend, theils nur Sittenlehre geben, theils in das Gebiet der eigentlichen Hillen.

# I. Das Schah-Name von Firduffi.

Bas Schah-Name ober bas Königsbuch über Alexander enthält, ift kurz, verwirrt abgebrochen. Der Grund ift leicht zu finden. Görres fagt fehr schön (S. 356): die Sage ift der feurige Wein, in den die Geschichte, durchwärmt vom Lebensgeist des Bolkes, aufgegohren; damit aber die Gahrung glücklich von Statten gehe, und die geistige Blume aus dem milden Most erblühe, muß ein stiller Nachfrühling in den Keimen treiben und der gelassene Gang der Naturzeiten eingehalten werden.

Die ganze engere Parsisage trägt das Gepräge des Unfertigen, Uebereilten; oft gestört und aufgerührt hat sie sich verworren krystallistet. Die Sage von Alexander insbesondere betreffend, war es für den persischen Dicheter doppelt schwierig, sie zu behandeln, da der sagende Bolksgeist darüber, als über eine Zeit der Demüthisgung, stumm war und er sich daher zu der Sage der

flegenben Feinde wenden mußte.

### Meber Sirduffi aus Cus.

(hammer, Gefchichte ber fconen Rebefuufte Berfiens. G. 50-76.)

Sein eigentlicher Name ift Ishak Ben Scherefschah's von Tus. Den Beinamen Firdust, b. i. ber Paradiestsche, soll er nach Einigen von der Besthung Suri's Ben Moas, bei dem sein Vater Gärtner war und der in der Borstadt von Tus einen Kanal und vier Gärsten besaß, erhalten haben; wenn auch, so verdiente er

ibn weit mehr noch burd bie bimmlifde Dacht ber Dichtfunft, Die irbifche Garten in Barabiefe umzaubert. Gingelnes aus feinem Leben ift uns befannt. Er reifte nach Bafna wegen einer Rlage über ben Stattbalter von Tus. Dort lebte er verborgen, ohne zu bem vom Schab Mahmub zum Dichterfürften ernannten Angari Butritt erlangen zu konnen. Durch Lift tam er enblich in die Gefellschaft und ein gludlicher Bere als Antwort gab ibm unbefdranften Butritt. Der Bof bes Gasnaviben Mahmub (ftirbt 1030) mar bamale ber Sammelplat aller Dichter und da ber Gultan gerabe bamit umging, bas unter bem Samaniben Mangur I burd ben Dichter Dafifi um 980 begonnene Schahname vollenden zu laffen und bereits bem Angari, ben er wegen ber gelungenen Bearbeitung ber Episobe von Sohrab jum Dichterfürften gefront, mit ber boetifchen Umgeftaltuna bes aangen Baftanname ober ber Reichsgeschichte beauftragt hatte, welche ben Stoff bes Bertes bilbet, fo übertrug Angari, ber zu bequem mar fur eine fo ungebeure Arbeit, bas Bert bem Firbufft. Datifi batte etwa 1000 Berfe gebichtet; ob biefe und bie Berfe Angari's von Firdufft benutt worben find, ift ungewiß. jeboch follte man es faum annehmen.

In dem Palaste des Schah's zu Gasna arbeitete er vier Jahre an dem Werke, sodann vier Jahre in Tust und als er nach dieser zeit dem Sultan 4 Gesange darbrachte, war dieser seit dem Sultan 4 Gesange darbrachte, war dieser sehr zusrieden mit der Arbeit. Dreißig Jahre brauchte der Dichter zu dem ganzen 60,000 Doppelverse umfassenden Werke, von denen nur die letzten 2000 sein Lehrer Essedi hinzusügte. Er ärmtete aber nicht den Lohn, den Wahmud ihm versprochen, einen Dukaten für einen Doppelvers. Angeschwärzt beim Sultan, als ob er ein Reger (Karmate) sei, mußte er mehrmals die Ungnade des Fürsten sühlen, wurde sogar mit dem Tode bedroht und konnte sich dem Schickslanur durch eilige Flucht entziehen. Zulezt schickte ihm

ber Schah 60,000 Silberftade; ber Dichter verschenkte fie in feiner Erbitterung. Da er fie gerabe empfing, als er im Babe mar, gab er 20,000 bem Inhaber bes Babes, 20,000 bem Sorbetverfäufer und 20,000 bem Boten. Für bie Beleibigung rachte er fich burch fatirifche Berfe auf ben Schah, bie er in bas Exemplar, bas er bem Sultan zu entwenden mußte, einschrieb. Rach manden Schicksalen und nachbem er bie satirischen Berse um boben Breis wieber getilgt hatte, lebte er endlich ftill und zurudgezogen und wie es ichien, vom Gultan vergeffen, in Tus. Nach langer Beit murbe Mahmub jufallig burch feinen Beffr an ben Dichter erinnert und borte, bag er alt und verborgen in Tus lebe. Sogleich fandte er ihm zwölf mit Indigo belabene Bferbe; als aber die Karamane zum einen Thor ber Stadt einzog, wurde bie Leiche bes Dichters zum andern hinausgelei= tet. Die Schwefter wies bas Geident mit ben Worten ab: fie bedurfe ber Befchente ber Ronige nicht. Dem Scheich, ber fich weigerte, bas übliche Bebet über feinem Grabe an fprechen, meil er bas Lob ber Magier gefun= gen, erfchien in ber folgenden Racht ber Dichter in barabieficher Glorie, und auf die Frage, wie er biefe Geligfeit verbient habe, recitirte er bie Berfe gum Preis ber Einbeit Gottes:

Das höchste in ber Belt, bas Tieffte bift bu, Ich weiß nicht, was du bist; was ift, bas bift du. Firbusst ftarb im Todesjahr Mahmuds 1030.

Firdusse int mur der größte epische Dichter der Berser, der die Reinheit persischer Boeste, wie ste in dem ersten Zeitraum von 913—1106 unter dem Schutz der einheimischen Fürsten aus dem Hause der Samaniden (von 913) und Gasnaviden (von 975) glänzte, zu ihrem Gipfelpunkte erhob; er ist der größte Dichter der Bersser, ja überhaupt des Morgenlandes. Sein Buch hat, wie v. Hammer sagt (S. 50 ff.), die alte Sage und die alte Sprache Berstens lebendig erhalten und nach-

kommenden Geschlechtern die Kraft ertheilt, in seinem Mamen Wunder des Wortes zu wirken. Wunder des Wortes, das vom Himmel stieg zur Erde, um den Mensschen vor dem Thiere zu abeln und das er auf den Schwingen der Dichtfunst wieder zu seinem himmlischen Baterlande emporhob. ("Bom Throne Gottes stieg das Wort zur Erde nieder, er hob's empor und setzt' es in den Himmel wieder." Worte eines persischen Dichters.) Fast ein Jahrtausend glänzt nun schon sein Name auf dem Throne der Dichtfunst und wird, von keinem verzunkelt, glänzen, so lange persische Sprache und persischer Helbengeist fortlebt im Munde des Volks und der Geschichte. Woeste und Geschichte sind die unerschütterzlichen Pfeiler seines ewigen Ruhmes, die herfulessäulen, in die sein Genius das Nicht mehr weiter für die stausnende Nachwelt eingegraben.

Daber fingt ein perfifcher Dichter:

Unsterblichkeit ift dreien Dichtern unbenommen, Rach benen keine anderen Bropheten kommen, Im Lied, im helbenfang und in der Elegie: Die herrscher find: Saabi, Firduff, Enweri.

Aber ein perfischer Kritifer bemerkt zu diesem Ausfpruche, bem Saabi wie dem Enweri konne man wohl
noch andere Dichter an die Seite ftellen, dem Firduff aber keinen. Nisami, der Dichter des Iskendername, verhalt sich zu Firduss etwa wie Arioft zum homer.

Das Ribelungenlieb und das Schahname, fahrt hammer fort, sind die ältesten Gelbensagen stammverwandter Bolter, beren Sprache sich zu gleicher Zeit im Drient und Occident auszubilden anfing. Doch hat dies ses vor jenem Borzüge sowohl im poetischen als historischen Gehalte. Unendliche Külle der Kraft, schwelgender Reichthum der Farben, der Sonnenglanz persticher Weltherrschaft in Wort und That, die Blüthe der höchsten Kultur des alten Vorderastens, die Reinheit des Barsenkultur in Gedanken und Sitten, eine heitere Lebensphilosophie, die fich mit ben Rachtigallen in Rosenbais nen am Morgen auf altperfifch bespricht, und burchaus bobe Religiofitat. Wenn weber bie Ilias, wie fie auf uns gekommen, gang bem homer, noch bas Dibelungenlied Einem Sanger zugeschrieben werben fann, fo ftebt Firdufft einzig und allein ba bor bem Tempel ber Boeffe als Memnonefolog, von bem bie Morgenröthe ber al= teften Runden in gauberifden Rlangen vernehmlich wiebertont. Debr ale ein halbes Jahrtaufend ift an bem Bufe beffelben vorübergegangen und unerreicht an Rraft und Reichthum ftebt er noch immer ba in ber ulle ewiger Jugend, ber parabieffiche Guter bes Quelle beffelben. Seine Zeit fallt nicht mehr in bas Duntel, fon= bern ichon in ben bellen Tag orientalifder Beschichte. Da sammelte Firdufft auf Schah Mahmubs Befehl bie alteften Sagen perfifcher Geschichte aus ben alten Ur= funden und Werfen in Beblewi, und biefe Gefdichte von ber graueften Beit an bis zum Umfturze bes Reichs unter Jesbegerb ift ber Inhalt bes Schahname, aus bem alle neueren perfifden Befdichtidreiber gefcopft baben. wie Firdufft felbft aus ben alten Reichsannalen. Dag Die erfte Balfte bes Bertes bie mehr poetifche, Die zweite mehr die hiftorifche fei, barauf führt ichon von felbft ber Stoff fowohl als bie verschiebene Lebenszeit, in ber ber Dichter beibes gebichtet bat.

3ch laffe nun nach Görres (II, 348-396) bas folgen, was bas Schabname über Istenber entbalt.

Nachdem Rufthm, der Geld von Turan, der vrientalische Sigurd, durch hinterlift der Franier gefallen war, fiel Arbschir oder Behmen, der Nachfolger seines Großvasters Guschtasp, (der Affuerus der Bibel, der Artaxerres Makrocheiros der Griechen), um seinen Bater Assendiar (Xerres), den Rufthm getödtet hatte, zu rächen, in Sabuliftan ein und tödtete in blutiger Schlacht mit Hulfe seines Feldherrn Beschuthen (Megabyzus) den Schah Sal (Artaban) und sein Geschlecht, Er gewann später

einen Gobn Sofan und eine Lochter Tibebofab Somai (Becifabis). Dem mit letterer erzengten Gobn (ber burd biefe Abftammung nach Berbufchts Bebre bopwelt reinen und unverfälschien Ursbrungs mar) bestimmte er Thron und Reich, worüber Safan ungehalten war und feinen eige nen Cobn Safan (Godbi), mit feiner Abstammung unbekannt, in ein fernes Land fandte. Somai aber, als ibr Bater und Gemabl geftorben mar, lief ben faum gebornen Rnaben, weil von ihm eben foviel Unglita als Blud geweiffagt mar, im Gupbrat ausfenen (Devies! Corus! 1c.), ein Bafder fand ibn und gog ibn als fein Rind auf, bas er Darab (ben aus bem Baffer genommenen) nannte. Ale fpater Somai ein Beer gegen Die eingefallenen Rumian (Griechen, Macebonier, überhaupt Bolfer bes Beftens) fenben mußte, trat Darab ein. Bei einer Dufterung fab fle ben Jungling und willblich gaben ihre Brufte Dilch; über ben Jungling wußte Niemand Austunft zu geben. Auf bem Rriegs--Ruge entfteht bei einem fcredlichen Gewitter ein fchitembes Gewölbe fur Darab, bas nach bem Sturme als: balb verschwindet; eine Stimme wird gebort: Bewolbe, halte wohl ben Schah Frans, ber unter bir Zuflucht gefucht! und abermale: Gewölbe, in bir ift Arbicit Sohn! Der Rampf war glutlich und Darab focht wie ein Lowe; flegreich burchzogen fle Rum uub machten große Beute. Die Rumian mußten fortan Tribut geben. Daheim wurde Darab von homai anerfannt und auf ben Theon gefest. Diefer Darab (Darins Dous und Artaterres Minemon verfchurolgen), ber rubmlich regierte, gerieth auch in Rrieg mit Feilefus (Philippus), bem Raifer von Rum; bie Rumian wurden gefchlagen und mußten Tribut geben und Darab betrathete eine Lochter bes Reilefus, Rabib. Wegen üblen Mitems murbe fie aber wieber beimgefchickt und gebar in ber Beimat ben Stander (Alexander). Dem Darab felbft folgte auf ben Throne Dara, ein Sohn von einer anbern Fran, ein

graufamer, heftiger, jähzerniger Maun. In ihm bat bie Sage bie Bersonen bes blutbürstigen Ochus und bos schwachen, gutmuthigen Robomannus verschmolzen.

"Alls Feilefus geftorben mar, folgte ibm Stanber, beffen Rathgeber ber weise Ariftatlis war. Dara fanbte ibm Botichaft, bag er nicht faumig bleibe, und ben gewöhnlichen Tribut ibm fchide. Ctanber erwieberte: von meiner Schapung ift nun Farbe und Ruch entwis den, weil ber Bogel gestorben, ber bie goldenen Gier gelegt. Rach biefem Befcheibe brachte er ein Deer qu= fammen und zog bamit gegen Data aus. Buerft rudte er in Difr, ein, und folug die Feinde, die ihm entge= gen tamen in breitägiger Schlacht. Dann brang er ohne Bergug nach Fran vor. Als Dara fein Kommen vernahm, führte er aus Iftader ein Beer an ben Frath. bag ben Winden nicht Weg blieb burch bie Saufen. 3bm nabte Gfander bis auf zwei garafangen Beite und vernahm bort bie Borte, bie ihm Dara gefenbet. Burnend entschloß er fich als Gefandter in eigener Berfon ju ihm zu geben, und mit gebn Rumirittern, fchweig= fam und beredt, ritt er bin gum Lager ber Iranier. Und er trat vor Dara und fprach: Cfanber entbietet bir: Lobebarer, beffen Bille über bie gange Erbe fic breitet, mein Sinn fteht nicht auf Rrieg mit bem Goah, noch zu weilen in Iran, begehen will ich, mas die enge Zeit faßt und die Erde betrachten, nur was recht ift und gut, beffen will ich gehren. Willft bu mir nun ben Weg auf Erben verhauen, nicht ziemt fich's ben Simmel mit Bolfen zu verbauen. Du bift mit Beeresfraft gegen mich angezogen, gering haltend meinen Rath und meine Macht und Unmacht; nun wie bu Schlachten bieteft, werbe ich bir Schlachten wieber bieten, und nicht weis Gen aus biefem Lande ohne Avieg; was ber eine Tag nicht leiftet, wird ber andere gemabren, ich werbe mein Saupt nicht abwenden von ber Mannerschlacht, wie mach= tig bie Beere auch berangieben. Als Dara bie berghafte

Rebe vernommen und bes Rebners Bestalt bem Schab felbft vergleichbar unter Rrone, iprach er: Beg Stammes und Gefchlechtes bift bu? 3m Antlis tranft bu Ronigezeichen, ich mabne, bu magft mobl felber Istanber fein. Diefer ermieberte: ein Rurft fo vieler Saupter mirb nicht felbft Botichaft tragen von fich felber, auch weicht er nicht alfo von ber Sitte ber Abnen, nur feine Botichaft bab' ich ausgerichtet. Da lieft Dara ibn zum Belage nieberfeten, und nachbem fle gegeffen, murben Bein und Becher mit Buchten gefobert. Sfanber, fo oft er getrunten, legte ben Becher gur Seite alfo vielmal, baß es über die Bebühr binausging. Da fagte ber Schenke ju Dara, wie ber Rumi ben Becher begehre. Der Schab bieg ihn fragen, mas Urfache er ber Bofale alfo Acht babe. Der Schenfe trat an ibn: marum, ebeles Saupt, tragft bu ben golbenen Becher im Bufen? Er erwieberte: dem Gefandten gebührt er nach ber Sitte von Iran, aber trag ihn immerhin wieber zum Schape bes Schab. Dara lachte und gebot, daß fie einen Becher voll eblen Ge fteines ihm in ben Schoof legten. Unterbeffen mar Dara's Gefandter nach Rum nun in ber Beimtebr in ben Saal getreten, und batte Stanbers Angeficht gefeben. Er neigte por bem Schab gruffend und fprach: Diefer ift ber Ryfar Jefanber, fo habe ich ihn gefeben, ale ich Tributes an ihn gebrie, er aber gurnte auf, bag ich fein Untlig flob; feines Gleichen ift nicht mehr in Rum, er tommt auf Rundschaft in bem Beer, und Schat und Thron. Ale ber Befandte alfo fprach, wendete ber Schah ben Blid auf Gfanber, und biefer verftand, mas jener insgebeim mit bem Lanbesfürften gesprochen. Er weilte bis ber Lag ftarfer bunkelte, und bie Sonne fich jum Riebergang geneigt; und als bie bienfithuenden Rnaben bes Palaftes tamen, beftieg ber Muthige fein Rog und rief: 36r meine Mannen, mir ift bie Seele jest im Roffe, wo es fich faumt, fommt bas Leben in bie Banb! Da spornten fie bie Winbfüßigen und floben vor bem.

Schab. Diefer fandte ihnen bundert mutbige Rriegeer= fabrne nach, aber verfinftert mar fein Stern und buntel Die Racht, und fie fannten nicht ben Weg, fie ritten bis an bie Borpoften und febrten gurud obne anderen Bewinn, als bes langen Weges Beschwerbe, 218 Isfanber aber gurudigefehrt, eilten bie Rumi bingu und fie faben bem Schab bie Racht freudig erbellt und vier Becber ibm im Bufen. Er fprach: Seib willfommen, freut euch meines auten Sternes; Diefer Becher ift im Streite un= fer Seil, bas Saupt ber Geftirne unter meinem Gebote! Sein Beer bab' ich gezählt, schwach ift feine Ritterschaft. Darum giebt eure Schwerter gur Schlacht, verlagt biefes Blachfelb und wenn ibr mit ftarfer Arbeit euch in ben Rrieg gebt, bann wird aus biefer Arbeit euch Rrende und Reichthum erwachsen, benn ber Weltschöpfer ift mein Belfer. 3bm jauchten alle freudigen Beifall.

"Diefer Borgang ift in ben gestis in allen Saubt= umftanden übereinftimmend ergablt. In ber Racht erideint ibm fein Bater Ammon in Geftalt bes Bermes. und rath ibm, felbft zu Darius zu geben, alfo gefleibet, wie er ibn por fich fabe: Db bas Unterfangen gleich gefährlich fei, fo wolle er in aller Gefährbe als fein Belfer ibn geleiten. Und Alexander that alfo, und ritt mit Eumelus zum Fluffe, ben fie in perfifcher Sprache Stran= gaia nennen, und ber im Winter und Frühling Nachts befror, am Tage aber aufthaute. Er fand ben Da= rius, wie er bie Seinen mufterte und als biefer ibn gemabrte, bielt er ibn fur einen Gott und betete an. Alexander aber forberte ibn im Namen beffen, ber ibn Befendet, auf, fich zu unterwerfen ober gum Treffen Die Seinen berauszuführen. Darjus erwieberte: bu fprichft mit folder Ruhnheit, bag bu wol felber Alexander bift; aber wiffe, daß beine Reben mich in feiner Beife fchreden! Er faßte barauf feine Rechte und führte ibn jum Belage im golbenen Saale. Dort begibt fich nun ber Bor= gang mit ben Bechern in berfelben Beife wie beim

Dichter und ber Gefandte, bier Repolus genannt, et fennt ibn wieber an feiner Stimme und Gefalt. Alexanber fpringt fogleich obne Berweilen auf und Andet in ber Thure einen Knaben, baltenb bie Radel; er nimmt fle ibm aus ben Sanben und reitet ichnell von bannen. Die Berfer verfolgen ibn in Gile, ibm leuchtet bie Radel auf gutem Wege, fle aber fliegen an Die Baume und fielen in Gruben; mabrend im Saal vor bem Anges fichte bes Schab bie goldene Bilbfaule fturgte. Aleranber fand ben Strom befroren, aber im Augenblid als er bas jenseitige Ufer betrat, fturzte fein Pferd und bas Gis batte fich gelöset. Und er bestieg ein anderes Rog, bas Eumelus jenfeite für ibn bereit gehalten und febrte gu ben Geinen gurud.

"Der Dichter fabrt fort: Mit Aufgang ber Conne führte Dara fein Seer vom Arath und Alexander fellte Die Seinen in Schlachtordnung. Bom Buf und Dringen ber Schaaren mogte bie Erbe in Bergen auf wie Meer. Die Elephanten vorauf, Die Streiter babinter; jo ftritt Saufen an Saufen, aber ber Schab manbte ab fein Antlit vom Streit, mit ihm die Rambaren. Bum Frath tam fliebend bas Geer, binter ibm bie Sieger, trauernd bie Ginen, Die Andern in Freude. Stanber verfolgte fie bis jum Strome und ging bann über und befette ibr Lager. Dara aber fandte Boten nach allen Seiten, berief Die Brogen, vertheilte Gold und machte von Neuem freudig die Bergen ber Führer, und gab neuen Muth ben Nambaren. Bum zweiten Dale gog er über ben Strom und ruftete bas beer in berfelbes Chene gur Schlacht. 36m ging Stander entgegen, brei Tage weilten fie beim blutigen Berte und überall er lag Dara; und bie Seinen flohen burch bie Beite und Enge, und viele Granier fielen. Stander folgte ibnes wie ber Staub auf bem Buge und rief fie an, bag fe nicht gurcht begen burften vor ihm und bem Seen, fo ferne fle rubig aur Beimath wiebertebrten. Als fe

Die Siderheit faben ben Stabten Irale zugefagt; wandten fle bas Antlit gegen bie Rumjer und mufchen nochmals bie Sande rein vom Blute. Gfanber blieb vier Monate in ber Begend, Dara aber war gur Stadt Afchehrem gegangen, Die den Schluffel ber Schape barg, und von ba nach Iftader. Dort fammelten fich alle Rambaren um feinen Thron und er fprach weinend gu ihnen: o ihr meine Großen, verftanbig, machfam und flingen Berftanbes, rathet, mas nun zu thun ift! In allen meinen Dingen ift mir immer Rubm zumiber gemefen, nun bat Stanber Berrichaft, Thron und Krone erlangt, gang Bares bat er zum Meere von Blut gemacht, Beiber, Rinber und Alte in Die Anechtschaft geführt. Aber fieht ihr mir jur Bulfe in biefer Arbeit, bann will ich abmenden diese Trauer und Gorge und ieben Schaben; jest find wir Wild, fle aber Leoparben, in allem Streite fliebend aus bem gelbe. Wenn ibr nochmal Ruden an Ruden wenbet, werbet ibr Erbe und Boben Grans in feine Fauft geben. Ber in biefem Streite als ein Bage fich balt, ber miffe, bag feine Soffnung ibm fürder auf Erben übrig bleibt. Aufftan= ben bie Großen und rufteten weise Antwort. Gin Ruf bob fich in Eran: Dicht wollen wir bie Erbe obne herrn, gum Streite wollen wir gieben, ob wir Land, Boben und Boblftand wieder gewinnen. Dara gab barauf Baffen, und Golb bem Beere und ben Rubrern.

"Gkander aber brach auf mit dem Heere und kam nach Istachar, und Dara entwich vor ihm nach Kirinan, und dem Sieger siel das Frauengemach des Schah zur Beute. Da schrieb ihm der Schah einen Brief von Dara, Sohn Darabs, aus dem Geschlechte Ardschire, und entbot ihm, daß er die Schäge Guschtasps und Affendiars nehme und vom Krieg ablasse und ihm die Seinen wiedergabe. Skander antwortete: Wohl behalten seinen die, so er zurückbegehrt und unter seinem Schutze in Sicherheit gehorgen und er wolle ihm deren einige

als Beweis seines Wohlwollens senden. Ihm sei kund geworden, wie der Schah sein Blutsverwandter sei, darsum wolle sich nicht geziemen, daß Krieg und Zwist die Brüder ferner noch entzweie. Nicht ferner durfe er die Heimath fliehen, und Thron und Krone meiden; sund sobald er zu den Seinen zurückgesehrt, werde Iran ihm

wieber wie in vorigen Beiten unterworfen fein.

"Aber Dara's Berg hatte wieder von neuem in Gochmuth fich erhoben, barum beschloß er, lieber gum Streite fich zu ruften, und ichrieb an Fur von Ruran im Sinbulande, bag er ihm Gulfe fenbe. Da fam Stanber von Iftadar mit bem Beere und ichlug gum britten Dale feine muthlofen Schaaren, und Dara floh wieder vor bem Schwerte bes Siegers. Er hatte aber zwei Dobebs, Mabiar war ber eine genannt, Chanuschiar ber anbere und biefe murben Raths, ihn bei nachtlicher Beife gu ermorben, um fich burch biefe That bem Sieger zu verbinben. Sie führten ihr Borhaben aus und famen gu Stander, um bie Belohnung ju empfangen. Diefer aber ließ fich von ihnen an ben Ort geleiten, wo ber Bermundete gefallen mar, und als er ihn alfo mighanbelt in feinem Blute fand, ba flagte er ihn mit bewegtem Bergen und beweinte fein Ungemach. Dara aber, ihn bei ben Sanden faffend, troftet ihn in feinem traurigen Muthe und bat ibn, daß er feine Tochter Ruichent zur Gattin mable, bamit er mit ibr einen Dade folger erziele, ber Affendiars Ramen erneue, bes Bropheten Serbutichte Reuer wieder entgunbe, ben Benbavefta weitum auf Erben breite und ben Feuerengel und ben Blang pon Rurus bemabre. Stanber verfprach alle Bunfche bes Sterbenben getreulich ju erfüllen, biefer ftarb getröftet. Burnend ließ Stanber fogleich ben Dor: ber lebenbig an zwei Galgen aufhangen, uud bas Bolf Reinigte ben Berrather, Dann beftieg er ben Ebron und fdrieb ber Mutter bes Berftorbenen und ben Seinis gen Briefe voll weicher Rebe und milben Troftes und

١

andere in alle Kischwers, auf baß sie kamen, ihm zu huldigen. Und sie thaten also, und er saß unter Krone und verwaltete Recht und Gerechtigkeit. Als einige Zeit vergangen schrieb er ber Mutter und dann auch der Sochter, wie Dara's letter Wille sie ihm als Vermächteniß übergeben. Und er erhielt ihre Zustimmung, und er sandte seine Mutter mit zehn beredten, weisen Männern hin, die Jungfrau abzunehmen. Und sie wurde den Gessendeten mit reicher Aussteuer hingegeben und ihm als

Battin zugeführt.

"Bas ber Dichter bier ergablt ift im Wefentlichen auch in ben gestis aufgefdrieben. Die Schlachten wer= ben hier am Ufer jenes Strangaia, fonft Granicus ge= mannt, gefchlagen, und bas Sandgemenge ftellenweife beinabe mit benfelben Worten befchrieben. Darius flieht nach Sufa, und flagt bort bie Berhangniffe, bie fich an ibm erfullen. In bem Briefe an Alexander verfpricht er ihm bie Schate in Baga, Sufte und Bactra, wenn er ihm Mutter, Gattin und Rinder wiedergebe, gubem noch Die Berrichaft über Berfien und Debien. Alexander aber verwirft diefe Bedingungen, und forbert ibn beraus gu neuer Schlacht. Er gieht bann weiter und gelangt jum Palafte bes Berres, und er gebietet, als er feine Berr= lichkeit gesehen, ibn in Brand zu fteden. Denn bort war bas große Felb ber Tobten, wo von Altereber bie perfifchen Richter und Ronige begraben wurden. Als Die Mazebonier bort nachgruben, fanden fie in ben Grabern toftbare Befage von eblen Befteinen, Golb und Silber, und unter Andern auch bas Grab bes Minus. Ronigs von Affprien, aus einem einzigen Amethyft ge= bobit; innen mit Balmen und Blatterwerf ergraben, und fo burchfichtig, daß man von außen die gange Be-Ralt bes barin Beigefesten bis auf bie Saare bin er= blidte. Eine mertwurdige Sage über Berfepolis, mahr= fceinlich aus einem alten Chroniften aufgenommen. Aus einem Thurme in ber Rabe murben eine Menge verftimmelte Staatsgefangene befreit. Darius wendet fich nun an Borus in Inbien, und bietet ibm bie Salfte ber Beute. Aber Beffus und Barfanes verfchworen fich gegen ibn, und nachdem fie mit vielen Stichen ibn burch; bobrt, laffen fle ibn im Balaft liegen und entflieben. Alexander findet ihn bort, und bezeugt ihm feine Theilnahme; ber Sterbenbe empfiehlt ibm feine Mutter Ros gobone und bie Tochter Rofane, bag er fle gur Gattin mable, weil es fchidlich fei, bag bie Rinber guter Meltern fich mit einander verbanden. Allerander felbft bilft ibn bann mit Bomp zu Grabe tragen, befteigt ben Thron bes Corus, und fdreibt in alle Brovingen, bag fie fich unterwerfen und ben Frieden bandhaben und bie We rechtigfeit. Dann fagt er ben Morbern bes Darius arofe Belobnung gu, wenn fie fich entbeden; und als fle auf bies Bort fich eingestellt, ließ er fle auf bem Grabe bes Gemorbeten enthaupten. Dann fanbte er ber Rofane eine golbene Rrone mit toftbarem Beftein, und ließ fle als Ronigin neben fich auf bem Throne figen, und gang Berfien mar erfreut, und fie tamen ibn anaubeten gleich einem Gotte.

"Es folgt nun zunächst eine Erzählung, die nicht in ben gestis enthalten, die aber burch den ganzen Geist, in dem sie gedacht und gedichtet ist, sich ausweiset, daß sie in eigenthümlich orientalischer Sinnesart Wurzeln geschlagen, und daher aus der Landessage aufgenommen und vom Dichter hier eingelegt worden. In dieser Zeit, so läßt er die Sage erzählen, war ein Schah in Hind mit Namen Khd, dieser hatte mancherlei Träume, die seine Weisen ihm nicht auszulegen vermochten. Sie wiesen ihn zuletzt an einen Einstedler im Walde, Wihran mit Namen, und er ging hin zu dem frommen Manne, und der sand die Deutung, und erklärte ihm alle seine Träume aus den Begebenheiten und Zeitumständen. So hatte er im Schlase gesehen, mie vier Männer mit Gewalt an einem Tuche zogen, und sie ermädeten nicht

und zerriffen auch bas Gewebe nicht, barüber ließ er alfo fich gegen ihn vernehmen: Du follft wiffen, bag Dies Gemebe ben Glauben und Die Gotteslebre bedeutet. und vier find's, die nach jeder Seite fle faffen und ergreifen. Dorther ift ein Nambarer gekommen, vom Blachfelb ber Reiter mit Langen bewehrt, ein reiner Mann guter Sitte, in bem Gottes Glaube fart geworben, ber Glaube bes Bolfes, bas zum Reuer betet, und mit bem Berfen ben Dienft verrichtet. Der anbre Glaube ift ber bes Duft, ben bu ben jubifchen nennft, ber ba fagt: außer bem feinen fei es nicht ziemlich auf einen andern zu boren. Der britte ift jener beitre, ben bie Junanier (Briechen) betennen, ber Leben gießt ine Berg bes Pa-Difchab. Bum vierten wird ein reiner Glanbe fich tunb= geben, und bas haupt ber Sinnigen von ber Erbe erbeben. Das find bie Bier, Die bas Tuch alfo por beinen Augen gezogen. Jest aber find bie Tage Cfanbers getommen, ber wird bich mit Beeresmacht überziehen; fein Mittel wird bir bleiben, es fei benn, bag bu ibm beine vier Rleinobe gebeft, bann wird er bich nicht versfehren. Und es geschah, wie ber Einstebler geweisfagt batte, Jefander führte fein Geer gegen ibn, und fandte ibm einen Brief, bag er nicht faume, und fich ibm unterwerfe. Ryb erwiederte: einem alfo machtigen Fürften will ich nichts versagen. Bier Rleinobe bab' ich in meinem Befite, wie fle noch Reiner auf Erben gefeben; gebieteft bu alfo, bann will ich bir fle fenben. Gine Tochter ift bas erfte, Die an Schonbeit ihres Bleichen auf Erben nicht hat. Dann ein Becher, ber mit Bein ober Baffer gefüllt, Bein gibt und Baffer, ohne je fich auszuleeren. Bum britten ein Argt, ber bes Denfchen Bohlfein und Uebelbefinden im Tropfen (auch Thrane) erfennt. Biertens ein Beifer, ber bas Dogliche zu fagen weiß, was zwischen Sonne und Mond befagt ift. Als Stanber bas Wort vernommen, entgegnete er: habe ber Schah Bahrheit gerebet, mb fenbe

ihm, mas er versprochen, bann werbe er ibn nicht brin= gen noch verfebren. Er fanbte ibm fofort gebn erfahrne. fundige Manner, baf fie bie Rleinobe pruften. Sie tamen nach Sind, und ber Schah ftellte ihnen querft bie Tochter vor Augen. Und fo groß war bie Schonbeit ber Magb, und fo unvergleichlich ihre Geftalt, bag bie Greife faunten, und die Augen nicht mehr von ihr abwenden konnten. Und fie fchrieben an Stander und ergahlten Bunderdinge, was fie gesehen, und er befahl, bag fie die Rleinode zu ihm herüberbrächten. Sie thaten, wie ihr Bebieter fle gebeißen, und er nahm bie Dagb wohl auf, und freute fich ihrer Schonheit. Den weifen Meifter aber begann er zu prufen, und fanbte ibm einen Becher mit Del, daß er fich bamit falbe. Diefer aber warf taufend Nabeln binein und ichidte alles an Stanber gurud. Diefer ließ aus ben Rabeln einen Ring fcmieben, und bieß ibn bem Beifen bintragen, ber aber glattete bas buntle Metall jum bellen Spiegel. Stanber legte biefen ine Reuchte, bag er befchlug und roftete, jener aber polirte wieder ben vorigen Glang beraus. Sie verftanbigten fich barauf über ben Inhalt biefes 3miegesbrache, worin Stander querft begonnen, ich bin weifer als bie Bhilosophen, ber Sindu aber ermieberte: Stander und fein Biffen ift verganglich, biefer barauf mit bem Ring als Beiden feiner Dacht entgegnet, und ber Beife ibm bafur ben Spiegel vor die Augen hielt. Der Ryfar ließ hierauf ben Argt vor fich fommen, und biefer verfbrach ihm einen Trant ju bereiten, ber ihn immer ge= fund erhalte und bei frifcher Rraft. Und Stander ließ fich ben Berfuch gefallen, und er feste die Arznei zufammen, und reinigte mit ihr ben Rorper, bag er in Jahr und Sag nicht ungefund wurde. Gines Rachts hatte Stander mit ben Weibern zu fchaffen und fchlief nicht, am Morgen fab ber Argt im Eropfen, mas bor= gegangen, und bereitete fur ben folgenden Sag eine Arrnei. Da er aber an bemfelben Beichen bemerfte, baß

sein Gebieter in dieser Nacht ruhig des Schlass gepstegt, schüttete er die Arznei weg, und der Schah beschenkte ihn reichlich. Er ließ nun zulett sich auch den Becher bringen und ihn mit Wasser füllen, und trank daraus nach Wohlgefallen, und alle Anwesenden und sein ganzer Hof tranken vom frühen Morgen bis zum Abend hin, und das Wasser wurde nicht weniger im Becher, und seine Höhe nahm nicht ab. Staunend befragte er den weisen Meister um das wundervolle Werk, und dieser erklärte ihm das Geheimniß seiner Zusammenssetzung, wie die Astrologen aller Kischwers, viel Tag und Nächte unter dem Einstuß der Gestirne wirkend, ihn gesertigt hätten, und er nun vom Himmel herab das Wasser ziehe, das unerschöpflich aus ihm sließe.

"Die Erzählung lenkt nun wieder ein in die alte Bahn, ganz übereinstimmend mit der Griechensage, insbem ste den Brief auslegt, den Stander an Fur oder Borus nach hind geschrieben, mit der Aussorderung, sich zu unterwerfen, und ihm zu huldigen als seinem herrn und Gebieter. Dieser aber wies sein Anstannen verächtlich ab, und rieth ihm, in die heimath zurüczufehren. Da zog Stander aus gegen ihn, auf dem Zuge aber brach ein Unwillen und ein Ausstand in seinem heere aus; sie weigerten sich weiter zu gehen im underkannten Lande, das zu den vielen Gefahren, die hier schnachen, ihnen auf jedem Schritte mit neuen drohe. Da zürnte er heftig aus, und rief: wohlan, so soll dann keinem Rumi ein Uebel widersahren, mit den Traniern allein will ich ausziehen, und mit Gottes hülfe Fur schlagen, mögen die Zagen denn hinten bleiben! Da wurde das heer bestürzt in seinem Muthe, und es gezeute sie der Weigerung, die sie gethan, und sie entschulz digten sich mit dem Beispiel des heeres von Assendiar, das eben so wie sie gehandelt. Da setze er sich wieder an ihre Spitze, und zog hin und richtete seine Schlachtordung. 30,000 Tranier standen im Vortressen, 40,000 Rumi

waren in die Mitte gestellt, 40,000 aus Mift im Rachgug, 60 Sternfundige und Dobebs im Gefolge. 36m gegenüber entwidelte gur eine zwei Deilen lange Soladt: linie mit Clephanten bestellt, bag ob bem Anblick bas angiebenbe Beet erfchrad. Da bieg Befanber Schmiebe aus Difr und Rum und Bares berfommen, und bie fcmiebeten mehr als taufend Bferbe und Reiter von Gifen, und fle führten bas eberne Seer auf Bagen gum Solachtfelb. Dort wurden fle aufgeftellt, und inmenbig mit Raphtha gefüllt, und ale Die Schlacht begonnen. ward biefes angezündet, und bas Erz murbe glubent in ber Flamme. Die Glephanten, von ihren Treibern ange Rachelt, fturgten auf Die Pferbe los, und faßten nach ihrer Art fle mit ben Ruffeln; als fle aber an bem glübenden Metall fich beftig verbrannt, murben fle muthenb und riffen aus und gertraten, mas ihnen in ben Beg tam. Co murbe bas beer Rurs gerfprengt, und Stander verfolgte bie Fliebenben bis in Die Nacht. Am Morgen hatten bie Feinde fich wieber gesammelt, und ftanben geruftet zu neuer Schlacht. Da trat Stanber beraus por die Seinen, und forberte Bur auf, fich im Ameitantof mit ibm zu versuchen, und wie biefer mabrnahm, wie er unansehnlich und fcmachtig von Korper fei, mabrend er felbft fich lowenstart fühlte, nahm er ben gebotenen Rampf willig an. Und fle ftritten mit Duth und Rraft, und ber Sieg wollte fich für teinen ber Streitenben enticheiben. Da entftand unverfebens binter bem Ruden gurs ein Befdrei im Beere ber Sindu, und biefer manbte fich, um ju ichauen, mas vorgebe; Diefes Augenblicks nahm Gfanber wahr, und fließ ihm ben Dolch in bie Bruft, bag er fturgte. Das Geer warf nun bie Baffen von fich, und ergab fich bem Sieger. Er aber blieb noch zwei Monate im Lande, vertheilte bie Schabe unter bie Seinen, und feste einen von ebler Abtunft, Thuret mit Ramen, auf ben Thron.

"Die nun folgende Erzählung ift wieder aus der ara-

bifden Sage eingetegt. 36tanber, nachbem er ben gur wernhim (Abraham) ju icanen, bas ber fromme Mann gebaut, und morin er fo viel Uebele erbuibet. Bott felbit hatte es Rebr Giran, bas Sauslein Girans, genannt. Som tog Raer Rilis mit großem Gefolge entgegen, und Klindigte fich als ben Abkommen bes Semail (Afmael) bes Cobnes Abrahams an. Stanber nahm ihn mobil auf, und befragte ibn um Die Umftande feiner Abfunft. und wer fonft noch aus Diefem Stamm von Rambaren übrig fei. Dasr legte ihm alles aufs Befte aus, und fprach; machtig ift in biefem Lanbe Cheraejeth. 268 Ismael aus Metfcheban berausgegangen, fam ber Eroberer Muchthan und gewann die Stadt Demen und vergog viel Blut. Nach ihm ift aus feinem Stamme Chexuejeth gefommen, herm bie Bemen ift in feiner Sanb; bis jum Meere von Dier ift feine Berricaft ausae= breitet. Bottlos aber ift er in all feinem Thun und ungerecht in feinen Berfen, und 38maels Stamm im Bergen voll Blut und Schmerz um ihn und feine Uebelthaten. Auf biefe Borte gab Gtanber bem Bittenben feine Sicherheit, und tobtete alle aus bem Stamm Cheraejeth, die ihn portamen, und es blieb feiner übrig, und nachbem er Bebichas und Demen gereinigt, ging er gu Guge nach Ulbiram, und die Ismaeliten freuten fich feiner und hielten ihn boch.

"Ex zog dann nach Oschebeh (wahrscheinlich Ithda am rothen Meere) und ließ dort Schiffe bereiten, und als er sein Geer eingeschifft, fuhr er gegen Mist. Dort herrschite Kitun (der Mazeus, Befehlshaber von Memphis in der Geschichte), dieser ging ihm in Freundschaft entgegen, und Stander blieb in Mist ein Jahr.

"Eine Frau lebte zu biefer Zeit machtig und reich und friegerisch und erobernd, Ribafeh mit Namen, herrsichend, wie einige Chronisten berichten, in Berba in Breften, b. i. im Lande ber Brefter aut Ganges nach ben

gostis. Sie fanbte einen Bilbner nach Dier, bag er Standers Gestalt in Seibe abbilbe; und er that nach bem Gebeife ber Berrin, und fanbte ibr bas Contrefas. als es gefertigt mar, Sie wohnte aber in einer Stabt. bie reich mar und von großem Umfang, und unlange fo gelangte bort ein Anfinnen Stanbers an fle, fich gu unterwerfen. Die Ronigin aber, ftolg auf ihre hunbertmal taufend Rrieger, wies bie Bumuthung gurud, und Stander übergog fie nun mit Beeresmacht. Rachbem er einen Monat gezogen, fließ er an ben Grengen auf ein Schloß, beffen Bebieter Ferian bieg. Als er eine Boche bavor gelegen, brach er es mit Bewalt, und ein Cobn ber Rybafeb, mit Mamen Rendrus (Canbaules in ben gestis genannt, wie feine Mutter Canbace), befand fich unter ben Gefangenen. Ferian aber war im Sandge= menge geblieben, und er machte an feine Stelle ben Schehr = Rir gum Gebieter. Unter ben Großen 38tanbers aber befand fich einer, Mitfun mit Ramen (Btolomeus in ben gestis), mit biefem rebete er ab, bag er an fei= ner Statt ben Thron besteige, und ben gefangenen Ronigefohn fich vorführen laffe, und ibn, ale fei er Stanber, gum Tobe verurtbeile, mabrend er felbft unter feinem Ramen fich fodann fur ihn verwenden wolle. Und fie vollführten bie Sache, wie fie übereingefommen, Stanber legte für ben Berurtheilten eine Surbitte ein, und ber vorgebliche Rufar gemabrte, und fandte ben Freigegebenen ber Mutter gurud im Geleite bes Istanber feines Abgefandten, ber fle noch einmal gur Unterwerfung aufforbern follte. Der Jungling mar bochlich erfreut und bantte auf's warmfte feinem Retter, ber fich Rettitan (Untigonus) nannte, und fle jogen in guter Gintracht bin gur Mutter. Diefe ruftete, über Die Befreiung und Bieberfehr ihres Cohnes hocherfreut, ein glanzendes Gelag, und bewirthete bie Freunde auf's befte. Babrend fte aber über Tifche fich ber Freude und bem Beine überließen, erfannte Rubafeb ihren Gaft an feinem Bilbe.

und fle verftanb, bag es Istanber fei. Darum lieg fle ihn ploglich ergreifen und binden, und fagte ihm bann, wie ihr wohl tund geworben, bag er Isfanber fei, und wie fie ibn barum in Feffeln gelegt. Erichroden leugnete der Ueberlistete; aber fonell gefaßt gab er ihr bald musthige Reben, und die Königin ergöste fich an seinem ftolzen unerschrodenen Geifte, und nachdem fle ihm einige guten Lehren gegeben, setzte fle ihn wieder in Freiheit, um beswillen, was er an ihrem Sohn gethan, warnte ihn aber bor beffen Bruder Tinus, ber fo heftiger Bemutheart fei, und ein Freund Rure, ben er erichlagen. In ben gostis beißt biefer zweite Sobn Caractor, und bes Porus Tochter ift feine Gattin, Canbace aber läßt bort nicht ben Alexander feffeln, fondern fie führt ihn burch ihren Balaft, um feine Bunber angufchauen, und wie fle in einem entlegenen Bimmer angelangt, bas burch mathematifche Runft von zwanzig fünftlichen Glephanten fortgezogen wirb, nennt fle ihn bei Ramen : er aber, nachbem ber erfte Schreden vorbeigegangen, verlangt nach feinem Schwerte, um erft fie und bann fich felber gu ermorben. Im Gebichte aber wird nun Stander in öffent= licher Aubieng ber Ronigin vorgeführt, um feinen Auftrag auszurichten, und bas Gefuch um Unterwerfung vorzubringen. Da gurnte Tinus machtig auf und ichrie ibn an, und brobte Rache an biefem Rettitan gu neb= men, für bie Uebelthaten, bie fein Gebieter begangen. Da erwiederte Stander, er fei nur der Abgeordnete feis nes Gerrn, gefendet um feine Auftrage auszurichten; im Bergen aber fei er ihm felber feind, und wolle, wofern er mit ibm jum Lager ber Rumian giebe, ibn wehrlos por ihn bringen, und feine Sand in die feinige legen. Tinus gab feinen Willen in ben Bug, und bie Mutter entließ ben Abgefanbten mit reichen Gefchenten, nachbem er ihr zuvor zugeschworen, nie weber ihre Berfon, ober ihren Stamm, ober einen ber Ihren zu versehren. Tinus aber machte fich auf mit taufend Reitern, und gog im Beleite bes heimkehrenden mit. Als fie in der Rabe bes Lagers angekommen, hieß ihn Skander in einem hinter-halte, nach den gestis in einer höhle, wo der Gott Serapis ihm zuvor noch seine Zukunft enthüllt, seiner Rückkehr warten, und ging nun selbst zu seinem heere. Dort nahm er taufend Muthige, und ließ durch sie den hinsterhalt umringen, und rief dann Tinus an, daß er komme, mit ihm zu streiten. Dieser warf sich zitternd zu seinen Füßen; er aber reichte ihm die hand, und sprach: er selbst sei Skander, und habe also-sein Bersprechen erfüllt. Er entließ sie dann alle insgesammt reich beschenkt im Frieden.

"Un bies Abenteuer ichließt fich gunachft ber Bug an ben Oribracern, bier Brabmanen genannt, mo bie Dichtung mit bem gegebenen Stoffe frei maltet, und ibn im Geift und Ginn bes Drients ausbildet und erweitert: bagegen aber ben gangen Briefmechfel bes Dibimus und Alexander mit Stillschweigen übergeht. Als ber Eroberer nämlich bem ftillen Sit ber weifen Manner nabte. fandten fle ibm einen ber Ihrigen entgegen, um feine Abfichten zu vernehmen; und als fie gewahr murben, bağ er nur gefommen, fich Fragens an ihnen zu ver= fuchen, famen fle beraus, und gingen mit armlichen Gefchenten aus ihrem geringen Borrath ibm entgegen. Er nahm fle mohl auf und befragte fle quorft um ibre Gitte und Lebensart. Sie erwieberten : wir fuchen nicht Streit noch Rrieg auf Erben, noch ift uns um Trant, Speife ober Rleidung einige Sorge; benn nacht ift ber Menic geboren und nacht muß er von binnen geben, Die Erbe ift unfer Bett, ber himmel unfere Dede, unfre Rabrung wachft und von felber gu, fo haben wir nicht Baus noch Stadt, und bedürfen weiter feines Dings, und auch bu wirft einft alle beine Schape bienieben jurudlaffen. Da fragte er weiter, ibre Beisheit verfuchend, ob auf Erben mehr bes Offnen fei ober bes Berborgenen mehr, und Leben beffer fei als Sterben? Sie antworteten : bes Berborgenen ift mehr, benn alles

Bebende muß sterben, der Eine geht und läßt dem Anbern die Wache. Er fragte: ob des Trocknen mehr set
oder des Wassers? Sie erwiederten: das Wasser befaßt
die Erde wahrend. Er suhr fort: wer ist Reister in
der Seele, und zu allem Bosen Geselle? Sie sprachen:
Gier und Berlangen sind zwei Diws, dem Einen ist
vor Mangel stets die Lippe trocken, der andere hat vor
Uebersluß nicht Schlaf. Nachdem Stander in dieser Weise
noch ein Rehreres geredet, bat er ste, eine Gabe zu
begehren und Schäge zu verlangen nach Wohlgefallen.
Da nahm Einer unter ihnen das Wort und sagte: so
wolle und dann binden das Alter und den Tod! Stander sprach: das sieht nicht in meinem Vermögen, denn
dem Tode mag keiner entrinnen. Da entgegneten die
Reister: ist dir das kund, warum bietest du uns beine

Schape, bie uns feinen Muten bringen?

"Nachdem Stander die weisen Meister im Frieden entlassen, zog er weiter, und kam an einen Ort, wo die Männer gekleidet gingen, wie die Weiber, und eine Sprache redeten, die nicht Thas war, nicht Chorsrewi, nicht Tschini, Thurki noch Behlwi. Sie nährten sich aber von Kischen. Aus dem Meere stieg ein leuchtender Berg himmelan, und als Stander ihn erblick, kam ihm die Lust an, hinauszusahren. Einer seiner Mobeds aber rieth ihm ab, das gefahrdrohende Abenteuer zu bestehen; darum sandte er Andere im Schisse hin, daß sie ihn bestiegen. Als diese aber mitten auf der Fahrt begriffen waren, kam ein ungeheurer Fisch von dem Berge herangeschwommen und verschlang die Leute mit dem Schiss, der Berg aber wurde sogleich unsichtbar. Das Geer zog weiter, und sie kamen zu einem Landsee, mit einem Kranze ungeheurer Bäume umfangen, zehn Risch breit und vierzig hoch, Häuser, aus Rohr gebaut, standen im Wasser, das gesalzen und unbrauchbar war. Darum zogen sie vorüber, und kamen bald an ein anmuthig kühles Wasser, der Erde Amber mit Blumen bedect

und honigtriefend, und fle lagerten fich am Ufer und tranten und beluftigten fich, und legten fich bann gur Rube und entschliefen, Nachtens aber tamen, gosta übereinstimmend mit bem Schah Nameh ergablen, Schlangen und Drachen von ungebeurer Grofe bunt geflectt. Ramme auf ben Ropfen, gifchend und Gift baudenb aus bem Baffer, und bas beer aus feiner Rube aufgefdredt, ftritt mit ihnen ftarten Streit, und viele ber Streitenben fielen von ben Ungeheuern tobt gebiffen. In ber andern Nachtwache famen weiße Lowen, großer benn Stiere, mit mutbenbem Gebrulle Die Mabnen fcuttelnb, gu bem Baffer, um zu trinten, und bas beer ftritt abermal mit ihnen, um fich ihres graufamen Duthes zu erwehren. Ihnen folgten farte Cher mit Babnen einer Elle lang, und fielen die Rubenben an, und rann= ten Biele nieber. In ber folgenden Nachtwache kommt ein Ungeheuer über fie, ftarfer als ein Glephant, einem Pferbe vergleichbar an Geftalt, aber auf fcmargem Ropf brei Borner tragend, im Indischen Obente Epramono genannt, furchtbar im Beere mutbenb. Die gesta fugen biefem noch Scorpionen, große Flebermaufe und mehr anderes Ungeziefer bei, bas gulest bas Beer nothigte, bas Beborigt in Brand zu fteden, wo viel bes Unges thumes bann verbrannte. Sie famen nun nach Beid und fanben bie Ginmobner bort ichwarg, von Korper riefengroß, ihre Augen brennend und leuchtend Fadeln, ohne Rleibung nadt einhergebend. Sie fammelten fich, und liefen bas Beer an mit Rnochen fatt ber Baffen; die Rumian aber regneten Pfeile auf ihre nadten Leiber, und fie floben in Befturgung. Stanber lief bie Tobten zu einem Sugel baufen, und verbrannte fle mit barauf geworfenem Solze. Darauf tam ein ander Bolf herangezogen, nadt wie bie Borigen, und ohne andere Baffen als Steine, die fie über bas Geer hagel-ten; bies erwehrte fich ihrer und wenige nur von ben Rrummfüßigen blieben bei Leben. Stander gelangte bann

gu einem angenehmen Ort, voll Freude und Luft und Schone, und traf bort eine Stadt, beren Ginmobner ibm mit Befdenfen entgegen famen. Gin bimmelbober Berg erhob fich bei bem Orte, und bie Bewohner er= gablten, jenfeite beffelben mobne ein Drace, ber mit feinen Ringen zweimal einen Elephanten umwinde; jebe Racht aber mußten fle ihm einen Ochfen zur Afung bringen, bamit er nicht fich auf ihre Seite malze. Stander gebot, ben Stier Die nachtfolgenbe Macht qu= rudzuhalten, und es verzog fich nicht lange und ber Drache fam und tobtete Biele. Gie gundeten barauf viele Feuer an, und ftedten aller Orten brennenbe Radeln aus, und erhuben großen garm mit Bornern und Erom= peten: ba fam eine Furcht über bas Ungeheuer, und es ging gurud in feine Boble. Er ließ barauf eine Ochfenhaut mit Gift ausftorfen und mit Raphtha fullen, und fie bem Thiere binlegen. Und ber Drache fam bervor, umwand ben Ochfen und verfchludte ibn; bald aber mußte er von bem barin enthaltenen Gifte berften.

"Bie bie gesta biefes lette Abenteuer verschweigen, fo ergablen fie bafur bas Folgenbe ausführlicher als Die Dichtung, und verfnubfen bamit ein anberes, bas ber Dichter erft fpater fur fich behandelt. Sie berichten nämlich, wie bas Beer jum Diamantberge gefommen, an beffen Seite goldne Retten berabgebangen, und auf beffen Gipfel 1500 Stufen von Saphir gum golbnen Balaft und Tembel ber Sonne binaufgeführt. Als Stan= ber mit feinen Großen ihn beftiegen, fanben fle im Schloffe einen Mann im goldnen Bette, anfehnlich von Beftalt, Saupt und Bart weiß wie Schnee, in Seiben-Roff getleidet, ben Ruch bes Weihrauchs effend und Balfam trinfend. Als fie por ihm angebetet, fprach er: Acher wollt ihr bie beiligen Baume ber Sonne und bes Monbes feben, fofern ihr rein feib, moget ihr mir folgen! Und er fuhrte fie burch ben golbnen Beinberg, ber Berlen trug ftatt Trauben, in ben Balb von bunbertfüßigen Lorbeeren und Oliven, von benen Balfam nieberrann, und auf beren einem ber Phonix im Golb: alaus und im Rofengefieber fag, und fle fanben mittes im Balbe bie beiben weiffagenben Baume. Alles bas ift einfacher in ber Dichtung ausgelegt, indem biefe ergablt, wie Istander auf feinem Buge zu einem Berg gelangt, beffen Gipfel fcharf wie ein Schwert gefcbliffen. Darauf fand er einen golbnen Thron errichtet, und auf ihm figend einen todten Breis, ftrablend und in Seibe gefleibet, mit einer reich gefteinten Rrone gefront. Gfanber flieg hierauf zum Alten, und als er vor ibm fant. bub fich eine Stimme bie fprach: D Ryfar, gum Enbe baft bu auf Erben beine Tage gebracht, viele Reinba baft bu getobtet, Lander bezwungen, und Ronige gefturgt, jest ift die Beit gekommen gur Rudfehr von ber Belt! Befturgt ging er vom Berge berab und fam nach herum, bem Amazonenlande ber gesta, mo Thaleftris als Ronigin gebietet. Dort mohnten nur Frauen, rechts mit einer Bruft wie Beiber, links wie Manner gethan. Diefen fcbrieb er einen Brief, bag fie tommen follten ibm an bulbigen. Gie aber antworteten, und legten ibm ibr Befen aus, ihre Sitte und die Kriegeweise. Unaufborlich, thaten fie ibm ju miffen, üben wir uns in ben Waffen; gebahrt eine von uns eine Tochter, behalten mir fle, um fle gu ergieben; Die Rnaben aber fenden wir bem Bater gurud. 10,000 Jungfrauen bewachen allnächtlich die Ufer bes Fluffes; Die, welche einen Mann wirft in ber Schlacht, erhalt eine Rroue gum Dant, und icon find 30,000 in unferer Mitte, Die folde Rronen tragen. Du, fete barum beinen Rubm nicht in Gefahr, bag fie fagen von bir, bu feieft bon Beibern bestegt. Gine ber friegerischen Frauen brachte Die Betfchaft, und er erflart jurud, nicht um mit Beibern m tampfen, fei er in biefe Lanbe eingebrungen; nur ibne Stadt und ibre Ordnung wolle er in Augenichein nebmen und bann wieber in Frieden gieben. Gie geftatte

ten das seiner Bitte und er gab sich auf die Fahrt. Als sie zwei Tags weiter gezogen waren, kam ein starfer Sturm mit großem Schnee, daß Viele im Heere erstarrten, und darauf begann ein brennend heißer Wind zu wehen, daß es sie bedünkte, als zögen sie durchs Jeuer. Schaum vor den Lippen, stöhnend und Flammen hauchend aus der Brust, so kamen sie en eine Stadt, und ersuhren, daß durch Zanders Wacht dies Unweiter über sie gesommen. Einen Wonat lang ruhte Skander dort, dann zog er nach der Weiberstadt. 2000 kamen ihm dewassnet bis zum Strom entgegen, und er hieß se kreundlich willsommen sein und zog mit ihnen in die Burg, und blieb bei ihnen, die er Alles wohl bestracket batte.

"Rachbem eine Weile hindurch im Wefentlichen beibe Sagen, eine ber anbern nachfpeechenb, nebeneinanber bergegangen, fangen fle jest wieber an auf eine Beitlang im Wechfelgefprach eine um Die andere für flo Das Bort zu nehmen; indem ber Orient in eigner Beife allein ben Faben ber Ueberlieferung abwindet. Gtanber fam im Beiterziehen, fo ergahlt nämlich ber Dichter, an eine Stabt, beren Einwohner gelb im Ge-Rabte und von gleichgefarbtem Saare waren. Er fragte fle um Die Seltfamkeiten bes Ortes, und ein betagter Mann antwortet ibm: ber Brunnen liegt in unferer Rabe, worin jeben Abend bie Sonne untergett. Darauf folgt ein Sand mit bichter Finfternif verhullt, und in Diefem fließt, fo hat ein frommer Greis bas Beheimnis mir eröffnet, Die Quelle bes Lebenswaffere, bas bem nicht erfterben läßt, ber einmal bavon getrunten. Unfern pon bier gur Rechten magft bu ben Bunnnen finben. Stanber machte fich auf, und jog in ber angegebenen Richtung fort, und tam balb in eine prachtige Stabt. Dort verließ er bas Beer, und ging jum Brunnen, und fab barin bie Sonne untergeben, wie ber Alte gefagt. Er ging bann jam Lager gurud, verfab fich auf vierzig

Tage mit Lebensmitteln, mablte einen Bogweifer, und ging um bie Lebensquelle aufzusuchen. Chyer mar por ben Andern fein Rathgeber, und fie hatten zwei Car-funtel, eigentlich Schlangenfteine, die ihnen in der Dunfelbeit ben Weg zeigten. 3mei Sage und Rachte gogen fle bin, ohne zu effen, am britten famen fle gum Brunnen. Er wuich fich fofort, gab bem Bferbe, bantte Gott, und brachte Stander einen Becher mit Baffer gefüllt. Aber ale er ibn an ben Dund feste, fprach eine verftanbige Stimme warnenbe Borte zu ibm: fo bu trinfft, wirft bu freilich nicht fterben, aber bu wirft bir ein groß lebel bereiten. Deine Jahre werben fich haufen, und bu wirft ichmach werben und binfallig und elend por Alter, und Lebensmube wird bich überfallen. Dann wirft bu ben Tob verlangen, bag er von ben Uebeln bich befreie, aber Gott wird bir ibn nicht gemabren; bu wirft bich fortmuben unter ber unerträglichsten Laft, und jeber Athemzug wird bir ein neuer Sob sein. Stander bachte eine Beile finnend nach, bann gog er ben Becher aus und trant nicht. Er fuhr weiter und fam balb an ben Rand ber Finfterniß, und fab por fich einen belleuchtenben Berg in Die Lufte fich erbeben; auf feinem Gipfel eine Saule von Aloe tragenb. Gin großes Reft ftand auf ber Saule, und zwei Bogel blidten aus bem Nefte ju ihm nieber, bie riefen ihn in Rumifprache an, bag er zu ihnen herübertomme. Als er genaht, buben fle an: was sucheft bu boch raftlos umberirrend in biefer Belt bes Clenbs? Bebft bu auch zu ben Wolfen bas Saupt, boch fallt es befinnungelos endlich jurud. Sest ift Die Beit ber Brufung und Trubfal gefommen, und es will zum Ende neigen. Sie riefen bann, bag er jur Spipe bes Berges gehe, und er fab bort eines Glephanten Saupt faffenb ein Gorn, und eines Donners Stimme fchalt ihn: D Stlave ber Gter, bemube bich nicht alfo um Rrone und Ebron, es ift an ber Beit, bag bu gum Singange bich

rufteft! Stander ging zu den Seinigen zurud, und abermal erschalte eine Stimme, die das heer in Bestürzung setze. Einige deren, die mit ihm waren, brachten aus dem mit Finsterniß bedeckten Lande koftbare Edelgesteine zurud. Wie hier die perstische Fabel sich allein vernehmen läßt, so erzählt die griechische dagegen weiterhin, was die andere verschwiegen hat, nämlich die Himmelsahrt Alexanders mit den Greisen, weil Cawus dies Abeuteuer schon vorweg hingenommen; dann das Niedersteigen auf Meeresgrund in der Laucherglocke; endlich mehrere andere Kämpse mit den Wasserweibern und mancherhand Ungeheuer. Zweistimmig aber erzählen ste wieder die nun folgende Aventure.

Stander zog unter feinem Stern babin und tam in eine Stadt, wo bie Einwohner ihm ihre große Schwere Elagten und bie ftarten Unbilben, Die fie von Bog und Magog (Jadschudsch we Madschudsch) bulbeten. Am Leibe, ergablten fie, find diese mit haaren bebectt, Oh-ren und Bruft haben sie eines Elephanten, jebe Frau unter ihnen gebahrt 1000 Junge. Babllos find fie wie Laub und Sand, gleich Balbefeln tamen fle in bichten Saufen herangezogen, wie Bolten brangen fich ihre Schwärme, daß die Luft auffeufzt; sie freffen Kraut und werben mager, kommt die hitse; schreiend gleich Hanen belaufen fie die Länder. Iskander ließ 100,000 Schmiede aus allen Beltgegenben zufammentommen und an Gifen und Baugerath, mas die Roth erforderte, und hieß fie eine Pforte schmieden, 500 Ellen hoch, nahe an 100 Schritte ihre Breite. Und als fie gefertigt war, ließ er zwifden ben Bergen fie errichten, und befchlog bas wilbe Bolf in feinen Thalern. Er fam bann in eine Stabt, wo ein Berg von Saphir einen Balaft von Rubinen auf feinem Scheitel trug, glanzend in Croftallen; ein gelber Stein wie Fadeln in ihm Saus und Berg burch= leuchtenb; ein trubes Waffer inmitten gefaßt. Darüber waren zwei Thronen aufgerichtet, und ein Ungethum

faben fie ba figen, Leib und Haupt gleich einem Eber. Wer tam und etwas verfah, nur einige Erbe wegnahm, beffen Leib überfiel em Bittern, bis er ftarb. Und es tam eine Stimme aus ber Quelle rufenb : warnm bod bafteft bu alfo, und läßt bich von fo großer Gile bringen? Biel baft bu gefeben und Danches erfabren; jeti siebe an ben Baum und halte ein, benn furg nur ift noch bein Leben! Gie brangen barauf weiter burch bie Bufte, bis fie ju einer iconen Stadt gelangten. Dort erzählten fie ihnen von zwei Baumen, ber eine mann: lich, weiblich ber andere; beibe guten Ruch ausbuftenb, beibe mit ber Babe ber Rebe ausgestattet, ber eine aber nur am Tage, ber andere in ber Racht fie abend. Das find bie Baume ber Sonne und bes Monbes, von benen Die gesta bei Gelegenheit bes Alten vom Berg ergablen, baß fie weinten bei ben Berfinfterungen ber himmeletorper, weber Gift noch Ungeziefer in ihrer Rabe bulbeten und befragt um die Bufunft, in indifcher ober axiedifcher Sprache weiffagten. Gtanber ging bin, fie aufzusuchen. Auf dem Wege ju ihnen fand er viele Baute tobter Thiere liegen, und fle fagten ibm, bie Thiere batten ben Dienern ber Baume jur Speife gebient. Ale bie Sonne in ben Aufgang trat, tam ibm von ben Blattern bes einen Baumes ein furchtbarer Spruch ju Ohren, und ber Dollmeticher beutete ibn in biefer Beije: warum eilt alfo fehr Istanber? Sinb 2mal 7 Jahre feiner Regierung vorbeigegangen, bann wuff er ben Thron verlaffen. Betrüht in feinem Muthe blieb er, bie um Mitternacht ber Mont aufgegangen; ba bub ber andere Baum alfo an : Gier und Sabfucht machen bir bart große Gorge, warum gerführft bu ber alfa Gera und Seele? Unlange wird es fich verziehen und bu mußt ber Belt entfagen; nur eine furge Beit magft bu noch in ihr verweilen, barum verbuntle ber micht felbft ben Tag! Er ließ bann bie weiffingenbe Stimme fragen, oh ihm vergonnt fei, bei feiner Menter

im Rum zu fterben. Mit nichten wirb bas gefchehen, alfo

erflang bie Antwort.

"Bon ba gebt bie Rabrt nach Dicbin, bem Gerenlande in ber Griechenfage. Stander wieberholt bier gum britten Dale, baß er als fein felbfteigener Bote Briefe Dem Fegafur bintragt. Wie er bort zu Sof gefommen. und feine Botichaft ausgerichtet, fpricht ber Regafur Worte ber Beisbeit über bas Treiben feines Bebieters und fein unrubiges Bemuben, und giebt ibm bann auf Die Rudfabrt einen Gefährten mit vielen Beidenten bei, um bamit feine Sabfucht zu befriedigen. Als fie im Lager angefommen, giebt er fich bem Gefandten gu erfennen, und läßt fortan ab von Dicbin. Er jog bann gegen Dicheguan, und fie fagten ihm bort, es fanbe fich fein Armer noch einiges Uebel im Umfreis. Er fam von ba nach hind, und bort jogen ibm Fure Freunde mit einem Beere entgegen; er aber folug fle auf's Saupt, und fle floben und gerftreuten fich. Bebfab aus Ruftbms Befdlechte martete an ber Grenze feiner mit reichen Gefchenken, und er gab ihm Sabul und Rabul, und befchlog bann burch Rimrus über Demen nach Babel gurudgutebren. In Monatfrift tamen fie gu einem Berge. ber bas Saupt in ben Bolfen erbob, und faben feinen Weg, ber barüber führte. Als fie fich abseits nach Speife umfaben, nahmen fie eines Stromes mabr, und fanben port einen riefengroßen Mann, fein Leib wie eines Gle= phanten mit Gaaren thebedt, und große Dhren ant Ropfe. Gie brachten ibn ju Glanber, und er nannte fich bort Ruschbesther (Langobr). Als fie ibn um bie Belegenbeit bes Orts befragten, ba fagte er, jenfeits fei eine prachtige Stadt, mit viel herrlichen Ralaften und reicher Begierbe, barin feien Afrafiab und Ren Chosrem und alle ibre Thaten abgehildet und mit großer Reich= beit gemalt, die Einwohner aber lebten blos von gifchen : Er felber wolle ihnen vorauf die Wege weisen, und fie bei ben Ginwohnern anfundigen. Gie famen ibm mit

Gefdenten entgegen und thaten ibm fund, wie bei ihnen Chobrems Schat aufbehalten fei. Er nahm ibn mea. und gog gen Babel und empfand balb, bag bie Beit feines Tobes ibm nicht mehr ferne fei. Darum fcbrieb er an Ariftatlis, bag er ibm guten Ratbes beigeftebe, auf mas Art er all fein Ding orbnen und bie Rachfolge einrichten folle, ba feiner Tage nur wenige mehr feien. Er vertheilte nun fein Reich unter feine Großen. Die fortan Meluti Temaif, b. i. Könige ber Bolter, biegen. Und unlange, ale er in Babel mobnte, gefchab es, baß eine Difgeburt gur Belt fam, mit einem Bowentopf auf eines Menfchen Leibe und Ochfenfugen, und bie Aftrologen, Die er befragte, beuteten es ihm als ein Beichen übler Borbebeutung. Er fcbrieb nun feiner Mutter, legte feinen letten Billen nieber, ging bann binaus und nabm Abicbied von bem Beere icon frant und in Unmacht; und es mabrte nur furge Beit und er wurde vom Leib geschieben. Die Seinigen trugen Leib um ihn und flagten ihn mit großer Wehflage, und bie weifen Meifter famen zu ber Leiche und jeber that feinen Spruch über Die Berganglichkeit ber menich= lichen Dinge und bie Gitelfeit aller Große hienieben auf Erben. Sie führten ibn, nachbem fle ihr Leib verflagt, in einen Wald, wo eine Stimme im Berge ben Fragenden Antwort gab. Und fie fragten, ob es gefuge fei, baß fle ihn bort begruben; bie Stimme aber erwieberte: Stanbers Drt ift bei Stenberi. Da erbuben fie ibn. und führten ihn mit Bomp und großem Gefolge zu bem genannten Ort."

# II. Das Iskendername des Mifami aus Gendich.

Abu Mohammed Ben Jusuf Scheich Nisameddin, auch Motaraft (Motarzi) genannt, gestorben 1180, am Schlusse ber Regierung ber Selbschugiben, ift unerreicht in ber Battung bes romantisch epischen Gebichtes. Franz Erd-

mann in feiner Schrift über ben Rrieg Alexanders gegen die Ruffen bat aus dem persischen Historiker und Aritiker Dewletschah die Stellen gesammelt, die sich auf bas Leben Nifami's beziehen (S. 4 ff.) "Er ftammt aus Genbich, beffen milben Simmel bie Dichter oft gepriefen haben. Die Geiftesgröße beffelben zu ichilbern ift meine Sprache zu ichmach; an ihm und feinen Gebichten wirb man umfonft einen Datel fuchen. Er batte ben Beina= men Scheich Nisamedbin, obgleich sein eigentlicher Name Mohammeb, Sohn bes Jusuf, Sohnes bes Muveib; unter bem Beinamen Motargi bat er feinen Ruhm erlangt. Er war ber Bruder bes Ravami Motargi, ber unter ben Glegifern vielleicht ber erfte Dichter ift. Im Alter foll unfer Scheich gurudgezogen mit Leuten nieberer Rlaffen gelebt baben. Daber fagt er: , Gleichwie bie frifche Rofe traurig un= ter bem Relch, fo fige ich beftanbig in Armuth. Der Atabete Rifil Arslan, ber feine Freundschaft fuchte, ließ ihn zu fich einlaben. Man antwortete ihm: ber Scheich lebe in Burudaezogenheit und beburfe bes Umgange ber Gultane und Richter nicht. Um ihn auf die Brobe zu ftel= len, ging ber Atabefe zu ihm. Aber ber Scheich hatte burch feine Sebergabe feine Absicht erfannt, und gaus berte burch magische Runfte seinen Augen folgenbes vor. Der Atabete fab einen Berrichertbron, berrlich mit Berlen verziert, herbeitragen und einen Saal, in welchem 100,000 Stlaven und Solbaten, ber gange Sofftaat bes Burften, Junglinge mit herrlichen Gurteln gefdmudt, Bachter und Hofgesinde standen; ber Scheich aber faß als Paschah auf dem Thron. Durch ben Anblick bieser Pracht in Staunen gefett, wollte ber Bafchab aus Demuth bem Scheich Die Fuge fuffen und ein Beugnif von feiner Renninig ber Magie ablegen. Ploglich aber fab er einen kleinen Engel propter panni marginem in spongiae margarita sedentem, ein Bud, Tinte, Feber und Bult (pulpitum) herbeibringen und bes Scheichs Sand in tieffter Demuth fuffen. Darnach magte ber Bafchab

nicht mehr ben Scheich auf bie Brobe ju ftellen; er erfreute fich bagogen ber innigften Bertrautheit mit bem Scheich, ber ihm auch einen Engel für fein Geiftesftreben autheilte (angulum in animo studioque ei assignavit), zuweilen ihn befuchte und aufrichtig ihm ergeben war. Der Gheid, beffen Divan, in ber Korm einer Chamfe, ungefähr 20,000 Berfe enthalt und vortreffliche Gafelen, Dben und andere funftreiche Lieber umfaßt, war ein Schuler bes Uch Werrab von Rifan. Ale er auf Bitten bes Rifil Arslan Die Ergablung Choern und Schirin gebichtet hatte, erhielt er jum Befchent fur Diefes Gebicht 14 Landguter jum Leben. Bor ber Chamfe Dichtete er in feiner Jugend bie Erzählung Bifeb und Ramin auf Bebeiß bes Sultans Mahmub, bes Sohnes Maletidah's. Mande ichreiben gwar biefes Bebicht bem Aruffer Rifami gu; jeboch gebort es mit großerem Rechte bem großen Difami gu, weil bes Aruffere Beit mit ber Des Sultans Maleficah zusammenfallt, mabrent es außer allem Zweifel fteht, bag biefe Erzählung auf Bebeiß bes Gultane Dahmud gebichtet murbe, ber mit unferm Rifami gleichzeitig gelebt. - Der große Scheich Mifami ftarb gur Zeit bes Gultans Togrul, bes Cobnes Arelans, im Jahre 576 (1176) und fein Grabmal wird noch zu Genbich gefeben. Aus einer an= bern Stelle (S. 15) geht bervor, bag Rifami fich am Sofe Menubichehre in Schirvan, ber Dichter und Se lehrte berief, langere Beit aufgehalten. An einer anbern Stelle enblich (G. 18) fagt er: Dichember fchrieb auch Die Ergablung: Emir Achmed und Mebefti, welche einige bem Scheich Rifami von Genbich gufprechen. Raiv fügt er hingu: Gott allein weiß bas Babre. Bon bem Dichter Saadi führt Berber (Bb. 25, 141) folgenbes Difticon an, bas an obige Bhantasmagorie erinnert.

#### Die Berle.

hin ift unfer Rifami, die eble Berle. Der himmel Schuf fie aus reinftem Than, ichuf fie jur Berle ber Belt. Stille glangete fie, boch unertannt von ben Menichen; Datum leget fie Gott fanft in die Muschel zurud.

Seine Gebichte in ber romantisch-epischen Art: Chostu: und Schirin, Leila und Mebschnun, die sieben Schönheiten, (Heftpeiger) Iskandername und ein Gebicht moralischen Inhaltes, das Magazin der Geheim nisse- wurden nach seinem Tobe unter dem Titel: Pendsch Kendsch, d. h. die fünf Schähe, auch bloß Chamse, der Fünser, gesammelt. Seitbem wetteiserten die Dichter in Chamsen. Das schönste der fünf Gedichte ist Chostu und Schrin. Da und hier nur das Iskendername zunächst angeht, gebe ich nach Hamsen (a. a. D. S. 117 ff.) den Inhalt besselben. Nach dem Lobe Gottes und dem Preise des Propheten und seiner Himmelsahrt erzählt der Dichter die Beranlassung des Buches, wie er, eine schöne Nacht durch in sich versunken träumend, geweckt endlich durch das Gebet des Rusers am Morgen, bei sich gedacht:

So unbeschäftigt sigen ist nicht gut,
Ich fasse nun zu neuer Arbeit Muth,
Auf wunderbare Weise will ich singen,
Die Seelen all in Harmonie zu bringen.
Ich will den Schmetterling in Licht verkehren,
Das Samenkorn zum Banme groß ernähren,
Daß jeder, der die Früchte wird erproben,
Den Gärtner, der den Baum gepflanzt, soll loben.
Das Haupt der heutigen Werstandesläuser,
Der Marktmonarch, der Ebelsteinverkäuser
Bin ich! der herr von Feldern und von Gauen;
Wo Andre Aehren lesen und erst bauen;

Beginn ich die Fabrik nun anzulegen, Ich bin nicht immer sicher auf den Wegen. Auf diesem Markte sind die Buden all' Durchsichtiger Gestalt, mit Löchern ohne Zahl. Ich bin das Weer, was kümmt' ich mich um Tropfen, Wenn Wolken in die Hand die Flut einpfropfen, Und glänz' ich, wie der helle Mond zumal, So ist die Sonne nur ein Feuermal.

Nach bem Lobe Naffireddins und der Hervorhebung aller Borzüge der Geschichte Alexanders als eines Weltzeroberers und Propheten vor andern folgt das Lob des Frühlings und der Bäume, das wie das Lob der Rede und die Veranlassung des Werkes, sammt dem viersachen Lobe, Gottes, des Propheten, des Königs und des Westes, zu den 7 Theilen einer vollständigen Einleitung eines persischen Werkes gehört.

Bartner, fomm', erneu bie Freube. Deffne fur bie Rof' ben Garten. Difami tommt in ben Barten, Schmude ibn mit Reftestrangen. Winbend fraufeln fich Biolen. Trunten ichlafen bie Rargiffen. Rofenlippen, milchgemurget, Sinb von Ambra burchgebuftet. Die Copreffen geben Runbe, Turteltauben von ber Grune. Und bie Nachtigall ergablet Bon ber Schenke Rofenwiegen. Bolfen mafchen grune Triften, Blau gewaschen ift ber Zag. Tulbenbergen ftrablen Blut aus Und bestreuen es mit Staub. Beifigebaart find bie Jasminen. Beibenschatten athmet Doschus. Feucht' mit Bein Drangenlippen.

Uebergold' die Flur mit Beilchen, Farbe mit Safran Jasminen, Leit' ins Rosenbeet das Wasser. Siehe auf der Wiesen Kinder, Ziehe Linien auf dem Plan. Gebe allen Pflanzen Kunde Bon der Frische der Berliebten. Wilde weht die Luft vom Garten, Lieblich ist des Herzens Luft, Bäume blühen in dem Haine, Rosen glüben wie die Lampen. Stummen Bögeln schenke Löne Und gefangne lasse frei, Wecke auf der Laute Seufzer, Bring das enge Herz zum Tanz.

Die Erzählung beginnt nun mit ber Rindheit Aleranbers und feinem erften Unterrichte in allen Rachern ber Wiffenschaft. Sein erfter Bug ift feineswegs wiber bie Berfer, fonbern wiber bie Aethiopier gerichtet, über beren Streifereien fich bie Megyptier beklagen. Er ichlagt fle und baut Alexandria. Der perfifche Feldzug, als ber zweite, nimmt nicht viel größeren Blag ein, als ber aghptifche. Die bekannte Fabel ber perfifchen Gefanbten, bie ftatt ber Botichaft einen Sad Birfe ausgoffen, zu fagen: "So zahlreich find bie Beere bes großen Konigs," und bie bilbliche Antwort Alexanders, ber bie Sirfe burch einen Sahn auffreffen ließ; bie Fabel von bem Tribute ber Golbeier (besan d'or) und ber Briefmechfel mit Darius nehmen viele Blatter ein. Endlich erfolgt bie Schlacht, nach beren ungludlichem Ausgang Darius von zwei Generalen, Mabiar und Dichanuffar ermorbet wird. Alexander findet ihn in ben letten Bugen und ber ungludliche Fürft empfiehlt ihm fein Reich und feine Tochter Rufdeng, und Beftrafung ber Morber. Alexanber erfüllt biefes Teftament burch Sinrichtung ber Berräther und Seirath ber Rorans. Er wohnt nun in Ihochr (Persepolis) und schickt Ruscheng nach Griechenland. Er selbst zieht nach Berbaa, bossen paradiessscher Himmel hoch gepriesen war. Diese Stadt gehörte der Königin Nuschabe, berühmt durch Schönheit und Weisheit. Alexander erscheint vor ihr als Gesandter verkleibet. Sie erkennt ihn; da er läugnen will, hält ste ihm sein Portrait vor und er bewundert die Weisheit der Königin. Alexander gelangt sodann zur Residenz Keichobrem's und schaut in den Welsenspiegel, den er künftlich aus mehreren Metallen hatte versertigen lassen, hält Kriegserath und beginnt seinen Zug nach Indien, hält Kriegserath und beginnt seinen Zug nach Indien, dann nach Sina, wo ein Kunstwettstreit zwischen den griechischen und sinas, wo ein Kunstwettstreit zwischen den griechischen wird.

Bährend Alexander an den Grenzen Astens mit Eroberung Sina's beschäftigt ift, vernimmt er, daß die Russen seine Berbündete, die Königin von Berdaa, mit Krieg überzogen und ihre Residenz verwüstet haben. Er unternimmt zwei Feldzäge gegen ste und ihr König Kaithal (bei Franz Erdmann in seiner weiter unten anzusührenden Uebersehung heißt er Kinthal) fällt in seine Hände. Nuschabe wird befreit und in ihr Land zurückgesendet. Alexander unterhält sich bei seinem Mahle mit sinessischen Sclavinnen und hört von der Quelle des Lebens im Lande der Finsterniß, die der Prophet Chiser bewacht. Nun beginnt der siebente Zug; er mißlingt, denn der Prophet Chiser verweigert ihm den Quell des Lebens. Er kehrt zurück und sucht sich seine Statihalter durch Wohlthaten zu verbinden.

Die Sanbichrift fagt, hier enbe ber erfte Band ber Thaten Alexander's; baraus fclieft v. Sammer, ba fich in ben brei Sanbichriften in Wien nirgends ein zweiter Band finde, so sei zu vermuthen, daß entweber ber Dichter durch ben Tob unterbrochen worden sei ober die Bollendung bes Wertes aufgegeben habe.

Dr. Frang Erbmann aber, ber biefen Theil bes 38= fenbername bes Rifami im Original berausgegeben bat, weift aus feiner eignen Sanbichrift bies als Erribum nach und gibt und auch ben Inhalt biefes zweiten Ban= bes. Er fagt (G. 24 f.): Rach bem Lobe Gottes, bes Bropheten und ber Gefchopfe rechtfertigt er fich über fein Unternehmen. Dann ergießt er fich im Lobe Azebbins und ermahnt bes guten Rathes, ben berfelbe bem Bafcha Abul Betah, bem Cohne Majubs in Betreff ber oberften Berrichaft ertbeilt batte. Dun erft fommt er auf feinen Gegenftand. Er fest bie verschiebenen Anfichten auseinander, die verschiedne über ben berühmten Beinamen Alexanders. Dfulfarnein, ausgesprochen; gibt verichiebene Erzählungen von feiner Liebe zu einer Jungfrau, von bem weisen Arfchmenbifch, von bem foptischen Beibe, von bem Armen, ber reich gemacht murbe, von ber Bufammentunft und bem Wettftreit ber griechifden Beifen mit bem Bermes über Die geiftigen Gebeimniffe, von Ariftoteles und feinem vertrauten Umgang Plato, von bem Wunderringe Plato's, von ber Bufam= mentunft ber Beifen an bem hofe Istenbers und von verschiebenen Gesprächen und Anfichten über bie buntle Ratur und bas unbefannte Befen ber Beltfeele, welche von Ariftoteles, Sofrates, Bermes, Blato ic. vorgebracht werben, benen Nifami feine eigene bingugefügt, indem er folgert, ber bochfte Schopfer Alexanders muffe in bem Brobbeten verehrt werben. Weiter fpricht er von bem Buche bes Rathes, bas Ariftoteles und Plato, und von bem Buche bes Troftes, bas Sofrates für Alexander gefdrieben.

Istender, erzählt er dann, wird unter der Bormundschaft seiner Mutter zum Gerrscher über die Griechen eingesett. Alexander verläßt Dichin und kommt in das Goldland, von wo er nach Rum (Griechenland) zurücktehrt, sein Testament macht und stirbt. Sein Sohn Istender verzichtet wegen Unfähigkeit freiwillig auf die Herrschaft. Zum Schluß werben noch bie letten Lebensumflände des Aristoteles, Hermes, Blato und der andern in Alexanders Leben verstochtenen Philosophen erzählt. Er habe, sagt Nisami, obgleich er schon 63 Jahre und 6 Monate gelebt, noch nicht sein Lebensende erreicht, und wolle daher dieses zu beschreiben andern überlassen, und schließt nach einer nochmaligen Lobrede auf den Bascha Azeddin.

Am Ranbe steht noch: hier enbet bas Werf bes ersindungsreichsten und beredtesten Scheichs Nisami aus Gendsch, mit ber hulfe und nach dem Willen Gottes. Gott möge ihm gnädig sein. Segen und heil über Roshammed, das Siegel der Propheten und über seine rechtmäßige und reine Familie in Ewigkeit. Geschrieben im Monat Sefer am Schlusse des glücklichen und stegreichen Jahres 952 der hebschra (b. i. 1545) von dem Fußkaub Mohammeds, (opera pedum pulveris M.) einem Schreiber aus Schiras, dessen Sünden Gott verzeiben und seine Irribümer bedesten möge.

Ueber ben mertwürdigen Ginfall ber Ruffen im Lande ber Ronigin Rufchabe, ber nach bem Dichter ben Ronig Istenber zu einem zweimaligen Felbzug gegen biefe Ruffen veranlagte, gibt Erdmann G. 27 ff. fchatbare Musguge aus prientalifden Schriftftellern. Da biefe Felbzuge nur bei Difami in Die Gefdichte Alexanders verflochten werben, fo balte ich es nicht fur überfluffig, bas Bid= tigfte anguführen. Rach ber fprifchen Chronif bes Gre= gorius Abulfarabich, ber unter bem Ramen Barhebraus befannter ift (1226-1286) brachen im erften Sabre ber Regierung Moftaffe (333 ber Bebichra, 944 nach Chr.) verschiebene Bolterschaften, Alanen, Glaven und Lagger aus ihren Sigen auf, vermufteten bas Land bis nach Aberbigan und eroberten bie Stadt Berbaa, in welcher fie 20,000 Menichen tobteten; bann gogen fie wieber ab. Abulfeba aus Damastus (1273-1332) ergablt in feinen mostemischen Jahrbuchern: In Diefem

Jahr (943 nach Chr.) kam eine Wölkerschaft ber Ruffen, bie auf Schiffen von haus abgegangen war, burch bas kaspische Weer und ben Fluß Kor bis an die Stadt Berdaa, nahm sie ein, erfüllte sie mit Raub und Mord

und fehrte bann auf bemfelben Wege gurud.

Rach Jafuts (Schehabebbin Abu Abbullah Jafut 36n Abbullab) aus Samat (1179-1229) geogr. Lericon bemachtigten fich bie Ruffen ber Stadt Berbaa und brachten großes Unglud über fie, bie Gott fie gurud: trieb und vernichtete. Dafub (Abul Safan Ali Ben el Gufein im zehnten Sahrhundert) in feinen golbenen Bie= fen ergablt: (Siebe Ch D. Frabe: 3bn Foglan's und anderer Araber Berichte über bie Ruffen alterer Beit ac. Betersburg 1823. Auch 3. 3. Reiste: Abulfedae annales moslemici arabice et latine. Hafniae 1790 T. II, p. 762. gibt biefe Stelle, aber nach einer abgefürzten Banbichrift) Bu Anfange bes vierten Jahrhunberts ber Bebichra (nach 912 nach Chr.) famen etwa fünfhundert Schiffe ber Ruffen, jebes hundert Mann führend, herbei und liefen in ben Arm bes Nites (Bontus ober Maotis) ein, ber mit bem Chafarenfluffe, (ober, wie eine anbere Banbidrift fagt, Chafarenmeere) in Berbinbung ftebt. Dort hielt ber Ronig ber Chafaren eine ftarte Befatung jur Abmehr jedes Feindes, ber von bem Meere her ober von berjenigen Landseite, wo ein Strich vom Chafarenmeere bis an bas Meer Nites ausläuft, antommen mochte.

Nämlich nomabistrende horben ber Shuffen, eines türkischen Bolkes, ziehen nach jener Gegend, um dort die Winterzeit zuzubringen. Und da bisweilen das Gemäffer, das vom Chasarenflusse in den Arm des Nites
sließt, zufrieret, so setzen die Ghussen zu Pferde hinüber. Obschon es ein beträchtliches Gewässer ift, bricht es unter ihnen doch nicht ein, weil es durch den Frost so hart
wie Stein geworden ist. So kommen sie denn in das
Gebiet der Chasaren hinüber. Bisweilen zieht der König
der Chasaren selbst gegen sie, wenn nämlich sein dort

aufgestellter Boften zu schwach ift, um fie zurudzuschlagen; er halt fie vom Uebergange über bas Gis und vom Einfall in fein Reich ab. Bur Sommerzeit ift es ben

Zurfen nicht möglich binübergufommen.

Als nun die Schiffe ber Ruffen gu bem Boften ber Chafaren, ber an ber Munbung jenes Stromarmes aufgestellt mar, gelangten, ichidien fle jum Ronig ber Chafaren um Erlaubniß, burch fein Land gieben, feinen Mluß binabfahren und ine Chafarenenmeer (welches bas Deer von Dichordican und Tabriftan ift und noch nach anbern verfifden ganbern benannt wirb) einlaufen gu burfen, wofur fie fich anbeifchig machten, ibm bie Balfte ber Beute zu überlaffen, Die fie bei ben an Diefem Deere wohnenben Bolfern machen murben. Als ibnen bie Er= laubniß ertheilt war, liefen fle in ben Ranal ein, langten an bem Ausfluffe bes Stromes an und gingen biefen Bafferarm aufwarts, bis fie an ben Chafarenflug tamen, auf welchem fle ftromabmarts gur Stabt Stil fcbiff= ten. Sie fuhren burch biefe und gelangten an bie Munbung bes Stromes und an feinen Ausfluß ins taspifche Deer. Bon bem Ausfluffe bis zur Stabt Itil ift's ein mach-tiges Gewäffer. Darauf breiteten fich bie Schiffe ber Ruffen über biefes Meer aus, marfen ihre Schaaren nach Dicil (ober Gilan) Deilem, Labriftan, Aboscun, (welches bas Ruftenland von Dicherbican ift), in bas Refata (Rafthaland) und gegen Aferbeibichan gu (infofern von Arbebil, einer Stadt Aferbeibichan's, bis zu biefem Deere etwa brei Tagereifen finb). Ueberall vergoffen bie Ruffen viel Blut, raubten bie Beiber und Rinber, plunderten alle Sabe, machten Streifereien und fengten und brannten.

Da fcrieen bie Boller, die um biefes Meer wohnsten, erfcroden auf; benn feit Menschengebenten hatten fie nie einen Feind gesehen, ber fie auf bemfelben Meere überfallen hatte, indem nur Kauffahrer und Fischer es befuhren. Die Ruffen hatten haufge Treffen mit bam

Von Dichordichan, mit einem Trupp des Boltes von Berzbaa, Arran, Beilakan und Aferbeibschan) und mit einem General des Ihn=Abi=s=Sabsch, und sie kamen bis and Küstenland Mefata, das zum Königreiche Schirwan, bekannt unter dem Namen Babekeh (Bakujeh?) gehärt. Beim Rückzuge von ihren Streifzügen an die Küstensländer des Meeres pflegten sich die Russen nach einigen Inder des Meeres pflegten sich die Russen nach einigen Inseln hinzuziehen, die in der Nähe von Wefata, in der Entfernung von einigen Meilen liegen. König von Schirwan war damals Ali ben=el=Heisem. Da rüsteten sich die Bewohner der Umgegend und suhren in Kähnen und Kaussannsschiffen nach jenen Inseln hin. Aber die Russen steuerten auf sie los und Tausende von Mohammedanern wurden getödtet oder ertranken. Biele Monate verweilten die Kussen auf die beschriebene Beise in diesem Meere, und keines der an demselben wohnenden Bölker konnte ihnen etwas anhaben. Die Menschen was ren gegen sie gerüstet und auf ihrer Hut; denn dieses Meer ist rings mit Bölkern besetzt.

Als die Ruffen nun genug geplündert und geraubt hatten, begaben sie sich zur Mündung des Chasarenstuffes und zu seinem Ausstuffe, schickten von dort zum Könige der Chasaren und übermachten ihm den veraberedeten Theil der Schäße und der Beute. Dieser König hat keine Schiffe, und seine Unterthanen sind in der Schifffahrt unbewandert. Wäre das nicht der Fall, so würde von ihm den Mohammedanern großes Unheil ern wachsen. — Die Alaresta und die im Lande der Chassaren besindlichen Mohammedaner wusten, was sie (die Russen) getrieben hatten, und wandten sich an den König der Chasaren. "Laß uns, sagten sie, mit diesem Bolte unsere Sache abmachen. Es hat die Länder uns serer mohammedanischen Brüder überfallen, hat ihr Wint vergossen und sährt ihre Weiber und Kinder in die Gefangenschaft." Dem Könige war es nicht möglich sie

abzuhalten; boch fdidte er zu ben Ruffen und ließ fle benachrichtigen, bag bie Mohammebaner fie zu befriegen porhatten. Diefe letteren bilbeten eine Armee und gogen, um ben Feind aufzusuchen, langs bes Stromes hinunter. Als Aug' auf Auge fiel, fliegen bie Ruffen aus ihren Schiffen und ftellten fich in Schlachtorbnung gegen bie Mohammebaner. Mit biefen batte fich eine Menge von ben in ber Stadt Itil wohnenben Chriften vereinigt, fo bag fle ungefabr 15000 Mann fart maren, mit Bferben und Baffen wohl verfeben. Drei Tage binburch bauerte bie Schlacht, ba gewährte Bott ben Mohammebanern ben Sieg über bie Feinbe. Das Schwert raffte biefe bin, und ber Getobteten und Ertruntenen (war eine ungeheure Babi). Etwa 5000 Mann entflohen und festen zu Schiffe nach jener Seite hinüber, Die an bas Bebiet ber Burtaffen grangt. Dort verließen fie ibre Schiffe und festen fich am ganbe feft; aber ein Theil berfelben wurde von ben Burtaffen niebergemacht, und andere, die ine Land ber mobammebanischen Burgbaren geriethen, fanden bort ein gleiches Schicffal. Der burch bie Mohammebaner Getobteten maren, foviel man beren bat gablen konnen, beinabe 30,000. Rach Diefer Beit baben die Ruffen bergleichen Ginfalle nicht wieberbolt."

In welcher Weise Risami selbst biese von ben oxientalischen Chronisten nur im Wesentlichen übereinsstimmend erzählte Begebenheit in die Geschichte Alexanders verslochten habe, wird ein Auszug zeigen. Borerkt fragt sich's, wie weit die Erzählung der Chronisten Glauben verdient. Daß eine historische Grundlage vorshanden sei, wird man nicht in Abrede stellen dürsen, denn wenn auch Masud mit orientalischer Phantasie geschrieben hat, so darf man ihm, der so ernst und gewissenhaft zu Werke gegangen, doch nicht gerade zu possenhaste Fabeln ausbürden wollen; und selbst Nisami

ber Dichter mit all feinem überreichen Erfindungsgeifte war zu groß, um nur in die Luft zu fabeln. Die griedifden und ruffifden Annaliften nun ermahnen gwar mit feiner Sulbe eines folden Buges; jeboch ergablen fle: bag bie Ruffen aus bem Stamme ber Bariager (Barager) auf 1000 ober 10,000 Schiffen unter ber Leitung Jaors einen Raubzug nach Konstantinopel un= ternahmen, wo bamals Romanus (um 940) berrichte, und an ber Oft- und Weftseite bes Bontus grauliche Thaten vorübten, bis endlich ber tapfere griechische Belbherr Barbas\* fie bestegt und zu einem ichimpf= lichen Rudzuge gezwungen babe. Bum zweiten Dale fei Igor, um Rache ju nehmen mit größerer Beeresmacht ericbienen, babe aber in einen Frieben gewilligt \*\*). Auch unter ben orientalischen Siftorifern ermabnt einer, Elmacin zum Jahr 329 (940) Diefes Buges ber Ruffen gegen Ronftantinopel; Abulfeba und Barbebraus bagegen ichweigen bavon, feten aber bafur biefen Bug gegen Berbaa ber eine ums Jahr 333, ber andere 332. Da nun Beifviele genug vorbanden find, welche bezeugen, wie unbewandert die Orientalen in ben Geschichten und

\*\*) Siehe Ruffifche Annalen in ihrer flavonifchen Grunds fprache zc. von August von Schlozer. Gottingen 1806. T. IV.

p. 17 sq.

<sup>\*)</sup> In der Geschichte der bilberfturmenden Kaiser, wo unter Michael III. Bardas als oberster Feldherr und Major-Domus das Staatsschiff lenkt (derselbe, der den Photius mit Gewalt zum Patriarchen machte, zuleht aber greulich ermordet wurde 866) wird eines ähnliches Juges im Jahr 865 Crwähnung gethan. Die Einsallenden waren Normanner, die aber von den Griechen Aussen genannt wurden, wie alle in dem jetzigen Aussand wohnenden Slaven und Germanen. S. Schlossers Geschichte der bils dersturmenden Kaiser S. 623 ff. und 641. Ueber Bardas vergl. auch St. Croix Examen crit. S. 754 ff. Ph. Strahl: Geschichte des russischen Staates I, 64 erwähnt dies aussührlicher. Assold und Dir, die Genossen Furist unternahmen diesen Raubzug, nachsdem sie Kiev in Besth genommen und sich den Namen Russen beigelegt hatten.

Ranbern außerhalb ihres Drients maren, fo ließe fich giemlich zwanglos bie Stadt Berbag in ben byzantini= forn Beerführer Barbas aufidfen. Der Name Barbas als ber eines Relbherrn war ihnen unbefannt, bie Stabt Berbaa aber mar weithin berühmt. Alles andre, befonbers auch ber Sieg ber Dobammebaner, baute fich bann von felbft auf biefer Grundlage auf. Aber bie neueren Gefdichtschreiber feben teinen 3meifel in Diefe Unternehmung, Stabl I, G. 89 ermabnt ausbrudlich, bag unter ber Regierung Igore Rurifowitsch (aber nicht unter feiner Leitung.) Ruffen einen Raubzug gegen Barbaab (b. 2. A. Berbeb in Rarabaab, gebn beutiche Reilen von Glifabetpol, an einem Rebenfluffe bes Rur) unternahmen und biefe Stadt gerftorten. Stahl bemerkt babei, bag bas Stillichweigen ruffifcher Annalen baraber, wie über abnliche Buge nicht auffallenb fei, ba folche Buge von untergeordneten gurften unternommen wurben. Er führt aber auch (G. 81) einen Bug an. ben 3gor felbft 941 nach Griechenland unternahm, und ber auch von ben ruffischen Annaliften ausführlich bes fprocen wirb. Mit 1000 Boten fuhr er in ben Bontus und baufte fürchterlich. Aber bie Griechen verjagten bie Ruffen burd griechifches Feuer. Igor ließ fich aber nicht abichreden und tam 944 mit größerer Dacht. Der Raifer Romanus I. fand es gerathener, Eribut ju gablen und es murbe 945 ein für Die Ruffen bochft gunftiger Bertrag gefchloffen und zu Rieb von Igor in Gegenmart griechischer Gefanbten feierlichft beschworen. Den Bertrag felbit flebe bei Stahl a. a. D. Mifami aber nahm feinen Alexander zweifelsohne aus bem Raifer Romanus; für einen Orientalen, Die ja unter Rumi Griechen und Romer umfagten, concentrirte fich alles, mas fe von bort ber mußten, in bem großen Raifer von Rumi und er wurde ja felbit Estanber Rumi genannt.

Ich gebe zum Schluß einen kurzen Auszug ber feche Abschnitte bes Iskendername, in welchen bie ruffische Expedition nach Berbaa beschrieben wird. (F. Erbmann Seite 43—66).

# I. Alexander erhält Runde von dem Ranbjuge ber Auffen.

Nachdem er sich fast ben ganzen Erdfreis unterworsen, unternahm er noch viele Reisen um sich von allen Dingen genaue Kenniniß zu verschaffen und barnach sein Reich in einen neuen bessern Zustand zu versetzen, bie Wölker aufzuklären und burch Gerechtigkeit zu begluden. Mit bem hochten Gifer lag er biefen Befchaf-tigungen ob. Da empfing er bie Runbe, bag Ruffen aus Alan-Bareg (mahricheinlich Alanen und Barager ?) wie Sagel eingefallen, Derbend und bie benachbarte Begend überfdwemmt und fchredlich gehanft hatten. Die Bahl ber Getöbteten fei nicht anzugeben, benn an allen Orten hatten fle ihre Grauel verübt und Getreibe und Schate mit fich fortgefchleppt. Auf folche Beife, fagte ber Bote, verwüften fie Berbaa, führen bie Konigin Ruschabeh als Beute weg, schonen felbft ber Jungfrauen nicht und verwüften Stadt und Land mit Fener und schwert. (Risami fügt hinzu, wenn er dabei gewesen wäre, so hätte er sich bem Sieger auf Gnade ergeben und mit Weib und Kind im Gefängniß zugebracht, bis der hülfreiche Gott mit rächender Hand den ungerechten Schah gestraft hätte.) So zertraten die Russen mehrere Jahre lang Rumelien und Armenien und raubten wie Bolfe und Lowen und machten gabllofe Beute. Alexander erfchrad barüber, fammelte fich aber balb wieber und schwur Rache für ben seinen Freunden angethanen Frevel; er werbe nicht dulben, daß einer der Bürtaffer oder Ruffen am Leben bleibe, er wolle sie alle hins richten und ihre Köpfe ben Elephanten zu zertreten vorwerfen laffen. Dann verschwut er fich felbft, man follte ihn eher einen hund, als den Sohn des Filitos beißen, wenn er folde Unbill der Ruffen dulbete und die burtafischen Wölfe nicht bandigte. Berdaa wolle er wieder glänzend aufbauen und Nuschabeh von den Beffeln erlösen und nichts mehr vornehmen, bis er sein Gelübbe vollständig gelöst habe.

### II. Alexander kehrt nach Kiptschak zurück.

Die gange Nacht burch fann er über ber Ausfuh= rung, ben folgenden Tag beftieg er ben Bucephalus und ritt an ber Spite feines Beeres, bas Bergeichniß aller feiner Streitfrafte in Banben baltenb, aus ber Begenb von Dichibun nach Babylon; er rubte nicht und nahm meber Trant noch Speise, bis er bie Relbzeichen ber Ruffen por fich fab. Endlich traf er auf bie Reiter= ichagren von Riptichaf. Unter ihnen maren Jungfrauen von folder Schönheit, bag Geficht und Bangen, leuch= tender als Mond und Sonne, wie Feuer und Baffer glanzten und felbft Engel ihren alles feffelnben Blid nicht leicht ertragen batten. Ihr unverschleiertes Antlis zeigte, baß fie feinen fürchteten. Die prientalifden Golbaten, obgleich fle bezaubert maren von bem ungewobn= ten Anblid, magten aus Furcht vor bem Schah boch nicht bie Reiben zu verlaffen und mit ben Jungfrauen zu tofen. Der Schab felbft, ber noch nichts fo fcones gefeben batte, bewunderte ibr Engelsantlig, bas wie bas reinfte Silber glangte und bemertte mohl, wie bas Beer fich febnte, an bem Waffer feinen Durft zu lofchen. In bem er nun bebachte, mas bem heere noth thue und nicht ohne Grund vermuthete, Diese Beiber mochten vielleicht Manner (viros singulos? vielleicht singulares befondre) fein, und ben gangen Sag über zu teinem Entfchluffe fommen fonnte, berief er endlich Die Großen von Riptichaf zu fich und mußte burch Schmeicheleien fle babin gu bringen, bag fle ibm guborten. Er ermabnte

fle, Die Engel von Riptichat mochten fich verfchleiern und feste ihnen bann auseinander: bas Beib, bas bem Fremben fein Untlit geige, entbebre ber Burbe und Schambaftigfeit. Gine folche, wenn fle auch von Stein und Erg fei, verbiene boch nie ein Beib genannt gu werben. Ale bie Buftenbewohner bie Borte bes Schabs einzeln vernommen hatten, fprachen fle fich auf ber Stelle, wenngleich mit aller Chrerbietung, fo aus: Sie feien zwar feinem Dienfte ergeben, und burch Bundnif mit ihm vereinigt, mußten aber leugnen, bag bas, mas mit ben Sitten von Riptschaf nicht übereinftimme, zum Bundniß gebore. Weber ber, welcher einen unbefann= ten Anblid vernachläffige, noch ber, welcher ibn betrachte, begebe eine Gunbe. Wenn ber Schab eine fo fcmache Natur habe, bağ er ein Geftcht nicht ansehen tonne ohne Begierbe bes Besiges, so moge er feine Augen abwenden. Das fei ber ficherfte Schut für ihre Jungfrauen, baß fle in bas Bejt bes Mannes nicht zuge= laffen murben. Dem einfachen Bolte verboten fie einen Schleier zu tragen, ihm aber wollten fle ben Rath er= theilen, fich zu verhullen. Gin Menfc, ber fein Antlig in einen Schleier hulle, erfreue fich nicht bes gottlichen Lichtes bes Monbes und ber Sonne. Uebrigens wollten fle außer biefem einen jeben Befehl, ben ber Berricher bes Erbfreifes ihnen ertheile, annehmen und bereitwillig vollziehen. Der Schah hielt es für überfluffig, etwas weiteres zu fagen. Da er aber von feiner Unficht nicht absteben konnte, berief er feine Beifen und ba er hartnadig behauptete, bag ein Schleier ber Schamhaftigfeit gebühre, bielt er fur bas Begte, ein Bilb (Telesma) mitten in ber Bufte zu errichten. Alle ftimmten ibm bei. Er ließ alfo einen Bilbhauer tommen und befabl ihm aus Stein bas Bilb einer Frau zu meifeln, fo. wie er es an ben Lebenben für anftanbig bielt. Alle Borübergebenben, glaubte er, murben fich baran ein Mufter nehmen. Aber es fam anbers. Der Bilbbauer Riagie, daß bas Bolt ben Stein mit großer Freude bekrachte, aber benusch nicht daran bente, aus Schamhaftigkeit des Antlitz zu bedecken. Sie meinten vielmehr, as fei ein Götterbild und brächten ihm Opfer bar.

# III. Die Auffen erhalten Aunde von der Anhunft Alexanders.

Alexander gerftorte, ba er fab, bag jene nur noch fchlechter baburch murben, bie Bilbfaule, verließ ben Drt und jog weiter. Bobin er fam, gab er reichlich Beidente, um fich und feinen Bundesgenoffen Frieden ju verschaffen. Endlich gelangte er gur Rachtzeit in eine Abene beim Baffer und entfaltete, nachdem er fich und feinem Beere eine furge Raft von ben Beschwerben bes Marfches gegonnt hatte, fein Beer in Geftalt eis ges Pfaues und fchlug ben Ruffen gegenüber bas Laaer auf. Raum batten bie Ruffen gebort, bag Alexander, ber Berr Rumeliens, mit feinen Truppen in Diefen Begenben erfcbienen fei, nabte fich ibr ungebeures Seer woll Muth, Die Schwerter fdwingend, wie eine Schlange aufammengerollt und wie ein Lowe jum Ueberfall fich kauernd. Alexander, ber nicht in der Lage war, ihnen ein Beer, mit bem er bie Welt erobern tonnte, entgegen= guftellen, ftunte fich befondere auf feine zweihundert Glephanten mit ihrer eisenfesten Saut, Die von Gifer entbrannt überall Blut zu vergießen pflegen, und auf feine feredeneinflößenden, Berberben bereitenben Soldaten. Der Ruffenfeldherr, ber erfuhr, bag Alexanders Buverficht Darauf besonders berube, ichmolz fleben Roborten feines Beeres gufammen, bestimmte für jebe einen befonbern Blat und feuerte fle zu eifrigem Rampfe an. Die Schaar ber Burtafer, Alanen und Chogaren brach zuerft mit ben Reitern, einem Meere und Berge gleich, los und bebedte bas Land von der Rufte bis zu ben Riptschafern mit Schwertern und Pangern. Gin Beer von folder

Größe konnte kann gezählt werben, aber, wer es einzeln burchmusterte, mußte unschwer erkennen, daß es die Jahl von 900,000 übersteige. Auf ungangbaren, größtentheils sich freuzenden Wegen näherten sie sich bis zur zweiten Barafange dem Heere des Schaße. Der Feldherr der Russen rühmte sich, ein solches heer, das alle Soldaten niederstreite, habe nichts zu fürchten. Diese schönen Truppen, die noch keine Riederlage kannten, zeigten in eine Reihe gestellt, Mann für Mann große Reichthumer und zeichneten sich ebenso durch Glanz als durch Ruhm aus. Ebetsteine und golbene Gewänder strahlten wieber in bes Buges frustallenem Spiegel. Alle Genuffe achteten fie fur nichts, wenn fie Rachts marfciren folleten; hatten fie aber übernachtet, bann ftartten fie ihre Rrafte burch einen Fruhrrunt und nur bedacht auf ben Rampf, überließen fie ben Wein und die Ledereien (bollaria) ben Weibern. Nicht in griechischen ober finest-fiden kunftreichen Ruftungen erglanzten fie, benn alle Gewänder waren bunt von rother ober gelber Seide. Gott felbft hatte ihnen diese Webekunft gezeigt und fie benutten biefe göttlichen Geschenke jederzeit. Eine folche Berriechteit, fügt Risami binzu, hatte ihm, wenn er fie im Traum gesehen, ben Mund maffrig gemacht (salivam ei movisse). Nicht einem in biefer großen Menge fehlte bie golbene Krone und nicht leicht fonnte man folche Berlen im Deere finben; wer zu einer folden Berlenwertstatt gelangen fonnte, burfte bem gangen Erbireis Gesete vorschreiben und Jahr für Jahr murde fich seine Berrichaft befestigen. Außerdem laufen ihre Pferde über bie Berge und wenige bilben icon eine gange Schaar. \*) Der hof ber Ruffen ift angefüllt mit Berlen und Reich=

<sup>\*)</sup> Man ertennt in biefer ausführlicher gegebenen Schilberung leicht ben orientalischen Dichter, ber seine Herrlichkeiten ohne Ansfehen ber Berson verschwendet und gleichsam in ber Luft parasbiefischer, marchenhafter Schilberungen schwelgt.

thumern und ftatt an Langen und helmen ift bort Ueber-fluß an Rubinen (rubinis) und andern Cbelfteinen; jebe Berzierung besteht aus Golb und Rubinen und felbst die Decken entbehren nicht ber Berlen. Sie tragen einen goldverbrämten Gut auf bem Ropfe und haben ein Rleib bis an die Schultern. Alle Deden find entweder mit Gold burdwirft, ober von Fellen ober Seibe. Sie felbit aber tragen in ihrer hand weber Spiese noch in ben Röchern Bfeile; alle buften von Ambra (ambaro) und find mit Retten geschmudt und über bas Dor fallen zierlich geflochtene Loden. Und obgleich fie vom Kopf bis zur Ferse königlich angethan find, so vermögen sie boch nichts zu Fuß und find nicht tapfer.\*) Alexander warf von biefer schwachen, aber zusammengedrängten Maffe, so viele er konnte, mit Gulfe seines Geeres nieber (podibus multitudinis, quantum potuit, prostra-vit?). Wenn die scharfen Lanzenspigen die Einzelnen durchbohrt hatten, blieben die Spuren wie Fenster zurud. Ueberall brachten fie in die Reihen Riederlage und Trauer und zeigten, daß fie, die fich nicht mit Unrecht eines tapfern Geiftes rubmten, in Butunft noch Größeres leiften murben. Da bie Ruffen bas heer fo muthig faben und fich felbft fcmacher fühlten, wenn auch in größerer Bahl, maren fle nicht wenig befturgt. Dagu tam, bag Furften und Geroen ben Alexander umbrangten, ber Rebarchan von Dichin, Rurchan von Choten, Dis von Madain, Balid von Jemen, Duali von Anbichag und Genbi von Rey, aus bem alten Rönigsgeschlechte, Barjund ben Gilanenfer aus Magenberan, Inalbef aus Chamaran. Und ungablige Reiterschaaren ftromten noch

<sup>\*</sup> Man wird leicht bie mancherlei wiberfprechenden Buge in ber Schilberung erkennen. Db bas perfische Driginal, bas ich nicht verstehe, sie auch hat, vermag ich nicht zu entscheiben. Die lateinische Inhaltsangabe ist zum Theil sehr unbehülflich, auch nicht frei von entstellenden Drucksehlern.

aus Griechenland zc. herzu, um fich mit ihm zu vereis nigen. Das alles zerftreute Alexanders Rummer und erheiterte mehr ober weniger fein Gerz, indem er vorzug= lich auf die Capferkeit feiner Soldaten vertraute, Die zwar nicht an Lift und Bermuftungen gewöhnt maren, auch nicht Schwerter in den Sanden schwangen (wie nämlich die Ruffen beim Anzug), noch ber Maffe ber Baffen vertrauten, aber mit Berwirrung bringenber Lanze Die nadte Bruft ben Bunben barboten. Alexander felbft gelobt, bag er in biefem Rampfe nicht bie lette Rolle übernehmen, fonbern Gewalt mit Bewalt vertreiben und Bache Blutes vergießen wolle. "Die Ruffen, fagt er, welche Die Beuteluft ber Bolfe mit bem Gebell ber hunde verbinden, follen auch wie die Fuchse gewandt und ichlau fein und vor Begierbe brennen wenigstens barin etwas zu gewinnen. Ich werbe aber mich barum nicht fummern, fonbern will ihr ganges Beer, um ihnen bie ichlechte Dent = und handlungsweise zu vergelten, gleichsam in Strome Blutes vermanbeln." Go brachten fle die ganze Nacht in Ruhe zu, aber die aufgehende Sonne erwartete man auf beiben Seiten zugleich angft= lich und entichloffenen Muthes.

### IV. Alexander kämpft mit dem König der Ruffen.

Während die dunkle Nacht allmählich verschwindet, aber vor ihrem Weggang noch alle Sterne zählt, um sie in ihre Ställe (stduula) zu treiben, siehe da enthült die Erde ihr seidnes Gewand und Aurora, mit einem Schwerte gegürtet, den glänzenden Stahl entblößt halztend, fordert die glänzendere Sonne auf und diese breiztet, nachdem sie alle Nebel zerstreut, ein seuriges Geer voll Majestät aus. Zu gleicher Zeit werden beibe Meere wie zwei blutige Meere erblickt. Sie eilen in dichten Reihen zur Schlachtbank, erheben zugleich Schwerter und Veldzeichen und steigen mit ehernem Fuß, den Glanz

ber Sonne verbunkelnb, auf ben Rampfplat hinab. Alexanders Geer, beffen einzelne Kohorten wie Berge einherschritten, war folgenber Dagen geordnet. Auf bem rechten Flügel fand Duali mit ben Roborten von Rerman und Eran, auf bem linten breiteten bie Reiterichaaren bes Rara Cham und Ragfur in einer Schlacht= ordnung ihre Felbzeichen aus. Gine andere Schlachtorb= nung bilbeten noch bie Bogenschuten aus ben eigenen Stlaven, welche nach bem Morb Ungabliger burfteten. Den Mittelpunkt bilbeten bie Glephanten mit ihren Erg= leibern, por welchen bie mutbiaften Junglinge fampfluftig fanben. Gegenüber fanb ber Saufe ber rothfarbigen Ruffen. Bu ihrer Rechten ftanben bie Chogaren (Chagaren), gur Linfen bie Bartafer, unter ftarmifchem Beidrei, auf ben Blugeln bie Alanen, im Mittel aber bie Ruffen felbft, Die Rache und Sag athmeten, mabrend Alexander, auf feine leberlegenbeit bauend, an ibnen felbft Rache zu nehmen gebachte. Als bas Beer gufammenftromte und bie Blugel geborig aufgeftellt waren, erhob fich bem himmel gleich bie Erbe. Da bie gabl-lofen Schaaren ber Inber ben Angriff begannen, erglubte ber Ruffen Fuhrer. Der Rlang ber Bauten und Pfeifen burchbebte bie Erbe in ihrem Innerften und gab bas Beichen gum Angriff; gum Simmel empor brang bas Gewieber ber Bferbe und bas Geftampfe ber Laftthiere und ber angreifenden Solbaten. Die Bfeile, bie vom ehernen Schilbe gurudprallten, begegneten fich wie amei Bogel über bem Röhricht und bie Erbe mar in einen Balb von Langen verwanbelt; bas Blut ber Feinbe floß überall über bas Antlig und fpielte mit ben Loden. Löwen in Wolfspelzen brullten (leones pelle lupina induti) und fampften mit ungeheurem Rorper wie Gfel; Bache Blutes lodten bie Speere aus bem Felfen und über ihnen wuchs ein Balb von Pfeilen. Arofobile wandelten mit bem Schwerte Alles in Blutftrome um und erfüllten ben Boben, ber roth getrantt mar aus ben

Abern bes ungebeuren Rorbers, mit fieberhaftem Beben. ) So fvornten bie fturmenben Ruffen bie fonaubenben Roffe, fo pflangten auch bie Griechen überall ibre Relbzeichen auf, um bas Feuer bes Rampfes zu entflammen. fo baf meder ben Thieren auf ber Erbe, noch ben Bo= geln in ber Luft noch ein Raum gelaffen war. - Ale= balb brach aus ber Schaar ber Ruffen ber burtafifche Lowe, mit bem Belme bebedt, in bas Schlachtfelb berpor, forberte bie Rubnen jum Rampfe beraus und prabite auf ber Rennbahn in manderlei Geprange, bag er allein Die Chre ber Burtafer ju vertheidigen übernommen, und Die Tiger in ben Bergwälbern feffeln und bie Rrofobile an ben Ufern ber Strome abwenden (devaraturum) wolle; er felbft, ber friegerisch fei wie ber Lowe und nicht wie ber Fuche mit reifen Trauben gefattigt, habe feine Rubnheit in ben Rlauen, fein Rett in ber Gewalt und werbe fich auf bem Rampfplat ebenburtie bemabren, indem er bes wilben Gfele Sapferfeit zeige. Alles Blut fei ein Becher, ben er leeren, jebes Fell ein Rleib, bas er angieben molle. Der Speer, ben er aus ftarfer Band ichleubere, bringe bis jum Rabel und bamit er feine Lugen foreche, "wohlan, rief er, fühlt mein Schwert (en vobis acies!)." Da trat, nachbem er fcon zwei aus ber Schaar ber Sinefer und Griechen niebergeftredt batte. ein tapferer Jungling berfelben, von Born entbrannt über bas Schwert bes Burtafers, auf ben Blat bervor, um mit Gottes Gulfe ben Rampf auf Tod und Leben ein= zugeben. Er bieg Benbi und mar aus foniglichem Blute entsproffen. Diefer Belb ichritt, nachbem er ichon viele mit feinem indifden Schwerte niebergebauen batte, ge= gen ben rauberifchen Bolf wie ein truntener Glephant

<sup>\*)</sup> In ber hyperbolischen, bilberreichen Sprechweise wird man ben orientalischen Dichter nicht verfennen, ber bie ganze Ratur verwenbet zur Schilberung ber menschlichen Leibenschaften.

beran, bas Schwert ichwingenb. Bu wieberholten Ralen griffen fle fich mit erfahrner Fauft an und berührten, getragen von bem ibtlichften Gaffe, ben Boden taum mit ben gugen. Dach angeftrengteftem Rampfe burchbobrte Hendi endlich des Burtasers Schulter mit dem Schwerte und stieß zu,\*) bis er ihm das Haupt vor die Füße gelegt hatte. Gleich darauf mälzte sich aus dem Geere ber Ruffen ein finnlofer Lome in ben Rampf, aber, obaleich fie fich von beiben Seiten Bunben ichlugen, mußte bod auch er por Benbi weichen. Roch ein anderer Ruffe machte ben vergeblichen Berfuch. Bis zum Mittag, als bie Sonne fcon gang aus bem Meere bervorgetaucht war (?), \*\*) hatte er noch mancher Ruffen Seelen gur Bolle gefchickt, fo bag niemand mehr jum Rampfe gegen ibn bervortreten wollte. Mit Blut und Schmut (eigentlich mit fliegenbem und geronnenem Blut) vom Ropf bis jum Rabel bebedt fehrte Benbi ins Lager gurud. Als ber Ronig ben Belben erblidte, überhaufte er ibn mit Lob und Schmeicheleien, und gab ihm Geschente, bie feiner Thaten wurdig maren, (et Chalatum facinoribus dignum donavit fann ich nicht verfteben). Bon beiben Seiten rudten unter Borbereitungen Die Beere naber aneinander. Die Morgenrothe bes folgenben Lages leuchtete und bie Erbe legte ihre Saphirgemanber an. Wie ein fdredliches Feuermeer fpannten beibe Beere von neuem aus Berfteden ihre Bogen und begannen wie berum bie Schlacht. Die Erbe erbebte in ihren Gingeweiben von bem Raubtumult, ber himmel wurde aus feinen Angeln (eigentlich Riegeln) und Die Sonne aus ib-

\*) Et serreae cuspidis serram tam diu duxit wortlich:

und führte die Sage der eisernen Spike iv lange.

\*\*) Usque ad meridiem, cum sol e mari penitus emersisset. Ich muß mich and Lateinische halten, da ich nicht meiß, wie viel ich von der Eigenthumlichkeit des Originals durch eine freiere Uebersehung verwische.

rem Geleise geworfen.). Sofort fturzt aus ben mußigen Reihen ein Reiter unbändig, vom Scheitel bis zu den Sohlen in Flamme gehüllt und in dem grausamsten Gebrauch der Waffen trefflich geubt, wie ein trunkener Elephant auf ben Rampfplat, jagte Allen Schreden ein und lechte wie ein gieriger Lowe, reifender als bes Miles Strom, nach bem Blute tapferer Manner. Raum war die Sonne aufgegangen, ba trat gegen ibn ein teuflifder Ruffe bervor. "In meiner Sand ift ber Becher nicht, wie bei ben Bechern mit Bein, fonbern mit Blut gefüllt," rief er, fprang auf bas Bferb, fcwang bie eherne Reule und trantte mit gewandter Sanb ben Bo= ben mit einem Blutstrome. Darauf brachen wie ein Berg bie Reiter von Turan auf ihn, ber Steine schleuberte, Ios, aber vergebens, ohne Bergug tobtete er viele ber= felben, obgleich burch Erzpanger gefcutt und mit Schwertern verfeben, und behauptete von ber Dammerung bis gu ber Beit bes Morgengebetes allein bas Schlachtfelb. Darauf ging ein anderer Ruffe, mit rothen Bangen und blauen Augen, wie ein Elephant, bas Rriegeglud gu versuchen, ben Rampf mit ben Rumeliern ein und nahm Bielen bas Leben, Reiner batte gleiche Erfahrung, fo viel auch ihrer fich bemubten, und fonnte ben Rampf aushalten; jener brachte überall Berberben über bie Griechen und Sinefer. Endlich forberte ein Belb aus foniglichem Befchlechte, ber fich nicht auf Die Schnellig= teit seines Roffes noch auf Die Scharfe feines furchtba= ren Schwertes verließ, angethan mit einem frofusfarbenen Banger und mit einem lagurblauen Stablbelm wie ein trunkener Damon, ben Speer mit eherner Spite schwinz gend, ben Ruffen zum Zweikampf auf und rief: "so= bald es dir beliebt, will ich dich niederwerfen; ich bin

<sup>\*)</sup> Paxillis b. i. Pfahlen laft foliegen, baß fie fich bie Sonne hangenb, wie eine Laterne vorftellten.

Barjund von Magenberan, ber bes Spaffes wegen ben teuflischen Rampf mit bir einzugehen fest entschloffen ift." Ale ber Ruffe ihn und seine Gestalt anschaute, faste ihn Schauber und er erkannte wohl, bag er mit einem folden Manne ben Rampf faum annehmen tonne. Daber ergriff er wie ein Wirbelwind in ichnellftem Laufe bie Rlucht; aber, ba ber andere ibn verfolgte, fam er von Wunden gerfleischt bei ben Seinigen an, welche, obgleich fie ibm ju Gulfe geeilt maren, boch ben Rampf mit einem folden Damon fürchtend, ebenfalle fich qu= rudzogen. Da bas Beer ber Ruffen ben Bergug nicht langer ertrug, fchritt endlich ber Konig Rinthal aus ber Reibe ber Seinen auf ben Rampfplat heraus; aber nach einigen Scharmugeln, Die bis gur Racht mabrten, mußte er bem Schwerte bes Bilanenfifchen Führers weichen, ber froblodend zu ben Seinen gurudfehrte und von Alexan= ber eine würdige Belohnung erhielt. Am folgenden Zage beginnen fle von Neuem ben Rampf, in welchem Die Rumelier öfter flegen, unter ben Alanen aber ein gemiffer Feridiche in Sapferfeit fich hervorthat. Es werben nun vom Dichter noch bie übrigen Rambfe ber Beere bis jur Racht befdrieben; ber Armenier Scherujeh ftredte ben Weribiche nieber, Duali, ber von Blut und Bunben bebedt von Alexander ben Aerzten übergeben murbe. und ber Ruffe Dichubareh erwarben fich befonderen Rubm. Als ber vierte Tag anbrach, fleigen bie wilben Efel\*) wieder jum Kampf. Dichubareh und Genbi fechten mit-einander; jener wird getobtet. Darauf vollbrachte ber Ruffe Tertus (welches Wort in ber ruffifchen Sprache

<sup>\*)</sup> Onagri kann hier wohl nicht Kriegsmaschine heißen, von benen überhaupt nicht die Rebe ift, sondern muß figurlich genommen werden, wie oben asinus und onager vorkam. Daß der wilde Esel aber eine große Rolle in den Marchen des Orients spielt und wegen seiner ungeheuren Stärke wohl in der Trope angewendet werden fann, deweist Bl. Kall. II, 87.

ben rufflichen Ruftem bezeichnet), beffen Name wegen feiner Capferfeit bei ben Ruffen zum Sprichwort ge= worben ift, große Thaten und tobtete vor allem ben Bendi. Ueber feinen Tob por Trauer in fich gufammengefauert, wie bie Lode ber Jungfrau, ermunterte ber Schah bie Seinen zur Schlacht und manche gingen als Sieger berpor, nachbem fie ben Ruffen großes Leib gu= gefügt hatten. Dies bauerte bis jur Racht, ale bie Sonne fich binter ben Schleier bes Berges gurudzog und bas Baupt bes glanzenben Tages in Schlummer fant. Gine buntele Nacht, ber ber Mond wie ein Damon vorzufteben fchien (?) und die baber gang geeignet mar gum Schlafe, bewirfte, baß bu gezweifelt batteft, ob irgend ein Denfch in ber Belt mare. Aber am folgenden Tage vollbrachte ein alanischer Reiter Bunber ber Capferfeit, benn obgleich nur mit einer einzigen Reule bewaffnet, ichlug er boch flebengig zugleich nieber, erfcutterte ben Elbors (Elbrue) in feinen Gingeweiben und beraubte viele Grieden, Branier und Drientalen bes Tageslichtes. Go fambf= ten fle mit abwechselnbem Rriegsglud bis in Die Nacht. Am fechsten Tage ging aus ber Mitte ber Ruffen ein Rampfer bervor, gleich einem bollifchen Damon, und obgleich mit menschlichem Antlit, boch ein Engel bes Tobes, und brachte Allen Untergang. \*) Der Schab, ber bisber ein Bufchauer biefer Metelei gewefen, rief feinen Rath zusammen und fprach: "Bon bem Schwerte biefes gang mit Erg gevangerten Damons, ber obgleich menfchlichen Ungefichtes, boch nicht menschlichen Uribrungs ober wie nie ein zweiter geboren ift, ber mit feinem Unfeben Die Welt in Feffeln halt, von beffen Schwert wird meiner eigenen Meinung nach faum einer befreit von bannen geben." Jeboch ermabnte er Die Seinen zu erneuertem.

<sup>\*)</sup> hier folgt ber Sat : idem alteri contigit, ben ich nicht verfiebe. Soll es heißen: baffelbe trug fich jum zweiten Male zu? ober berfelbe traf einen zweiten?

tapferem Rampfe und ftellte fein Beer auf, gur Rechten Die Griechen und Rremben, jur Linten Die Ginefer. Er felbft ritt in ber Mitte wie ein Lowe einber. Bon ent= gegengefester Seite forberten Die Alanen, Burtafer und Ruffen, wie fraftige Pferbe tobend, zum entscheibenben Berichte beraus. Der Efel, ber Bferbe, ber Erompeten und Bauten Schall brang zum Aether empor, Run befcbreibt Mifami ben bisigften Rampf, in bem bie Ruffen burch Bunder ber Tapferfeit bem Alexander Die Rurcht einjagen, bag fein ganges Beer vernichtet und er felbit ber Berrichaft beraubt werben mochte. Das verbirgt er bem Sternfeher nicht, fpricht aber boch bie hoffnung aus, balb von biefer Noth frei zu werben und erflart, er wolle feft in bem angefangenen Werte bebarren. Dies fer lobt feinen Entschluß febr und ermahnt ibn, felbft nicht zu gogern im Rampfe und vom Glude begunftigt. ungablige (sexcenta) Großthaten zu vollbringen. werbe, obgleich er nach ben Bebeimniffen bes Boroftops ale Weltüberminber viele Gefahren zu befteben babe. boch alle Sinderniffe burch eigenen Billen und Rampf leicht bestegen. Bulest, verfündigt er, werbe er ben Feind gefangen weaführen. Sicher gemacht burch bas Boroftob fagte ber Schab bem bochften Gotte innigen Dant und trieb, ba er fich felbft von einem Gott entibroffen erfannte, bas beste Rog, bas ihm ber Schah ber Sinefer geschenkt hatte, in ben Rampf und begann wie ein friegerifder Lome Die Schlacht. Dit Rallftriden \*) griff et bann ben bis babin ichredenerregenben Geind an, angftete feinen Schlund fo, bag er wie bie Bazelle unter ben Rlauen bes Banthers fich frummte, und warf ibn gefangen in Feffeln. Triumphirend febrte ber Schab auf erhabenem Bagen ju ben Seinen gurud und erregte bort ein foldes Beifallsgetofe, baf Simmel und Erbe

<sup>\*)</sup> Man fieht, Die Ausbrude find von ber Jagb genommen.

zugleich erschüttert wurden. Da die Ruffen dies wahrnahmen, wurde ihr König weich wie Wachs, der große
Schah der Griechen aber überließ sich der lautesten
Freude und beschenkte die Seinen reichlich. Als der Wein sein Gemüth fröhlich gemacht hatte, war er nicht uneingedenk der Eingekerkerten und ließ den stummen Gefangenen zum Gastmahl bringen. Er erschien zwar wie ein gewaltiger Berg, aber am ganzen Körper zerschlagen durch die Kraft des Schahs. Eines Dollmetschers entbehrend rührte er durch sein Wehklagen und Seuszen dem Schah doch so sehr das Herz, daß dieser ihm die Vesseln abnehmen ließ. Durch Wein trunken gemacht wälzte er sich so häßlich zu den Füßen des Schahs, daß dieser, obgleich er darin ein Zeichen der Unterwürsigkeit zu sehen meinte, dennoch über diese fühn genommene Freiheit höchlich verwundert war. Einige der Großen entschuldigen sein Benehmen als Tölpelhaftigkeit, andere als eine russelne Nebensachen erzählt.

# V. Bweites Creffen Alexanders mit den Ruffen.

Beim ersten Schimmer ber Morgenröthe, die ber Welt das Ende ber Nacht verfündete, als das Gehirn ber Erbe durch die Sonnenstrahlen aus tiesem Schlummer erweckt war und von melancholischer Betäubung (capitis tumore) getroffen wurde, und die Nachtigall einen ebenso melancholischen Sang anstimmte, erhob der Schah sein von Sorgen beschwertes Haupt, aber er machte seinen Geist von aller Furcht frei und dankte dem höchsten Gott für seinen Schut. Dann gürtete er sich selbst und stellte sein Seer, das dem brausenden Meere glich, in der Ebene in eine von allen Seiten erzstarrende Phalanx auf, die den sichersten Schut im Kriege gewährt. Bon anderer Seite ordneten sich die Russen nach ihrer Sitte. Brennend von heftigstem Saffe

gegen einander vergoffen fle foviel Blut, bag fle bis an ben Ruden ber Bferbe im Blut mateten. Befonbers Alexander, ber wie ein trunfener Lome fein Selbenichmert fowang und in feinem Erzbanger fich wie bes Rils Aluten babin und bortbin manbte, brachte überall Sob und Berberben und gwang bie Reinde gur Rlucht. Bei ber Berfolgung nahm er auch ben gurften ber Ruffen gefangen und führte eine ungebeure Menge Silber und Gold, Buder, Rubinen und Berlen als Beute mit fich fort. Da Alles fo trefflich gelungen mar, flieg er frob= lich vom Bferbe und warf fich por Gott mit bem Antlit in ben Staub, um zu bezeugen, baf ber Sieg von Bott fomme, er felbft aber, ber Staubgeborne, feine Schwäche befenne. Da er ben Erbfreis von ben Reinden befreit fab, beging er große Refte. Bum Schluß forbert Rifami einen Mundichenten bringend auf, er follte ibm einen Becher funtelnben Weines reichen, bamit ibm bie trodne Bunge nicht am Gaumen flebe.

### VI. Iskender befreit die Ronigin Muschabeh.

Der Ruhe wieder zurückgegeben ließ Alexander unzählige Beutestücke, die den Russen, Bürtasern und anbern abgenommen waren, sammeln, in die öffentlichen Berzeichnisse (tadulas publicas) bringen und ihnen ihren eignen Blatz anweisen. Bon Gold, Silber, Berlen, golddurchwirkten und geringeren Gewändern, Fellen von Bibern, Zibetthieren, Wieseln, grauen Eichhörnchen, rothen Füchsen und Wölsen, so wie von noch unbeschlagenen Pferden war die Menge so groß, daß sie jeden Begriff weit überstieg. Alexander, der den eigentlichen und wahren Werth dieser Felle nicht kannte, wurde von einem seiner Feldherrn darüber belehrt. Darauf vertheilte er, sich in Frende ergießend wie eine Frühlingswolfe, die reichlichsten Geschenke unter die Seinigen und ließ die stummen Gesangenen herbeisühren. Als diese sich vor ihm niederwarfen, betrachtete er fle vom Ropf bis zur Ferfe, und perfab fie mit bem notbigen Unterhalt, entließ fie aber. überbruffig ibrer Kniebeugungen. Darauf gog er fich in feinen Ballaft gurud, und als er vom Bein warm wurde, rief er bie Ruffen zu fich, nahm ihnen bie Feffeln ab und begabte fie uneingebenf ber alten Reinbichaft mit Befchenken, Auch Ruschabeh lub er zu fich ein und empfing fie ehrenvoll, ichmudte fie wie eine Braut mit ben reichften Geichenten, aab fie bem Duali gur Gattin und fanbte fle unter ficherem Geleit nach Berbaa. Bulest fchmudte er ben Ronig ber Ruffen mit Rette unb Rrone und gewährte ibm Freiheit; ber fehrte ins Ba= terland gurud und erfreute fich, obgleich ihm ein Tribut auferlegt mar, eines erquidlichen Friebens. Alexander aber gab fich in völliger Dufe ben Annehmlichkeiten bes Lebens bin, mas jeber bem jugenblichen Ronig, ben bas Glud fo freundlich anlächelte, leicht und gern verzeiben mirb \*).

<sup>\*)</sup> Es läßt fich nicht leugnen, bag biefe Probe aus bem Rifamischen Istenbername an großen Langen jund Mangel an Mannigfaltigfeit leibet. Freilich barf man nicht vergessen, daß hier nur die Uebertragung einer lateinischen Bearbeitung gegeben ift und, wenn auch ber fünste Abschnitt insbesonbere mit seinen genauen Schilberungen das Gepräge des vollständigen trägt, eine unmetrische Uebertragung immer die Farben verwischt und den Lindruck schwächt. Immerhin darf man annehmen, daß auch das Original nicht herankomme an das dentsche Alexanderlied, das eben unter allen den hier berührten weitaus als das fraftigste, präciseste und poetische hervorlenchtet. Uebrigens scheint der von Erdmann versprochene zweite Theil seines Werkes, der kritische Bemerkungen enthalten sollte, nicht erschienen zu sein.

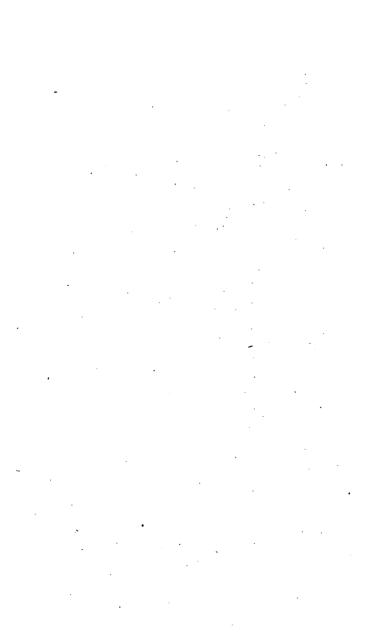

### XII.

# Alexander bei den Türken.

(Aus: 3. v. Sammer's Geschichte ber türfischen Boefie.)

#### Worbemerkung.

Ich gebe hier bas Wichtigke, was v. hammer in seinem Buche (S. 71 ff.) über bas turkische helbenbuch bes Ahmebi gesagt und aus ihm ausgezogen hat und füge bem hinzu, was mir über bes Jeremias Tschelebi aus dem Armenischen ins Turkische übertragenes Leben Alexanders und die neuerdings von den Mechitaristen herausgegebene armenische Uebersehung des Bs. Kall. bekannt geworden ist. Man vergleiche darüber auch: Wiener Jahrb. Bd. LVII. A. BI. S. 1—13. Ste Croix Examen etc. S. 165. — Neumann Geschichte ber armenischen Literatur S. 241. Müller: Bs. Kall. (in seinem Arrian) Introd. p. X. adnot. 1. nnd Gräße a. a. D. II, 3. 1. S. 435 ff.

#### Ahmedi's Iskendername.

3wei Bruber, Germiani genannt, befchäftigten fich mit ben Thaten Alexanders. Dewlana Samfewi, geft. 815 (1412), fchrieb einen Alexanderroman: Riffat Jefenber, in 24 Banben. Sein Bruber Ahmebi b. i. ber Loblidfte, geft. 815 (1412), mit bem Beinamen Daji b. i. ber Boblmunichende mar ber Berfaffer bes erften turtifden Belbenbuches, bes 38fenbername, einer Ueberfebung aus bem perfifchen bes Rifami; es ift halb in Brofa, halb in Berfen geschrieben, die Prosa ungeschlacht, die Berfe raub. Sein Gonner, Mir Selman, dem er bas Werk wibmete, tabelte ihn wegen bes unformlichen Umfangs. Er flagte fein Leib bem berühmten romantifchen Dichter Scheich Scheichi, feinem Freunde, mit bem er am Suge bes Olympos zu Brufa in einem Belte lebte. Um ihn gu troften, bichtete Scheichi eine Ragibet in Ahmebi's Mamen. Ale aber fein Gonner fle las, fagte er lachelnb: wenn biefe Rafibet bie beinige ift, bift bu nicht ber Berfaffer jenes Buches; baft bu aber jenes Buch ge= bichtet, fo ift bie Ragibet nicht von Dir. Bon feinem Berte ift eine Abichrift in Europa vorhanden auf ber Martus-Bibliothet in Benedig Rr. XC. Sie umfaßt 282 Blatter, ift foftbar, reich, und mit 75 Gemalben gefchmudt; fie ift um 1500 gemacht. Das Epos beftebt aus 7200 Difticen; es ift 802 begonnen und 804 vollen= bet. (Hammer am Schluß bes Auszugs gibt 702-704 an). Das Istenbername bes Ahmebi ift fein rein bifto=

rifches Cpos, wie bas Schahname, fein rein romantifces, wie Chosroe und Schirin, nicht mit allegorischem Anflug, wie Juffuf und Suleika; fonbern ein Bantheon ber Boeffe, welches nicht nur bie Geschichte Alexanders, sondern die des ganzen Morgenlandes vor und nach Alerander, mit Ruchlick bis zum erften König Berftens, mit Borblid bis jur Beit Des Berfaffers, Die gange Philosophie und Theologie bes Islam in grofartigen Umriffen nicht ohne bichterische Farbe enthält. Zugleich biftorifch und philosophisch ift bas Istenbername Abmebi's bas Bert bes turtifchen Lucanus und Lucretius in Ginem Buffe, Epos und Lebrgedicht mit einander verfcmolzen, boch ohne eingemischte Rafibete ) und Gha-felen, bergleichen fich fpater romantische Dichter erlaubt baben, und ohne Berührung ber Dogmen bes Selam von ben erften und letten Dingen ber Welt, welche uns als Sauptgegenftand bes fpateren größten Bebichtes biefes Beitraums (Chosrey und Schirin von Scheichi, überfest aus bem Bunfer (Champe) bes Difami) begegnet. Es ift ein coclifdes Gebicht im weiteften Sinne bes Bortes, indem baffelbe nicht nur ben Cyclus ber Thaten Alexanders umfaßt, fondern in bemfelben auch ben Cyclus ber Beltgefchichte, morgenlandifche Philosophie find Diftit verschmilgt; ein poetifcher Aequator ber Beltgefchichte, ein muftifder Meribian bes Universums ber Philosophie, beffen Bole bie außere und innere Belt, ber weite un= endliche himmelstreis bas erhabenfte Bilb, unter bem fich foon bie alten Berfer bie Gottheit am weiteften Dachten, ber erhabenfte Inbegriff aller Boeffe. Wenn

<sup>\*)</sup> Die Kafibet unterscheibet fich nur in ber Lange, nicht in bem Reim von bem Ghafel, insofern letteres auf 5 bis 7 Diftischen beschränkt ift. Rafibet heißt Bezweckerin und ift ein langeres lyrifches Gebicht panegyrischen Inhalte; bas Istenbername felbst gebort zur Gattung ber Desnewi b. h. Gebichte mit boppelt gereinten Bagren.

auch die Ausführung weit hinter ber haben 3bee, welche dem Dichter vorschwebte, zurückleibt; so ift diese bach so großartig und der Inhalt dieses ehemso seltnen als gehaltvollen Werkes so merkwürdig, daß mir denselben Schritt für Schritt durch alle 367 Absahe mit ihren Titeln und ihrem Inhalte verfolgen und im Borbeiges ben zugleich der beigegebenen schonen Gemälde erwähnen wollen, mit denen das Prachtwerk ausgestattet ift. Die Berslechtung der einzelnen Gestänge (Dasttan), die Abstrechung und Wiederaufnahme des Fabens der Geschichte erinnert an die Manier Ariosts; die anscheinende Verwirrung ist keine zufällige sondern eine gestissentliche, eine wohlbedachte Anordnung des poetischen und philossophischen Panorama's der Geschichte und Natur.

3mei Stellen bes Gebichtes mogen bem Ausgug v. Sammers vorausgeben.

#### Beschreibung des Berbftes.

Die Luft hat ihre Mäßigung verloren, Die Fluren und die Bäume find geschoren, U: in der Nachtigallen Stätten haben Ihr Nest jeht angelegt die dunkeln Raben.

#### Am Enbe bas Selbftlob bes Dichters:

Dank fei Gott, daß diese Berlenreihen Lieblich angefädelt worden!
Gott sei Dank, daß diese edeln Steine Einem Kenner dargebracht sind worden!
Solch Gemalbe voll von Glanz und Licht Malen China's größte Künftler nicht;
Worte schon und Phrasen reich,
Berse, abgewogen gleich,
Rosenbeet mit aufgeblühten Rosen,
Frische Tulpen, Hacinthen 1c.

Um ben hoben Geift und bie muftifche Stimmung bes Dichters kennen zu lernen, gebe ich bie vier erften Abschnitte nach hammers Ueberfetzung wieder.

3m Namen Gottes fundet der Dichter fein großes Unternehmen in folgenden Berfen an:

I.

Als Nachtigall will singen ich ein Lieb, Als Bapagen aussprechen Zuderwort, Ein Wort, bas suß und bas zugleich auch stark, Den Geist durchdüftet und durchwürzt das Mark. Will euch ein herrliches Gemälbe malen, Bor welchem Sina's Waler niederfallen; Ein aufgeblühtes volles Gülistan, Das wit Entzüden schauete Riswan. (der hüter des Barabieses).

Den heilgen Geist will aus der Brust ich holen, Mit Jesus Eins in geistgem Athemholen, Wortperlen anzureihn soll es mir glücken, Mit denen sich Huri's den Raden schmücken, Es übertrifft die Zauberei von meinem Kiel Die Zauberei von Wabylon\*) um viel. Ich ziehe solche Tone aus den Saiten, Die Davids Harse gerne wird begleiten. Ich will euch zeigen eine Moseshand, Die Wunder wirket, wie sein Stab im Land, Wie Aloe brenne ich, der Schmerzvertraute, Was Wunder, wenn ich seufze wie die Laute \*\*), Die Aloe brennt und hauchet süßen Dust, Der Herz und Seelen in das Leben rust. Es rührt das Herz der Schmerzbegabten Stöhnen,

<sup>\*)</sup> Bo harut und Marut, bie Reifter aller Zauberei, im Brunnen aufgehangen find. S. Ruckerts Gebicht: Die gefallenen Engel. Bb. I. S. 76 f.

\*\*) Ub heißt Aloe und Laute.

Wer buften will, muß sich an Gluth gewöhnen; Mur weil sie brennet, rührt ber Flöte Schall, Glaub' nicht, ihr Seufzen sei nur luftger Hall; Es kommt mein Wort aus Innerstem ber Seele, Indem wie Rauchsaß ich verhauch' die Seele. Lebendig wird durch Feuer mein Gedicht, Mur durch das Feuer gibt die Kerze Licht; Wein Name deßhalb süße Lüfte haucht, Weil wie das Rauchsaß es von Innen raucht.

Das Bilb ber Rerze und bes Rauchfaffes gibt ben Uebergang zu ben folgenden Abfagen.

# II. Streit der Rerze und des Schmetterlings über Liebe und Freundschaft.

Der Schmetterling sprach Abends zu ber Kerze: Ich brenne und du schwelgest im Genusse, Du bist verbunden mit dem Licht, dem Freund, Indes die Treunung mir die Hölle scheint. Da sagt' die Kerze: Liebender bin ich, Denn bis zur Morgenzeit verzehr' ich mich, Ein einzig Fünkchen bringt dich in die Flucht, Indes ich siehe fest, trot aller Wucht. Die Dauer gab ich hin, nahm das Berderben Und warf der Seele Faden in das Feuer. Ich bin dahingesangt, auch aufzuopfern mich, Dies weist du nicht, weil du nur kennest dich.

#### III. Streit der Kerze mit dem Rauchfaß.

Bum Rauchfaß fprach bie Kerze wohl und gut: Ich brenne auch wie bu von Liebesgluth; Ich brenne, wie bu siehst, mich ganz zusammen Und werse jede Nacht mich in die Flammen; Ich gebe Licht und nicht wie du bloß Rauch, Und bennoch bienen bir die Geelen auch. Ich lebe, so wie du, in stetem Feuer, Iweihauchig nicht und besthath so getreuer, Und bennoch fam bir vom Geliebten Duft, Der aller Herzen Neigung zu Dir ruft. Da Beibe wir von gleichem Feuer brennen, Warum fann ich nicht Bohlgeruch bekennen?

#### IV. Antwort des Nauchfaffes.

Das Rauchfaß fprach: Du brennft von aufrem Schmerz, Inbeg von Innen brennet mir bas Berg. Das Reuer bat von außen bich gefannt. Und einen Raben baltft bu in ber Sanb. Die Jefus einft genommen einen Faben \*), Und Diefer bringet bir nothwendig Schaben. Und weil bei mir von foldem feine Cour, Defhalben bauch' ich fuße Dufte nur. So lange bu ben Raben bei bir fübrit. Du nicht genehm bem Bergenefreunde wirft; So lang bu nicht gerftorft in bir bas 3d. Rann nicht ber Rlamme Schein verem'gen bich. Bergicht auf Babe, bag bu freier bancheft, Und rette bich, inbem bu untertaucheft; Sei frant; es fragt ber Freund bann, was bir fei, Es gibt ber Argt bem Rranten Argenei. Die Aloe buftet nicht, bis fle nicht brennt; Rein Bffafter bem, ber nicht bie Bunbe tennt. Wer feine Seele fennet, tennt ben Schmerg, Und wer ben Schmerz nicht Tennet, bat fein Berg. Sei fdmerzbegabt, um Rube zu ertheilen, Damit bu Scelenichmerzen mogeft beilen.

<sup>\*)</sup> Als Jesus ins Paradies tam, ward er nicht gleich eingelaffen, weil er einen Faben in ber Sand hatte b. h. noch Anhanglichkeit an bas Stolfche.

Mur Seelengold ift Schmerz ber Brobeffein, Denn burch benfelben werben Bergen rein. Durch Schmerz bas Berg fich mit ber Ginheit eint, Bon Erbe wird bas Gold burch Gluth gereint. Es fülle Schmerz mit Thranen beine Augen, Um aus bem Ropf Die Reuchtigfeit zu faugen. Ber, wie ber himmel, frifch in grunem Alor, Dem öffnet fich ber emgen Milbe Thor. Es ift ber Schmerz mit feinen Thranenguffen Gin Eben \*), unter welchem Strome fliegen. Der Schmers por vielen guten Werfen gebt. Ein faltes Ach gilt mehr als warm Gebet: Das Ach erhebt ale Wort fich aus ber Bruft, Und in bem Bergen rubt ber Babrbeit Luft. Mur wer fein Berg vermuftet, wird bebauet Und mit ber Offenbarung Licht betrauet. Mur weil Ahmebi brennt in reiner Gluth. 3ft auch fein Wort von Befen rein und gut. Er ift ein Drean voll Berlen bellen. Er fullet an die Belt mit Bortjumelen, Und ba fein Berg von allem Bufan rein, Beftraft er nicht ber Tabler Spotterei'n. Da er ein Schmerzbegabter felbft erscheint, So wird durch ibn bas Bort füre Berg gereint; Und weil Ahmedi fchmerzvoll neigt fich 36m. Er, ber bie Milbe felber, 3brahim \*\*) Weil Er mit Schmerzbegabten Umgang pflegt, Birb ibm ber Name Onabger beigelegt. D fomath mich nicht, bag ich mich felber lobe, 3th preise war bas Wort in meinem Lobe. Es liegt ber Demiden Unterschied im Worte, Das Bort ift Gomme ber beiben Beltenborte,

<sup>\*\*)</sup> Roran; hier bezogen auf Ibrahim Dichendereli ben Große wefir (1411-1428).

Das Wort ist Stamm, die Dinge sind nur Aft; Bon Abel ist, wer diesen Stamm umfaßt. Die Ordnung wird erhalten durch das Wort In dieser Welt und lebt in jener fort. Bom himmel kams zur Erd als Gnadentisch, Als eine Gnadenstur, die grünet frisch. Das Wunderbare wird durchs Wort gelehrt Und innere Bedeutung ausgeklärt.

5. Erftes Buch ber Bereinheitung. 6. Wollenbung bes Einheitlobes bes Schöpfers. 7. Lobpreis Gottes. 8. Zweites Buch von ber Bereinheitung. 9. Die Namen ber Wesenheit Gottes. 10. Beschreibung berselben. 11. Beschreibung ber Namen ber Göttlichkeit. 12. Namen ber Eigenschaften Gottes. 13. Die Namen ber Hamen Gottes. 14 bis 16. Die sieben Imame ber Namen Gottes:

Imame sind die Eigenschaften sieben:
Der erste der Imame ist das Leben,
Die Wissenschaft alsdann, und dann der Wille,
Die Wacht, Gehör, Gesicht und dann das Wort.
Und vier der Eigenschaften sind die Mutter,
Wiewohl im Aeußeren sie alle gleich.
Im Swei Mütter sind: der Erste und der Letzte,
Der Aeußere und Innere alsdann,
Sie sammeln alle sich in Gottes Huld;
Sie werden dem, der lieset mit Geduld.

17. Bon ben schönen Namen Gottes. 18. Bon ben äußeren Gegenständen (den sichtbaren himmeln). 19. Wortwechsel über dieselben. 20. Bon bem Gegenstande der Namen Gottes. 21. Ermahnung und Ausmunterung zum Erwerd ewiger Glückseligkeit. 22. Bon der Weissbeit und Ermahnung. 23. Bon der Wahrheit und der Berwandlung des Seins. 24. Bon den Eigenschaften des Menschengeistes, welcher der größte und beilige Geist.

25. Somnus zum Lobe bes Propheten. 26. Lob bes Pros pheten. 27. Bon ber Fürsprache bes Bropheten. 28. Bon bem Beinamen bes Dichters. 29. Babre Bebeutung Diefes Beinamens. Dies alles ift als Ginleitung zu betrachten; aber obgleich es feine Beziehung gnm Alexan= ber bat, glaubte ich boch ben Inhalt angeben zu follen, Damit Die muftifch : philosophische und religiose Tenbeng flar ericbeine. Weniger nothig icheint es mir, alle bie wunderlichen biftorischen Bor= und Rudgriffe, wie fie Die eigentliche Beschichte bes Belben von 187-238 unterbrechen, ausführlich anzugeben. Mit 30. beginnt bie Beschichte Istenbers Sulfarneins b. i. bes 3meigeborn= ten 31. Erfter Befang. 32. Guter Rath. 33. Der Raifer (Bhilipp von Macedonien) fammelt ein Beer gegen ben Chosroe (Ronig Darius). 34. Schimpf auf bie Belt. 35. Bon ber Bunberlichkeit berfelben. 36. Lob ber Ginheit Gottes. 37. Betrachtung bes Dichtere über fich felbft und Suchen bes Rubmes in mabrer Tugenb. 38. Bormort bes Istenbername, 39. Bon ber Geburt Alexanders. 40. Filfos (Bbilipp) erhalt die Freuden= funde von ber Geburt eines Cobnes. 41. Bon ber Beise beit bes Lernens. 42. Bbilipps Tob und Schimpf auf Die Belt. 43. Alexanders Lage nach feines Baters Tobe. 44. Allegorifche Anwendung ber Lebrjahre Alexanders auf ben Lefer. \*) 45. Alexander fucht Rath bei ben Beifen Griechenlands; beren find nur vier: Ariftoteles, Blato, Sofrates und Sippotrates. 46. Alexander fragt fte, mas ber Urfbrung ber Welt fei. 47. Ariftoteles nennt als erften Stoff bas Feuer. 48. Sippofrates bie Luft. 49. Blato bas BBaffer. 50, Sofrates bie Erbe. 51. Chifr (ber Suter bes Lebensquells) entgegnet ibnen.

<sup>\*)</sup> Die Seel ift Stanber, Arifto (Ariftoteles) bie Bernunft, Des Menschen Geist bas mahre Griechentand, Beherrsche beine Seele mit Bernunft, Mit Wiffenschaft schmud' aus der Sitte Land n. s. w.

bag fein Glement von ewig ber fel, bag Gott Miles erfchaffen babe. 52. Bernunftbeweis ber Ginbeit Gottes. 53. Die vier Beltweifen ftimmen Chifr bei. 54-57. Seber Beltweise gibt ein Buch bes Ratbes, 58. Enbe bes Bbilofopbenrathes. 59.) Ruganwenbung im Gleichniß: Ariftoteles ift bie Bernunft, Blato bie Bhantaffe, Sivpofrates bie Arithmetif, Sofrates bas Bebachtniß, Chift Die innere Stimme gottlicher Erleuchtung. 60. Alexanbere Berricaft und feine Reinbicaft mit Darius. \*) 61. 3meiter Befang, 62. Bom Schlafe und von ben Traumen, ben mabren und falfchen. 63. Befanbt= fchaft bes Darab (Darius) an Alerander, um ben Tribut ber Golbeier \*) (besans d'or) zu forbern. 64. 3weite Botichaft; ber Botichafter gießt einen Gad mit Birfe aus, um bie Menge bes Beeres anzubeuten; Alexanber lagt bie Birfe burch einen Sabn auffreffen. 65. Rusanwendung: Die begehrliche Seele ift Darius, ber Beift Alexander, biefem muß jener unterthan fein; Die Fehler und Bebrechen find bie Birfe, bie ber Babn, ber reine, auffrigt. 66. Raftung zur Schlacht, 67. Schlacht, Darius wird von feinen Welbheren Schehrijar und Dabijar getobtet. Alexanber ftraft fie, ber eine wird gespalten, ber andere gebenkt. 68. Nusanmenbung bes Gleichniffes; Die Begierbe ift

Bu biefen Berfen wird im Bild ein Frublingofent mit Scherbet, Granatapfein und halbtrommel bargeftellt.

<sup>\*)</sup> Auf, Rachtigall, nun find der Rofen Tage, Nun schweige nicht mit beiner füßen Rlage: Mit Must und Ambra ift durchwürzt die Luft. Bon jedem Zweige suße Stimme ruft. Die Bolfe gibt von Moses Bumdern Kunde, Es geht der Wind als Seiland in die Runde, Thautropfen glanzen auf dem Wiesenrain, Wie auf smaragdnen Taseln Elsenbein. Die Rosen ftrahlen in Aubinentiuten Und ambrakraus ist haar der Hyacinthen.

<sup>(</sup>beift und bosans d'or, eine byzantinifche Goldmunge, abnlich lautet.

Darins, ber Geift Alexander; nur wer bie Begier bem bem Beifte unterwirft, ift herricher bes Oftens und Weftens, b. b. zweigehörnt wie Alexander. 69. Schimpf auf bie Belt. 70. Dritter Gefang.\*) 71. Bon ben Daffen ber Beltforper: bie Erbe bat 6800 Karafangen im Umfang, 2164 im Durchmeffer; ber Simmel ber Erbe ift 33,000 Karafangen bid; bie Erbe hat 60 Theile; ber Simmel bes Merfur bat 4014 Rarafangen in ber Dide u. f. w. Dazu bas vierzehnte Bilb, bie gwolf Sim= melezeichen und bie fleben Blaneten in einem Rreife ge= malt. 72. Bon ben Geschöpfen, welche ben Schöpfer bemeifen. 73. Bon ben Gelehrten, melde ibrer Biffenfchaft zuwiderhandeln, 74. Bon der Erfenntniß des Den=. fchen. 75 Bon ber Erfenninif bes Beiftes. 76. Bon ben Urftoffen bes Körvers. 77. Bon ben Theilen bes Ror= pers: ber Leib bes Menichen bat 9 Jumelen, 248 Ganlen, 720 Banber, 360 Quellen, 12 Thore, 8 Suter. 78. Auslegung: Die 9 Jumelen find: Abern, Rleifch. Blut, Ragel, Rerven, Saut, Fett, Saar und Knorpel; bie 248 Saulen find die Sehnen; Die 720 Banber bie Rerven; bie 360 Quellen die Abern; bie 12 Thore: zwei Augen, zwei Ohren, zwei Lippen, zwei Rafenlöcher, Rabel, Mund und zwei Ausscheidungswege; bie acht Buter: Die angiebende Rraft, Die abftogende, gurudbal= tenbe, verbauenbe, nahrenbe, erzeugenbe, machfenbe, bil= benbe, burch biefe acht Rrafte wird bie Stadt bes Ror= pers regiert. 79. Bon ber Erfenntniß bes Beiftes im Leibe. Der Beift ift breifach : ber thierifche, ber begierliche und ber vernünftige; ber begierliche ift zweifach : ber faffenbe und bewegende, ber erfte ber außere und ber andere ber innere, ber außere gerfallt in bie funf Sinne u. f. w. 80. Alexander fomeichelt bem Gefandten Reid's \*\*) und gibt ibm als Be-

<sup>\*)</sup> Bon 70-80 verläßt ber Dichter wieder feinen Gegensftand zu philosophischen Darftellungen.
\*\*) Gier ift eine Lude zwischen Blatt 65 und 66. Letteres

gengeschent einen Becher Somals; ber Gefanbte, ein Bbilofob, ftedt viele Rabeln in bas Fett, Alexander lagt Die Rabeln in einen Anollen Schwefel gerichmelgen, ber Bbilofob macht baraus einen Spiegel, ben er bem Alexanber barreicht. 81. Enthullung Diefer Gebeimniffe. Das mit Schmalz gefüllte Blas beißt : Die Seele ift voll von Gold = und Berrichbegier, fie fann nichts anders mehr faffen; ber Philosoph zeigt, bag noch Borte ber Beisbeit (Mabeln) einbringen fonnen; biefelben gufammen= gefchmolgen find ber Inbegriff ber Lebensphilofophie, Die aber nichts nust, wenn fie nicht zu einem Lebensfpiegel geglattet wird, worin fich ber Menfch felbft erfennt. 82. Unwendung Diefer Allegorie auf Die Erfenntniß ber Ginbeit Gottes. 83. Bon ber Erschaffung ber Belt. 84. Bon bem Talismane ber Bereinheitung. 85. Schluß ber Ruganmenbung bes Gleichniffes. 86. Bierter Ge fang. Befdreibung eines Reftes. \*) 87. Alexander giebt nach Indien und jagt in bem indifden Gebirge. 88. Dusanwendung: Die gornige Seele bes Menfchen ift ber Lowe. 89. Schimpf auf ben Born. 90. Lobpreis Gottes. 91. Alexander giebt gegen Borus. 92, Fünfter Befang. 93. Alexander ruftet gur Schlacht. 94. Bom Buftanbe ber Welt. 95. Nuganmenbung: ber inbifche Borus ift bie leibenschaftliche Seele; bie Elephanten find die Rrafte ber Seele; Die Bernunft ift Alexander, 96. Alexander tobtet einen Drachen. 97. Sechfter Befang. 98. Be fcreibung bes Frühlings und eines Drachen. \*) 99. Dusanwendung: ber Drache ift ber Teufel. 100. Gintbeilung ber Bhilosophie in Die theoretische und praftische.

\*) Dazu ein Bilb: Dufit, Scherbetflaschen, Die vier Bhilo-

fophen und ber inbifche Alexander.

hanbelt gleich von einer Gefanbichaft Reibs, bes indischen Ronigs, welcher ihn zu einem Buge nach Indien einladet.

<sup>\*\*)</sup> Das Bilb fiellt ben Drachen vor, ber ein Baar Pferbe fammt ber Robiche (unfer Rutiche) verfchlingt.

101. Bon ber Tapferfeit. 102. Bon ber Schamhaftig= feit. 103. Bon ber Berechtigfeit. 104. Aufmunterung gur Tugend. 105. Fleben zu Gott. 106. Alexander gieht nach China, 107. Giebenter Befang, 108. Alexans ber verfügt fich nach ber Infel ber Senbichan (Banguebar). 109. Alexander fommt jum Schlangenberg. 110. Be= fchreibung bes Rampberlandes. 112. Alexander fommt jum Gilande Rabhi. 113. Bum Gilande Bafwat, wo Die Fruchte ber Baume Bogel find, Die Bafmat fchreien. 114. Er fommt aufe Giland Atmarib, beffen Bewoh= ner Sunbetopfe baben. 115. Befchreibung bes Rrebfes. 116. Schluß auf ben Schopfer von ben Geichopfen. 117. Befchreibung bes Mofchusrebes; 118. bes fich in einem Bogel verbergenden Lichtes. 119. Aufforderung gur Betrachtung ber Bunber ber Belt. 120. Befdrei= bung ber Menschen mit Fischköpfen; 121. ber Fische mit Menschenköpfen; 122. bes Marterthieres, bas bei Tage fcwimmt und Nachte fliegt; 123. bes geflügelten Fi= fces. 124. Aufmunterung gur Betrachtung. 125. Aleran= ber kommt nach Dichaba (Java); 126. baut bie Stadt Serendib (auf Ceplon); 127 fommt nach ber Infel Tinin (bes Drachen); 128. nach ber Infel Sulamit. 129. Bon ben Wundern, 130. Nuganwendung. 131. Alexander kommt ins Diamantenthal; 132. in ben indischen Archipel; 133, gu'einem großen Bunderberge; 134 gum Rryftallvalafte, ber mit Talismanen gefent ift (bagu ein Bilb); 135. jum zweiten Dal nach China, um Die Bunber zu feben; 136. nach ber Sauptstadt China's Schabtiam (fonft Sauptftabt bes Feenlandes); 137. läßt fich mit ben Philosophen China's in Fragen ein über Die Wefenheit ber Dinge. 138. Antwort, 139. Bon ber Erfenntniß bes Schöpfers burch Bernunftichluffe. 140. Ruganwenbung. 141. Achter Gefang. 142. Er begibt fich auf ben Beg. 143. Befchreibung eines Felfens, an ben eine Beri gebannt ift. 144. Bon ber Bu= fammenfetung ber Juwelen und Metalle. 145. Befdrei-

bung bes indiffen Metalls Chartichini, 146. Unterrebung mit einem indifchen Philosophen. 147. Bon ber Einheit und Dacht bes Schopfers. 148. Bon bem Beweife bes Schöpfers burch Bernunftichluffe, 149. Biebt nach Rifdmir. 150. Befdreibung eines Reftes bafelbit. 151. Baut ben Damm von Gog und Magog. 152. Rutsanwendung gur Rabmung ber Begierben, 153. Die Bunber Megpytene. 154. Er befichtigt ben Bogelbamm. 155. Das Gewolbe Abrimans, 156. Befdreibung bes Mile. 157. Erbauung Alexanbria's. 158. Berftorung bes Talismans Alexandria's. 159. Ruganmenbung bes Spiegels (bes Bharus.) \*) Alexandria's, welcher ein Sinnbilb ber Bernunft ift. 160. Bebet, 161. Reunter Befang. Alexanders Berbaltnig mit Raidafa, ber Amazonenkönigin. 162. Des Dichters philosophische Unterrebung mit einem Freunde. Dagu bas Bild bes Dichtere und feines Freundes, wie fie auf bem Gofa fiten. 163. Frage über Merfur und Antwort; 164. über Benus; 165 über Mars; 166. über Jupiter; 167. uber Saturn. Bei jebem bas Bilb bes Blaneten. 168. Schluf. 169. Behnter Befang. 170. Rrieg mit Raibafa. 171. Alerander geht ale Bote verfleidet an ben Sof ber Ronigin. 172. Raibafa ertennt ibn und foblieft einen Bertrag. 173. Rutanwendung und guter Rath. 174. Schluff. 175. Gilfter Befang. 177 und 178. Ermahnung. 179. Ermunterung gur Tugenb. 180. Rutanwendung. 181. Gebet, 182. Alexander erfundigt fic um ben Buftand ber Welt. 183. Ermahnung. 184. Er fragt feine Philosophen nach bem Buftand vergangener Beiten und Serricber. 185. Antwort Des Ariftoteles.

<sup>\*)</sup> Der Pharus am Borde des Meeres. Bahricheinlich hat berfelbe Beranlassung gegeben zu der Sage von dem Talisman Alexanders, einem Weltenspiegel, der auf Einen Blicf alle Lander und Bolfer der Erde zeigte. Andre Talismnae waren der Ring Salomonis und der Becher Ofchemschieb.

186. Ermahnung, 187. 3 mölfter Gefang. Die zweite Salfte bilbet von 187 bis 323 einen biftorifden Bil= berfact, in bem in willfürlicher Unordnung bie vier erften perftichen Dynaftien von Rejumers bis Jesbogerb befcbrieben werben, immer wieder mit Alleavrieen, whiloso= phifden Betrachtungen und Rutanwendungen. Dazwifden fommt nach Mobammeb, auf ben fbater Boroafter folgt 209-11 Alexanders Bug wiber bie Dichinnen\*) und Dimen \*\*); bann folgt von 239 -323 bie Befdichte bes Islams bis gur Beit bes Dichters. 324. Ruttehr gu Allerander. 325-26. Bon ber Rudfebr ber Bermiften. 327. Gine ethische Borlefung, Die fich ber Dichter felbft balt. 328. Rebe gegen bie Beiber mit ber Ueberfchrift: ber Dichter fvottet feines alten Ropfes. 329. Alerander mallfahrtet gur Raaba. 380. Dreigehnter Befang. 331. Rabel vom Ruchfe, ber, ale bie Sonne in feinem Felle fpielte, fich für einen Pfau hielt. 332. Alexander vilgert nach Bebichas; 333. fommt zum Rlofter (auf Sinai); 334. jum Gezelte Mabs; 335. jur Raaba: 336. erfundigt fich nach bem Buftanbe von Gebichas; 337. befucht Die Statte Abrahams; 388. und ben Temvel zu Berufalem; 339. ben Bol ber Beiligfeit (ben

and Roftem, ber perfifche Berfules, ju fampfen.

Dichinnen waren bie Geschlechter ber Genien, welche vor Abam lebten. Ihrer gebenkt der Koran als aus einem Feuersfunken geschaffen. Ihre herrscher hießen Salomonen; als Rathzgeber kand ihnen bei Simurg ober Anka, der weise Bogelgreis, der noch am hofe bes letten Weltmonarchen, Salomo's, des Sohnes Davids, sichtbar gewesen, seitbem fich aber in das Gebirge Kafzurückgezogen, welches die Erbe als Ning einschließt und hinter dem Dichinniftan, das Land der Feerei liegt.

Diwen waren ebenfalls Genien und zwar wie die Dichinnen, bofe, während die wirklichen guten Berits (Fairies, Feren) genannt wurden. Die Diwen werden ganz gleichbedeutend mit bun Ofdinnen gebraucht und geschildert als häftliche Wesen, Ungeheuer mit Drachenköpfen und Schweisen, mit Barentagen und Griezkrallen, die oft in Candwüßen ihr Wesen tweiben. Mit ihnen hat

beiligsten Mann seiner Zeit) in ber Moschee Al = akfa; 340. geht nach ber Hauptstadt Aegoptens. 341. Der Dichter spricht zu sich selbst über sein Werk. 342. Aleran=
bers Glück hat seinen Gipsel erreicht. 343. Er kommt ins Land ber Brachmanen; 344. zum Kloster bes ersten Sulkarnein (Sesostris); 345. zur Stadt Schadskiam; 346. ins Land ber Finsterniß. 847. Sein Heer geht zu Grund in der Wüste. 348. Er legt sich im Felbe nieder; 349. schreibt einen Brief an die Frau Rakia. 350. Sein Tob und Ankunft seines Sarges bei seiner Mutter. 351—367. Tobesklagen von 15 Philossophen, unter denen auch Solon, Zeno. 368—69. Zeitsangabe des Gedichtes und Schluß:

Das ift ein Guliftan mit offnen Blutben, Deit frifden Tulben und mit Spacinthen. Ein Raftchen von Beisbeitetleinobien, Die alle tiefen Sinnes find, vollgestopft; Und febes Bort, bas ich barin gefprochen, Und jeben Bers, ben ich bier eingefähelt, Sab ich mit einem Gegenftanb verglichen, Damit mein, Bort nie untergeben moge. Es baben andere vor mir ergablt Der Sagen viele fcon in biefer Belt; Beh alle burch und ichau, ob beren eine So viel Berbienft besithe, wie bie meine. Wenn bu mit Billigfeit es willft betrachten, Birft bu bie Cbelfteine nicht verachten, Du lernft baraus bes himmels Stand zu ichagen Und auf ber Erbe frob bich zu ergogen; Du lernft, mas Anfang und mas Ende fei. Der gangen Schöpfung 3wed und Mancherlei ; Die Berricherregeln werben bir befannt, Du lerneft zu regieren in bem Lanb. Da ich burch Sinn fo viel fur bich getban, So nehme bantbar meine Dube an;

Da ich mit Gutem bich fo reich beschenket, Sei meiner auch im Suten nun bebenket, Im Guten foll fich hier und bort erfreuen, Wer bem Ahmebi gutes Wort will weihen.

## Jeremias Cichelebi's Seben Alexander's.

Als Berfasser eines Lebens Alexanders auch in türkischer Sprache wird der berühmte Jeremias, genannt Tscelebi, erwähnt. Er hieß auch Keomiirschean nach dem Beinamen seiner Familie und war geboren 1635 in Konstantinopel, wo er auch 1695 starb; ein gelehrter, auch in den europäischen Sprachen erfahrner Mann, Dragoman und vertrauter Freund aller europäischen Gesandten bei der ottomanischen hohen Pforte. Er schrieb viele prosaische Werke, historischen, topographischen und theologischen Inhalts in armenischer Sprache; auch dichtete er Elegieen und Epigramme. In die türkische Sprache übersetzte er das Leben Alexanders aus dem Armenischen.

Bon bem armenischen Alexanderleben baben wir in neuerer Beit genauere Runde erhalten. S. Geier Script. Alex. p. 230. Er fagt bei Ermahnung bes Biftorifers Rallifthenes, er habe, ale er durch Ferb. Rant erfahren, baß in Benedig bie armenische Ueberfetung gebrudt worben fei, fich an ben Gelehrten G. Betermann um Nachricht barüber gewandt; biefer habe ihm Folgenbes geantwortet: Die armenische Biographie ift, wie Sie gang richtig vermuthet batten, ber Bfeudo-Rallifthenes, berfelbe aber in ber alteften Geftalt ober wenigftens in berjenigen, welche ber alteften gunachft ftebt, ohne bie vielen fpateren, meift widerfinnigen Bufage, ob er gleich auch wie alle anderen Recenftonen beffelben bes Bun= berbaren Bieles enthält. Uebrigens ift biefe Biographie, wie bie armenischen Berausgeber ausbrudlich in ber Borrebe bemerten - und wir muffen fie, Die gelehrten

Meditariften (bas Bert ericbien Benedig 1842, 8°). als die competenteften Richter in Diefer Begiebung anertennen - foon im funften Sabrbunbert unfrer Beit= rechnung überfest worben; auch begen fe bie Bermuthung, bağ Dofes von Chorene, ber berühmtefte arme= nifche Gefdichtichreiber (geb. 370, geft. 486), ber Heberfeter berfelben fei, fowie fle meinen, bag ebenberfelbe auch die Chronit bes Eufebins ins Armenische übertragen baben moge. - Auf S. 73 (bas Ganze bat 198 G.) ftebt bie Unterfdrift: bier ift vollendet bie Beburt und die Thaten Alexanders des Macedoniers von bem meifen Ariftoteles; wir beginnen nun auch von feinem Buge nach Blataa, einer Stadt ber Athener. Seite 186 ichließt Die eigentliche Biographie; es folgen bann aber noch Lobreben (!) auf ben Tob Alexanders von Chatichatur aus Reticharru, enthaltend Rlagen Alexanders felbft, bann ber Olympias, ber Morane, feiner Feldberrn und Goldaten, und enblich ermahnenbe Worte Alexanders an feine Freunde. Man könnte aber auch bies wohl beffer beuten "Reben in Beziehung auf ben Tob Alexanders,"

So weit Betermann. Nach bem Abschnitt auf S. 73 zu schließen, möchte biefe armenische Uebersetzung ber Sanbschrift A. bes Bf. Kall. und bem Balerius

fehr abnlich fein.

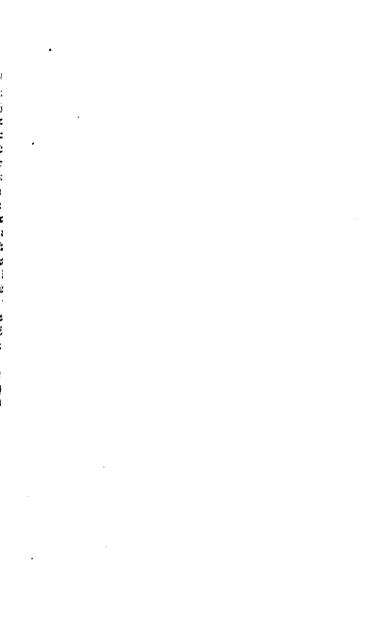

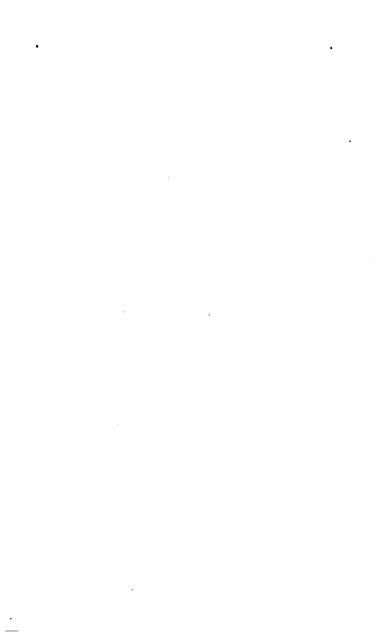

|  |   | <br> |
|--|---|------|
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  | • |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |
|  |   |      |

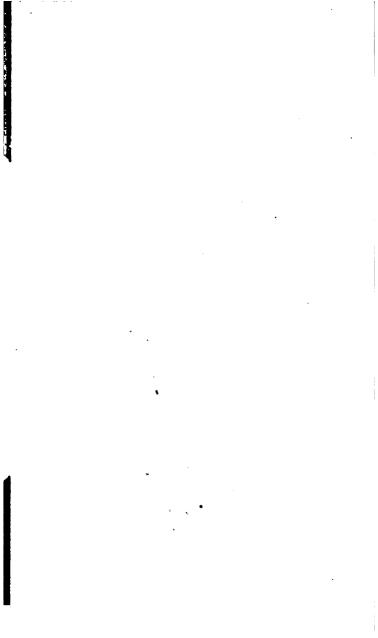